

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

## Die Urgeschichte der Menschheit.

3meiler Band.

# Urgeschichte der Menschheit

mit Rudficht

auf bie

natürliche Entwidelung des früheften Geifteslebens.

Von

Otto Caspari,

Docent an ber Universität ju Beibelberg.

Dit Abbildungen in Solgichnitt und lithographirten Zafeln.

Zweiter Band.

Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1873.

Das Recht ber Ueberfetjung ift vorbehalten.



### Borbemerfungen gnm zweiten Banbe.

Im ersten Bande dieses Werks wurde die früheste Entwicklungsgeschichte der Menschheit einer Betrachtung unterzogen. Der Mensch trat uns dort zunächst auf der when Stuse der Thierheit entgegen. Wir sahen, wie er von dieser niedern Stuse aus sich weiter entwickelte und sich bald im staatlichen Berbande in geistiger Hinsicht über die ihm whe stehenden Thierarten erhob. Die Aufgabe des zweiten Bandes ist es nun, nachzuweisen, wie auf Grundlage der vollzogenen Culturansänge der Mensch zu jener Höhe des Geistes gelangen konnte, die wir an den hervorragenden Bölkern des Alterthums mit Recht bewundern.

Es wird sich uns im Berlaufe dieser psychologisch-historischen Entwickelung Gelegenheit bieten, die empirische Grundlage nachzuweisen, auf welcher das eigentliche Priesterthum im Staate entstand und allmählich zu einer bedeutenden Macht neben dem weltlichen Herrscherthum emporstieg. Unverkennbar verdankt die Menschheit ihre edelsten geistigen Güter, und namentlich auch die Anleitung zu den frühesten tiesern Culturbestrebungen im Staate, den Bemilhungen des urgeschichtlichen

Priefterthums. Aber so viel auch bas innere und außere Culturleben ber Menscheit bem naturfundigen Priefterthume ber Urzeit verdankt, und so fehr in frühester Zeit bas Gebeihen bes Stnates felbst burch baffelbe geforbert murbe, fo bürfen wir boch nicht verkennen, bag bie Anfange zu einem Culturleben bereits mit der ersten staatlichen Gestaltung sich im Menschenthume begründet hatten, die ersten Führer bes Staates daher keineswegs als verdienstlos um die Cultur= entwickelung angesehen werben bürfen. Im Gegentheil, die Daten laffen mit Rücksicht auf die historisch=pfnchologischen Unterfuchungen keinen Zweifel barüber, daß fich bereits vor bem erften geschichtlichen Auftreten bes Priefterthums im engern Sinne ein primitives Religionsleben im Staate entwickelt hatte, welches vorerst in ben weltlichen Herrschern und Fürsten und in der Genteinde felbft feine Anlehnepuntte fand. (Bgl. Bb. 1, Buch 3, Rap. 2 und 3.) Ich weiß recht wohl, wie vielen gegen= wärtig noch herrschenden Meinungen und Anschauungen ich hiermit entgegentrete, aber ich bin mir bewußt, die empirischen Bedingungen historifch und psychologisch aufs genaueste geprüft zu haben, und fand, daß die Resultate in ihrer Folgerichtigkeit meine Boraussehungen burchweg bestätigten. Will man mit Rücksicht auf bas früheste urgeschichtliche Auftreten bes Priefterthmus und auf die fich fpater hiermit entwickelnde Rirche die lettere nicht schlechthin die Tochter bes Staates, fondern aus Pietat gegen die großen Berbienfte bes Priefterthums um bie spätere Entwidelung bes Staatslebens die Rirche bie Schwester bes Staates nennen, fo lehrt uns boch bie Befchichte, bag diese Geschwisterschaft leiber febr früh mit dem Fluche beladen wurde, mit bem fo vieles Irdifche behaftet ift. Diefer Fluch ist die Unverträglichkeit. Richt wie eble Geschwifter haben sich

biefe beiben gleichberechtigten und durch ben Rathichluß ber Borfebung berufenen Erziehungsfactoren ber Menfchheit (beren einer auf Beift, Befinnung und Bemuth einwirken, ber anbere aber bie außern Sandlungen ber Menschen richterlich beaufsichtigen und leiten foll) miteinander vertragen, fonbern fie haben fich im Gegentheil zumeift einander angefeindet, und nicht felten war es priesterlicher Hochmuth, ber, sich weiser bunkenb als die weltliche Regierung, auf Rosten ber lettern die Schickfale ber Bölker allein zu leiten sich anmaßte. Nicht alle Bölker wußten sich vor ben Folgen zu bewahren, welche eine folche ungerechte und einseitige Ueberhebung herbeifihrte. Wie eine im Lapidarstil geschriebene Warnung tritt in dieser Beziehung bem Geschichtsforscher die verhältnigmäßig fo balb erfolgende geistige Erstarrung und Bersteinerung jener orientalischen Enturländer entgegen, in benen fo früh und fo hoffnungevoll bie geistigen Bestrebungen ber Menschheit begonnen hatten. So viel im allgemeinen.

Was nun die in diesem Bande behandelten Einzelheiten anlangt, so wolle man nicht vergessen, daß es hier nur darauf autam, zum ersten male die Grundzüge zu einer allgemeinen geistigen Urgeschichte der Menschheit zu entwersen; eine große Reihe von untergeordneten Punkten mußte daher unberücksichtigt bleiben. Sollte das Buch eine handliche und übersichtliche Form behalten, so war es ferner geboten, den Leser nicht durch Mittheilung des massenhaft vorliegenden Belagsmaterials zu exmüden; nur das Wichtigste und Werthvollste davon war ich daher herauszugreisen bemüht. Ueber viele der behandelten Stosse sehlte es bisher gänzlich an Vorarbeiten, ich habe keine Mühe gescheut, um dieselben durchzusühren, und hosse dadurch mannichsache Auregung zu weitern Untersuchung

gegeben zu haben. Leiber erst nach dem Druck dieses Bandes kam mir das vortreffliche und umfangreiche Werk von Heinrich Wuttke: "Geschichte der Schrift und des Schriftthums" (Bd. 1, Leipzig 1872), zu Händen; doch war es mir angenehm, zu bemerken, daß sich unsere Anschauungen über die Entstehung und Aufnahme des Schriftwesens im wesentlichen berühren.

Zum Schlusse meiner Arbeit lag es mir nahe, zugleich eine Reihe von wichtigen philosophischen Problemen, welche auf die solgerichtige Entwicklung des Seistes und auf die Lehren der Seschichte Bezug nehmen, der Betrachtung zu unterziehen. Diesen Untersuchungen durste ich mich mit um so größerer Borliebe hingeben, als es mir der behandelte Stoff nahe legte, den Bersuch zu wagen, die Probleme der Philosophie nicht blos durch rein theoretische, der Denkweise einer bestimmten Schule entlehnte Speculationen zu lösen, sondern eine unbesangenere Prüfung derselben an den Gesehen und Lehren der psychologischen Entwickelung des Geistes und vorzugsweise an den Thatsachen der Geschichte überhaupt anzubahnen.

Beibelberg, im October 1872.

Der Verfasser.

#### Inhaltsverzeichniß des zweiten Bandes.

| Borbemerfrungen gum zweiten Banbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ¥ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Biertes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Die Fenerersindung und ihr Einfluß auf die Entwickelung<br>der Religion.                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 1. Ginleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| haweis auf ben Werth ber Feuererfindung in innerer und äußerer Be- ziehung rudfichtlich ber Entwickelungsgeschichte ber Menschheit. — Der<br>Begriff bes Ueberstunlichen und Unsichtbaren und hinweis auf die sich<br>auf diesen Grundbegriff aufbauende neue Weltanschauung mit Rud- sicht auf den empirischen Anstos durch die Feuererfindung |   |
| 2. Die Fenererfindung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |

hinmeis auf bas Bachethum ber Annfitriebe mabrend ber Steinzeit. -In welcher Art und woburch angeregt tonnte ber Urmenich ber Steingeit gur Feuererfindung vorfdreiten? - Borlaufige Binbeutung auf bie Rolgen ber Renererfindung für bie tiefere Entwidelung bes religiefen Ibeenlebene. - Die bieber geltenben Sphothefen in Bezug auf bie Fenererfindung. - Burlidweifung ber Anficht, bag bie Erbolquellen und Bullane Beranlaffung jur Gutbedung bee Fenergunbene gegeben baben. - Abweisung ber Anficht, bag bie Beobachtung ber ! Entflehung von Balbbranben bem Urmenichen ben Borgang jur Kenergundung urfprunglich in bie Banbe fpielte. - Rothwendigteit febr baufig gemachter Beobachtungen nach einer Richtung bin in Rudficht auf alle urfprunglichen Entbedungen. - Aneignung bestimmter

1000

Manipulationen und durch Gewohnheit erworbener Geschicklichkeit im Schleifen und Reiben von Holz- und Steinstlichen als äußere Borbebingungen zur Ersindung des Feuerzundens. — Beshald konnten nicht alle Stämme und Rassen ursprünglich zugleich zur Feuerersindung vorschreiten? — hinweis auf diejenigen Glieder der in Arbeitstheilung lebenden Urgemeinden, welche zuerst dasjenige Maß von Geschicklichteit und Combination erwarden, das zur Ersindung nothwendig war. — Das Arbeiterthum der Urzeit. — Die Lahmen und Krüppel als arbeitende Staden der Urgemeinden und ihre Beziehung zur Feuerersindung nach den Traditionen der Böller. — Die höchsten kanfassischen Stämme in Rücksicht auf ihre Begabung und in hinsicht auf ihre Traditionen als die Ersinder der Feuerzundung. — hinweis auf die Stufe der Achtung und des Erhabenen, auf die sich die ersten Femerersinder ursprünglich stellten.

9

### 3. Die Eniftehung bes Schamauenwelens nub bes Priefterthums ber Urzeit in Rudficht auf bie Fenererfindung.

Die Religionsentwickelung ursprünglich hand in hand gehend mit ben Culturfortidritten. - Die erfte bervorragenbe Erfindung und beren bindologifche Rudwirtungen. - Aunftbegabung, Ertenntniftrieb unb fittlich religible Begeifterung, beren urfprungliche embronale Unbifferentiirtheit und Berichmolgenheit in ber Ericheinung bee urfprung. lichen Banberthume. - hindeutung auf ben Uebergang von ber naiben, rein finnlichen Begiebungemeife von Urface und Birtung auf eine fiberfinnliche, geheimnifvolle Betrachtung ber Bufammenhangeweife ber Raturfrafte burch ben Auftog ber Feuererfindung. - Die Bauberer ber bentigen Raturvoller und bie Feuerschamanen ber Urgeit. - Die magifch bervorgelodte Flamme in ber naiven Phantafie bee Urmenichen ale Schlange und ber bieran anfullpfenbe weitverbreitete Schlangencultue. - Die nriprungliche Stellung ber genergauberer in Bezug auf bas Befen ber Erhabenheit. - Die fich entwickelnbe fetifdiftifde Erhabenheit bon Feuer, Baffer, Raud, Luft unb ben geweihten Baubermaterialien von Dolg und Stein. - Binweis auf bie Erhabenheit, in bie fich nunmehr folgerichtig und im Bufammenbange bie leuchtenben Gestirne ju fleiben beginnen, und bie biermit auftaucenbe, auf ben Datrotosmus gerichtete Beltanicaung . . . .

. .

### 4. Die Beltanschamung der Fenerzeit und beren religiöse Gebrauche und Erfcheinungen.

Der Aufschwung ber Phantafte. - Die Objecte bes Mafrolosmus lagen ursprünglich nicht im Bereiche ber banernb interefftrenben Auffaffung.

- PER P

— Rudblid auf die ursprlingliche Entwidelung bes Erhabenheits. begriffe im Radftentreife. - Die Feuererfindung und bie fich baran antnupfenben religiofen Gebrauche als empirifche Anftoge gur Entwidelnug tiefern und bauernben Intereffes an ben leuchtenben Erfceinungen am himmel. - Die fich aber bie lenchtenben Erfcheiuungen bes himmels und über bestimmte Raturobjecte, wie Stein, Polz, Fener, Baffer, Ranch, Sturm, Wolle und Gewitter nunmehr folgerichtig ausbreitenbe fetifdiftifde Anfcauung. - Die Bunabme bes Farbenfinnes ber Bolter mabrent ber erften Reuerzeit und ber fich burch ben Fetischismus bes Lichts und ber biermit affociirten Bauberfarben erweiternbe Thiercultus. - Erflarung bes vorzugeweis religiofen Intereffes filr bie Bogel. - Rudwirfungen ber fich jest auf ben Matrolosmus richtenben Beltanichauung auf ben Culturftun ber Boller, inebefonbere auf bie Entwidelung von Aderban unb Biebzucht. — hinweis auf bie neue Begriffsbilbung mabrent ber Renerzeit....

en.

### 5. Die Ausbildung bes Geelen- und Geiftesbegriffs mabrend ber Epoche ber Zenerzeit und bes emportangenben Zetifchismus.

Die in Aldficht auf die Beltanschauung ber frühesten Fenerzeit sich im Zusammenhange eigenthümlich auftlärenden Erscheinungen von Zeugung, Geburt, Mannbarteit, Krantheit und Tod. — Die Seele als glimmendes Feuer und rauchender Athembamps. — Die Zeugung als Feuerreibung und der sich entwickelnde und verbreitende Phallusdienst. — Die Leichenverbrennung. — Der blutige Opfercultus und die Reuschenopfer. — Die Auffassung der Krantheit als Bestedung, Berbuntelung und Berunreinigung des lichten Seelenfeners im Körper und der hieran sich aufnührfende medicinische Zauber der Urzeit. — Die Heilung als Reinigung

96

### 6. Die frühefte fetischiftifche Betrachtung ber lenchtenben himmelsericheinungen.

Die Gestirne in ber ursprünglichen Anschauung als magische Feuer, entgundet von Zauberpriestern und zauberischen Lichtherren. — Die sich
allmählich ausbildenden tiefen Abhängigkeitsgestühle gegenüber den
zauberhaft erscheinenden Naturgewalten. — Das Auftanchen des ästhetischen Erhabenheits- und Unendlichkeitsbegriffs in Bezug auf den
Rafrolosmus. — Die hiermit vor sich gehende genauere Trennung
von Göttern und Priestern bei den Culturvölkern. — Die Idolatrie
und deren Beeinträchtigung des Erhabenheitsbegriffs. — Die Unterbrildung der Idolatrie bei den hebräern in Rückstet auf die höhere
Ausbildung des Erhabenheitsbegriffs der Gottheit. — Richt alle Böller

100

|     |        |      |             |        |            |      |     |                | 1   | Galte |
|-----|--------|------|-------------|--------|------------|------|-----|----------------|-----|-------|
| ber | Erbe   | finb | gleichmäßig | unb    | gleichweit | in   | bie | Weltanfc auung | ber |       |
| Fel | erzeit | mit  | ihrer Begri | fabilt | oung einge | tret | en  |                |     | 114   |

#### 7. Die Religionsanfhanungen ber niebrigften Bollerftamme mit Rudficht auf die religiofen Aufchanungen der Urzeit.

Der Seelen. und Befpenfterbegriff bei ben Auftraliern. - Die Leichenverbrennung ber Auftralier. - Die fogenannten Gottheiten ber Auftralier find Trabitionen, bie fich an bie Gefdichte machtiger Banberpriefter anlehnen. — Mangel bes matrotosmifchen Erhabenheitsbegriffs bei ben Auftraliern. — Die Religionsanschauungen ber niebrigften Brafilianer. - Die an bie thierifchenaive Beltanfcauung erinnernben Religionsfitten ber Brafilianer, inebefondere in Beang auf Leichenenltus und Menichenfrefferthum. - Unflare Seelenbegriffe bei ben Brafilianern und Mangel jeglichen matrotosmifden Erhabenbeite- und Gottheitebegriffe bei allen biefen Bollern. - Unterfuchung bes Bortes Tupan. - Die Gilbafritaner unb beren Religionsaufdauungen. - Mangel aller matrotosmifden Erhabenbeiteborftellungen und Gottheitevorftellungen bei biefen Bollern. - Riebrige und thierifche Sitten biefer Stämme Aberhaupt. - Thierifche Behandlung ibrer Leichname. - Binweis auf die bobere Durchbilbung bes Geelenbegriffe, bes matrotosmifden Erhabenheitsbegriffe und ber bem entfprecenben Gottheitebegriffe bei ben bober entwidelten Culturvollern. . 137

#### 8. Die Briefterfambie ber Urgeit nuter ben begabteften Eulinrosffern.

Mudblid auf bie Beiftesentwidelung mabrent ber Feuerzeit. - Die Lebren bes eutftanbenen Bauber - und Priefterthums als neue Offenbarung im Rampfe mit ben bertommlichen religiöfen Sitten und Bebrauchen ber fribeften Beit. - Rudblid auf bie alteften Religionefitten. - Sinweis auf bie Rampfe ber Flamines mit ben weltlichen Fürften und Oberhanbtern. - Die bierburch entftebenben focialen Rampfe ber betheiligten Boller und bie burch biefe Rampfe berborgerufenen Spaltungen unb Answanderungen. - Die Ueberlieferungen und Sagenantlange an Die Brieftertampfe bei ben begabteften Bollern. - hinmeis auf bie anfangliche Berechtigung ber Briefter im Rampfe gegen ibre Biberfacher beguglich ber Berbreitung ihrer weuen Lehren, Runfte und Anfcanungen. - Die fpatern frevelhaften Uebergriffe ber Briefter gegen bie weltlichen Dachthaber und bas übermuthige Streben ber Priefter nach größerm weltlichen Befit und weltlicher Dacht. - Die weltliche herrichaft bulbet feine Praponberang ber geiftlichen Dacht, fonbern fie forbert burd rechtmäßige Arbeitstheilung beren Erganzung unb Mithalfe jur gemeinsamen Erziehung unb Fortbilbung bes Boffes. -

Geite

### 9. Der Mythus in Rudficht auf Die religiofe Entwidelungegeichichte ber Urzeit.

Der Auffdmung ber Phantafte jur poetifden Begeifterung. - Der mpthifde Brocef ale Brudftlid ber urfprlingliden religiblen Entwidelungegeschichte. - Die fittlich-poetifche Begeifterung im Dienfte ber urfprfinglich religiblen Beltanichaunng. - Durch welche Stube getragen gefchab bie allgemeinere Berbreitung ber Dhithen über berfciebene Bolter binaus mit berichiebenen Gulten unb Gottheiteaufchauungen? - Die Trabitionen und bie tiefeingreifenben gefcichtlicen Erlebniffe und ihr Berth in Bezug auf ben mothifchen Proces. - Die Trabitionen ale uriprilinglich objective Burgeln bes Dipthenaufbanes. - Der mpthifche Broceg verglichen mit bem Sprachproceg. - Das verftanbliche Bort ale Schmelgproduct von innerer Sprad. form und Laut, bie urfprfingliche Mpthe ale Schmelzproduct bon Elementen ber tosmomagifden Aufchanung und geschichtlicher Trabition. - Die Feftftellung von Burgelmpthen ober Stammfagen gegeralber ben Kortbilbungen und Bergweigungen berfelben an ausgebreiteten Sagentreifen. — hinweisungen auf bie Anfauge einer wiffenschaftlichen Behandlung ber heutigen Dothologie mit Alldficht auf die Arbeiten von Steinthal, MAller und Rubn. - Die Complicirtheit ber im mythifden Broceg wirfenben Gefege. - Der Begriff bes Muthus und hinweis auf bie verfchiebenen Entwidelungs. phafen bes mythifchen Broceffes. - Das urfprfingliche Berbortreten des trabitionellen Elements während ber erften Phaje bes mpthischen Proceffes. - Die tosmisch-religiofe Symbolit und ber vorherrichenb phyfitalifc-religiofe Charafter ber zweiten Phafe. - Die Ausartung bes Dothus nach feiten einer freien und willfürlichen Doetischen Beftaltungegabe und ber lebergang bes mothifden Broceffes in bie tosmogonifche Speculation mabrent ber letten Phafe. - Die im urwuchfigen Dothus gemeinfam verschmolzenen ethisch-bibaltifchen (biftorifden) und phofifalifden Elemente. - Dinweis auf bie gemeinfamen Ansgangspuntte bes Briefter- unb Raturforicherthums bon ber Bafis ber im Mpthus verfcmolgenen religiofen und phpfitalifden Elemente. - Uebergang jum folgenben Abmnitt .... 181

#### Fünftes Buch.

#### Der ursprüngliche Anfschwung des intellectuellen Lebens.

1. Die Rudwirtungen ber matrotosmifden Aufdauung auf ben Borftellungebroces.

Geite

Die Entwidelungogefdichte und bie Erfdeinung ber Rataftrophe. - Rud. blid auf ben bisherigen Entwidelungsgang bes Beiftes. - Die bobe Entwickelung ber aderbautreibenben Culturvoller nach feiten ihrer Raturanfchauung und Auffaffung bes Erhabenen und Unenblichen. - Die fich an ber Sanb ber Regelmagigfeit und Stetigfeit ber matrolosmifden Erideinungen aufidwingenbe Geiftesentwidelung. - Die rubelofe abichweifenbe Bhantafie gegenüber ber Stetigfeit bee tiefern Rachbentens. - Die Ginschräntung ber Phantafte, bie Bunahme ber geiftigen Sammlung und bie tiefere Ausbehnung bee Rachbentens. - Das fich in Rudficht auf bie Ericheinungen bes Matrotosmus ftartenbe Beit- und Raumbewußtfein, und bie fich bieran bon neuem auffdwingenbe Geiftesentwidelung ...... 211

#### 2. Die urfprüngliche Entwidelung des Schriftwefens.

Rudblid auf bie aufern Stuten und Bebifel jur Ausbilbung ber tiefern Seelenthatigfeiten. - Die Schrift ale neue Stute ber burd die Sprace bereite gehobenen Bebachtniftraft. - Die Schrift ift ebenfo wenig wie bie Sprace in ihren Anfangen eine Erfindung. - Die natilte lichen und primitiven Anfange bes Schriftmefene. - Der Bilbungeproceft ber Schrift verglichen mit bem Sprachbilbungebroceft. -Unterfciebe zwifden beiben Borgangen. - Das primitive Schriftwesen ber Urgeit und ber niebern Boller. - Die Tatowirung. -Die Gorift unter ben Culturvolltern. - Die ameritanifden Gulturvoller sowie bie Aegypter und bie Bolter ber Reilichriften ale bie vorzugeweife ichriftichopferifchen Boller ber Erbe. - Die phonetifche Schriftstufe und die Mexicaner. - Die Fortbilbung ber Schrift auf ber phonetifchen Stufe berglichen mit ber Fortbilbung ber Sprache auf ber bem entfprechenben darafterifirenben Stufe. - Die alphabetifche Schriftftufe und bie Aegopter. - Die hieroglobben und bas biermit verbundene Gemifch ber Schriftweisen. - Die Bebung ber intellectuellen Arafte burch die Schrift ...... 230

Ceite

#### 3. Die Entftehung ber Bablgeichen.

Die Steinfreife als felbstverftanbliche niebergezeichnete Bablzeichen. — Das Bablen als schärfftes und bestimmteftes Merten und Erinnern. — Die Unterftutung bee Bablens ale icarffte tunpfenbe und fonbernbe Berfanbesoperation vermöge ber Bablzeichen als banernbe Erinnerungsmertmale. - hinweis auf bie fowachere und unbeutlichere Babluntericheidung ber Thiere. - Die Feststellung ber Bahl ale vergleichbare Größe in Rudfict auf einen couftanten objectiven Grundmagftab. -Das Bablen ber niebern Bolter burch Rorpermage, wie Finger unb hanbbreiten. - Das Bablenmerten burd ben Quipu und bie Berbreitung biefer Bablenmertweife. - Binweie auf die Berborbilbung 

#### 4. Der Ginfing ber Schrift auf Mothus und Religion.

Rudblid auf bie brei großen Entwidelungsanftoge bes Beifteslebens. -Der Anftog und bie Ginwirfung ber Schrift auf bie jur Beft noch phantaftifde und mythifde Dentweife. - Die frubeften Anfzeidnungen noch völlig bom nipthischen Broceffe beeinflufit. - Die Aufgeichnung ber Sagentreife burch bie Briefterwelt und bie icarfere Charafteri. firung ber Sagen unter bem Ginfluffe ber Schrift. - Die urfprling. lich nur bem Gingeweihten juganglichen Briefteridriften und bie fich an ben Schriftsahungen ausbilbenbe Briefterlebre. - Der Aufschwung bes Briefterthume burd bie Schrift, ber fic neu begrundenbe Bechfelverfehr ber Briefter in Rudficht auf Satjungen und Lehren, und bie Bufammenfaffung ber localculten innerhalb eines Bolfstreifes gu beftimmten herrichenben Gotterfpftemen. - Der im polytheiftifden Götterfoftem anertannte und berborgebobene Mittelpunkt eines Göttertonige ale Entwidelungefeim bes Monotheismus. - Die Licht- und Schattenfeiten bes Schriftmefens und bie Möglichteit bauernber Reftlegung bes 3rrthums burch ben Buchftaben ...... 266

#### 5. Die beginnende himmelespeculation in Form ber Aftrologie und die auf Maß. Giutheilung und Berechnung fich grunbenbe flare Erfenutniß.

Audblid auf bas bisherige Bachethum ber Anfchanungen. — Die fic burd bie Sternbeutung unwillterlich einführenbe Berechnung unb Biffenschaft ber Beftirne und bes Mafrolosmus. - Die Aftrologie ale Appenbir bes mythifchen Broceffes. - Das Beffreben gur Anfe fudung eines feften objectiv bervorragenben Stütpunftes jur Dagnahme ber Beobachinng und jur Grunblage flarer und fibereinftimmenber Ertenntnig. - Die Antnitpfung aller Entwidelung an

### 6. Der Uebergang bes mythischen Processes in bie tosmogonische Speculation.

### 7. Fehler, Mängel und Untlarbeiten ber früheften toemoganifden Briefterfpeculationen.

hinweis auf ben Werth ber Untersuchung ber urspränglichen und früheften Berirrungen bes Erkenntniftriebes. — Die Ibee ber Unvergänglichkeit und Ewigkeit und die gleichzeitige Apperception ber dieser Ibee widersprechenden Erscheinungen. — Die Borstellung von der Schöpfung des Weltganzen aus dem Chaos durch die sormende Hand der Götter und hinweis auf die Gleichnisse, deren sich der kindliche Geist bediente, um diese Anschauung vorstellbar zu machen. — Der philosophische Erkenntnistried verglichen mit dem Kunstund Gestaltungstriede. — Der Zerstorungstried der Kinder und das erste Gebaren des Erkenntnistriedes. — Werth und Unwerth dieser Thätigkeit bezüglich der Einsicht in den wahren Sachverhalt. — Die

Borftellung bes Chaos ale Beltleere unb formlofe Berfibribeit bes Beltalls. — Beshalb biefe Anschauung nicht ale Anfang unb Fundament ber Entwidelung gebacht werben tann. - Werthlofigfeit ber Frage nach bem Beginn und Enbe bes Beltalle überhaupt. -Die formloje Leere und bas Chaos gegenüber bem Begriffswerthe ber Subftang ale unvergangliche in fich flare Beltorbnung. -Die Grundregeln ber Runft und Erfenntnig in ihren gleichartigen Forberungen. - Die Confiruction bes Beltalle ale Beltorbnung und bie caotifden Buffanbe ale accibentelle Zwischenzuftanbe. -Der Proceg ber Runft und ber Ertenntnigproceg in ihrer Mehnlichfeit ber Thatigfeit, und ihre Berfchiebenbeit ber Aufgabe. - Licht und Finfterniß ale Wegenfat ber außern Grunbanichauung, und bie Beziehungen berfelben zu bem innern Gegenfate ber geiftigen Borftellungeverhaltuiffe. - Das Licht tann nicht aus ber Finfterniß fammen, ebenfo wenig wie bie Beltorbnung aus bem Chaos. -Ruchlicf und nochmaliger Gefammthinweis auf bie Entftehung ber mangelhaften Borftellungen und urfprünglichen Berirrungen bes priefterlichen Erkenutniglebens ..... 822

#### 8. Die urfpenngliche Gutwidelnug ber Rlinfte und die fic ergebenben Gase einer mit ben Gefesen ber Aefthetit unb ben Thatfacen ber Gefcichte übereinftimmenden Philosophie.

Bolliger Mangel alles eigentlichen Schonbeitsfinnes innerhalb ber urfprilinglichen Auffaffungeweise bes Urmenichen. - Die Anuftentwidelung urfprunglich in völliger Abbangigfeit von ber aufftrebenben Religion. - Das urfprlingliche Borberrichen bes Mafilofen, Unformlichen und Baglichen in ber frlibesten Raturgeschichte sowol wie in ber Urgefchichte ber Runftentwickelung. - Der in ber irbifchen Naturgeschichte und in ber Urgeschichte bes Beifteslebens unvertennbare Entwidelungsproceg jum Bollfommenern. - 3ft bie 3bee ber Entwidelung vom Unvollfommenen jum Bolltommenen an fich ale völlig umfaffenb und nothwenbig angunehmen und fomit auf bie Bewegung bee Beltgangen übertragbar? - Grunbe, bie fich biergegen geltenb machen. - Das Beltgange ale bas unverganglich Bolltommene und ber Abfall bom Bollfommenen ine Unvollfommene ale partiale und accibentelle Bhafe innerhalb bes Beltgangen. - Das planetarifche Leben ber Erbe innerhalb einer folden Phafe ber Unbollfommenbeit und bas fich hiermit ergebende Streben jum Progreß auf allen Bebieten bes Lebens und ber Umgebung. - Die Runft in ihrer gefdichtlich rafdern Entwickelung in Bezug auf bas Ibeal gegenflber ber Entwidelung ber Ertenntnig und bee fittlichen Billens ....... 352

Geite

#### 9. Die Entftehung ber Qunftibee und die gefdichtliche Thatface ber Aberration.

Radblid auf bie erfte Ausbilbung nub Entwidelung ber urfprunglichen Runftfertigfeit. - Das Unförmliche in ber urgeschichtlichen Runft. -Die Leitung ber Runft burd bie Religion, und bie erfte Ausbildung ber Runfte burd bie Briefter. - Die Runftibee, ihre Berwandtichaft gum philosophischen Brincip und ihre Entflehung und Abflarung burch bie Betrachtung bes Dafrotosmus. - Gefühl, Erfenntnig und Danblungsweise, verglichen in ihrer verschieden rafchen Entwidelung in Bejug auf bas Biel ihrer Bilbung. - Die afthetifchen Proportionen und Bewegungen innerhalb ber Breite bes Schonen und bie positiven und negativen Werthe ber Diffonanzen und unafthetischen Aberrationen, - Die Barmonie und die fie befambfenden Störungen in Bezug auf bie Aufgabe bes Runftlers. - Die fittlich afthetifden Auforberungen an bie Bewegungen ber Atome im Beltall bes Schonen unb hinweis auf bie Entftehung ber Aberration und bes Uebels. - Das Runftwert ale Sieg ber harmonie aber bie ftorenben Conflicte. — Die Gewifibeit und Rothwenbigfeit in ber Babrnehmung, entflebenb burch ben begrengenben Befammthinblid auf bie fich empirifc ausschließenben Unwahrscheinlichkeiten. — hinweis auf ben Werth und Unwerth ber Meinen und ju großen Diffonangen in Bezug auf bie fittliche Aufgabe im afthetifch geordneten Beltall. - Spiegelung biefer fittlichen Anfgabe in bem harmonischen Berhalten ber Theile und Theilden 

#### 10. Das Befen ber religiofen 3bee und bie Religionsftifter.

Religion, Runftfinn und primitibes Erfenntniftleben in ihrer Bermanbtfcaft und Bechselwirfung untereinanber. — Recapitulation ber urgefcichtlichen Religionsentwickelung. - Das Streben nach fittlicher Bollfommenbeit und bie pfochologiiche Entftebung ber Erlofungeiber. - Das Auftreten ber Religionsftifter in ben subtropischen ganbern ale bem Baubttbeater ber religiofen Entwidelungegeschichte. - Die Lebre Boroafter's ale urfprünglicher Brennpuntt ber Entwidelung ber moralifden 3bee im Religioneleben ber Urvolfer. - Confucius, ber Berffinber ber Erlosungeibee in China. — Die Erlosungeibee in Inbien. - Die religiöfen Gigenschaften ber alten Debraer und bie biftorifden Schidfale biefes Boltes. - Die Bebraer werben ber Anotenpunkt ber bobern religiöfen Entwidelungsgefchichte bes Driente. - Das Auftreten Chrifti. - Das Beifpiel feines Lebens ale Bielpuntt fittlicher Danblungeweise. - Die Unfabigfeit ber Billenetriebe, fich jur Bobe eines reinen Danbelne ju erheben, und bas Burudbleiben ber fittlichen Entwickelung gegenuber ber Entwickelung ber Runftanlagen. - Dit

Bermittelung ber Erkenntniß und bie Wechselwirtung aller geiftigen

Entwidelnugefactoren. — Das juffinftige Beiftesleben . . . . . . . . . . 400

#### 11. Die Bythagureer.

#### 12. Mildblide und philofophifche Ergebniffe.

Rant's Anficht liber bie Ratur ber "Dinge an fich". - Die Beranberung ber Anfchauung burch ben fortidreitenben Bechfel bes innern Befichtepunttes. - Rudblid auf die Thatfacen, melde biefen Wechfel in ber Gefchichte bes Menfchengeiftes ju Stanbe gebracht haben. -Der Berlauf ber außern biftorifden Greigniffe zwingt bie Geele gur Anfnupfung an herborragenbe Stuben, welche bie Rorperwelt bietet, und biefe werben ju Behiteln ber geiftigen Entwidelung. Die außern Stliten fpielen gleichsam bie Rolle einer Stufenleiter. - Der gefdictliche pfpcologifche Entwidelungeproceft lebrt eine tiefere Wechfelwirfung zwifden Innen- und Angenwelt, und Mifrofosmus unb Matrotosmus. - Ift biefe Bechfelwirtung Bufall? - Leibnig und ber Bebaute ber harmonie. - Die Thatfachen unferer nabern Umgebung widersprechen ber Darmonie. - Auch Berber erblidt überall Barmonie, ohne inbeffen ben Umfang ber Uebel im naturgeschicht. lichen Entwidelungsproceg genügenb ju fiberfeben. - Die Barmonie offenbart fich nur im hinblid auf bie Gefammterfcheinung bes Datrolosmus, fpricht fich im reinen Gefühl und in ber Runft aus, ftebt inbeffen in ju hohem Contraft gegenüber ben Unvolltommenheiten bes änfern Lebens und ben Uebeln ber nähern Umgebung, in welche Banblung und Ertenntniß eingreifen. - Der geschichtliche Bug gur Erlofung und die fittliche Aufgabe. - Die Bechfelmirfung bee Bufalls berricht unr im Chaos, bie ber geforberten völligen Conformitat bagegen nur in ber volltommenen Sarmonie ber Beltorbnung. -Bir fteben auf ber Umgebung unfere Blaneten in einem Proceg, in welchem die Caufalität noch nicht frei ift vom Drude wiberfprucheboller, bemmenber Mangel, bie biebarmonischen, unvollfommenen und gefuntenen Buftanben angeboren. - Das Problem bes Rriticismus und bas gefchichtliche Entwidelungsleben bes Beiftes. - Die Ents flebung bes Biberfpruche ift ber Aufgabe bes beutigen Rriticismus gemäß gefchichtlich ju ertlaren. - Der Biberfpruch ift im Rudblid auf bie geschichtlichen Thatsachen weder objectiv nothwendig

| Inh | alt#ber | eichniß | bes | zweiten | Baubes. |
|-----|---------|---------|-----|---------|---------|
|-----|---------|---------|-----|---------|---------|

XX

|                                                                     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| (Begel und bie 3bealiften), noch subjectiv illusorisch (Berbart unb |       |
| bie Regliften) Rur erft ber gefchichtliche Entwidelungeproceg bes   |       |
| Geifteelebene gewährt eine flare Ginfict in Die gebeime Bechfel-    |       |
| wirfung swifden Seele und Rorperwelt, fowie swifden Mifrolosuns     |       |
| und Mafrotosmus Dinmeis auf ben hoben Auffdwung bes                 |       |
| Beifteslebens burch die Ertenntnig bes Matrotosmus Solug-           |       |
| betrachtung                                                         | 428   |

# Perzeichniß der Mustrationen im zweiten Bande.

| 3bol bes heiligen Feuers ju Wibbah                                     | 47  |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Mexicanischer Zanberer ber Borgeit                                     | 52  |
| Mexicanischer Feuerpriester                                            | 55  |
| Ein Menfchenopfer in Otabeiti                                          |     |
| Ibol auf ben Saudwichinseln                                            | 364 |
| Das pragniicheanheiiche Grundgelet bes Weltalls und feine Aberrationen | 224 |

### Viertes Buch.

Die Fenererfindung und ihr Einfluß auf die Entwickelung ber Religion.

#### Ginleitnug.

hinweis auf ben Werth ber Feuererfindung in innerer und außerer Beziehung rudfichtlich ber Entwidelungsgeschichte der Menscheit. — Der Begriff best Ueberfinnlichen und Unsichtbaren und hinweis auf die sich auf diefen Grundbegriff ausbauende neue Weltanschauung mit Rücksicht auf den empirischen Anssich burch die Feuererfindung.

Die Betrachtungen im erften Banbe hatten uns gezeigt, bag das noch wild geartete Naturell des Urmenschen ursprünglich feine so hohe Stufe einnahm, bag wir es nicht mit dem der ihm nabe ftehenden thierischen Berwandten hätten vergleichen können. Gegentheil, die vergleichende Methode unserer Untersuchung zwang une, nicht nur die Burgeln ber gangen geistigen Bilbung bee Menfcen, sondern auch die fruhesten Reime ber Religion bis zu ben Fafern zu verfolgen, welche fich mit benen ber Thierwelt verfchlingen; benn nur bann find wir im Stande, ben innern Bau bes Menfchengeistes von Grund aus zu begreifen, wenn wir das Fundament fo weit zerlegen, bag wir genau biejenigen Edfteine zu bezeichnen im Stande find, die ale elementare Baufteine auch in ber Entwidelung ber höchsten Thierwelt von ber Schöpfung verwandt wurden. -Bie auf diefem noch thierisch gearteten Boben ber früheste Auffcwung bes Beiftes bor fich geben tonnte, haben wir im einzelnen betrachtet. Bliden mir gurud auf bie im Bufammenhange ftebenben

the second

Erscheinungen bes Leichen- und Thiercultus und bes von bestimmten Ibeen geleiteten Anthropophagenthume, fo gewahren wir, daß fich das Bewuftfein bes Menfchen unter bem noch truben Lichte Diefer Weltanschauung noch im Bereiche ber robesten sinnlichen Auffassung Alle Ericheinungen in ihrem Bufammenhange betrachtet lehrten uns, bag hier gleich ben Thieren bem Bewußtsein noch jede Ahnung mangelte, bag in und hinter ben Dingen und außer ihren finnlichen Bethätigungen noch geheime fernwirkenbe Rrafte verborgen lagen, die nur jum Borfchein tamen, wenn ber Menfch felbst die geheime Macht befaß, diefes Berborgene und Ueberfinnliche ans Licht ju ziehen. In welch einem langen Zeitraume mochte biefe nur auf ben Sinnenschein gerichtete thierisch = naive Betrachtungsweise ber Dinge unter ben Urvölkern geherrscht haben, bevor ein empirischer Anstoß tam, ber ben Beift anleitete, tiefer in bas Raturleben einzubringen, um jene verborgenen Kräfte, die sich ihm bisher wie den Thieren völlig überfinnlich versteckten, hervorzurufen. Und andererseits von welcher Tragweite mußte bie erfte Entbedung fein, welche mit ihren einzelnen Erfahrungen bagu beitrug, die bisherige thierifchenaive Betrachtungsweife der Dinge in Trümmer zu legen, um einer neuen Auffassung zur Geburt zu verhelfen, die bisher noch geschlummert hatte, ba fie bes empirifchen Unftoges harren mußte, um hervorbrechen zu tonnen. — Es ift bie Aufgabe bes erften Theils biefes ameiten Banbes, ju zeigen, bag bie mertwürdigfte, fruhefte und großartigfte Entbedung, welche bie Menschheit je gemacht, auch bie geiftig tiefgreifenbite infofern mar, ale fie ben Unftog bagu lieferte, ben Schleier, ber fich fiber bas Walten scheinbar verborgener, unerkannter Naturkräfte lagerte, obwol er fich bereits früher ahnungsvoll gelüftet haben mochte, nunmehr vollends ju gerreißen. werben seben, daß ber Urmensch durch biesen Anstog in ein gang neues Bereich überfinnlich versteckter Krafte bliden lernte, ba für ihn bie Erscheinungen, wie etwa Bolg, Baffer, Stein u. f. w. bisber nur Dinge maren, benen er bon folden unnatürlichen gebeimen

Rraften bisher finnlich nichts angemerkt hatte, obwol er fle taglich Dieje hervorragenofte aller menichlichen Erin Sänden beweate. findungen war die Feuererfindung, fie wurde ber Grundstein, wie sich zeigen wirb, nicht nur aller äußern Cultur ber ganzen Menfcheit überhaupt, fonbern fie hat, was bamit im Bufammenhange fteht, jugleich ben Impuls geliefert, ben Aufbau einer hobern und weitgreifendern Weltanschauung anzustreben, welche neben ben similichen sichtbaren Erscheinungen auch bie mehr unsichtbaren überfinnlichen Rrafte in Betracht zu gieben begann. Innerhalb biefer Betrachtungsweise lernte ber Mensch, wie wir zeigen werben, eins feben. daß Reuer und Warme überfinnlich verborgen im Steine und im Holze lebten, und hieran anschließend lernte er allmählich jest im Rörper die verborgene Wärme als Seele fuchen, und erft mit biefer tiefern Unterscheidung, bie fich fehr balb anch auf ben Umfang einer gangen Reihe von anbern Erscheinungen ausbehnte, traten im richtigen Lichte bie Begriffe vom Sinnlichen und Ueberfinnlichen und bom Beift und Rorper folgerichtig ins Bewußtfein.

Eine Reihe von Autoren haben (wie bereits im ersten Bande wöhnt wurde, vgl. S. 313) den Begriff des Uebersinnlichen und Beistigen an die Erscheinungen der Traumbilder und der Hallucinationen anzuknühren versucht, indem sie folgerten, daß die Bilder des Traumes, die uns von einem Wesen im Schlase erscheinen, bereits die Borstellung von einer Trennung der Seele vom Körper zum Bewußtsein sühren. Sodald man einen Todten ins Grab gelegt hatte und später dessen Bild im Traume seinen frühern Gefährten und Freunden erschien, so meint man war damit schon eine Trennung des Sinnlichen vom Uebersinnlichen ausgesprochen und die Unterscheidung von Körper und geistiger körperloser Erscheinung gegeben. Diese Erklärung des Uebersinnlichen aber übersieht, daß die Traumbilder selbst nur eine Reproduction des Sinnlichen und Körperlichen selbst sind, daher auch stets nur auf das Körperliche und Sinnliche zurückgedeutet werden können, ohne daß es möglich ist, die Erscheinung

ber feelischen Rorperlosigkeit baraus folgerichtig abzuleiten. Gobalb bas Traumbild eines Berftorbenen bem noch fehr finnlich gearteten Urmenichen ericien, tonnte in ihm baffelbe baber tein anderes Bewußtsein hervorrufen als bas ber Erinnerung an bas frühere forperliche Dafein bes geschiedenen Genoffen, und ba ihn bie lebhafte Sinnlichkeit noch außerorbentlich tief beherrschte, fo mochte er fich einbilben, bag ber Berftorbene eben nur ein Schlafenber fei, bem es vergonnt mar, heimlich aufzufteben, um wie in früherer Beife feinen Beidäftigungen nachzugeben und burch Sandlungen ben Bedurfniffen bes Lebens ju genügen. Go erflarten fich uns aus bem Dangel einer klaren Todesanschauung eine Reihe der verschiedenften Gebrauche, die fich nur begreifen liegen im Sinblid barauf, bag man ben Tobten noch nicht fur völlig abgeschieben, feine Seele noch nicht in ein unerreichliches Jenseits entrückt glaubte, wie bas später von vielen Boltern durch die Aufnahme eines tiefern. Seelenbegriffs geschah, burch welchen sich zugleich auch bie Anschaunng ber Todeserscheinung und ber Begriff ber Abscheibung tiefer abklärte. in alter Zeit und unter ben tiefftehenben Boltern noch heute bie Sitte ber Tobtenspeisung, der Einbalsamirung und Aufbewahrung ihrer Leiber, ohne welche man sich ben Verstorbenen eben noch nicht benten Bir muffen baber burchaus baran festhalten, bag ber eigentliche Seelenbegriff im Bewußtsein ber Bolter nur erft ba folgerichtig auftritt, mo bie Doglichteit einer völligen Richtbezüglichkeit ber Geele jum Leibe, b. h. bie volle Befreiung und Abicheibung berfelben vom Rorper eingefeben Diese Ginficht in die völlige Befreiung ber Seele vom Leibe findet fich bei den Bolfern ber fruheften Beit ebenfo wenig wie bei vielen fehr tief stehenden Haturvolkern. Diefe That= fache wird fich uns in ber Folge erklären. Wir werben zeigen, bag bie Ginsicht in bie völlige Loslosung ber Seele vom Leibe eine Reihe von bestimmten empirischen Erfahrungen und beren Deutungen borausfett, welche nur erft fpater von ben Bolfern ge-

Biele ber heutigen Naturvöller konnen aber noch macht wurden. beute ben Seelenbegriff, wie wir feben werben, nicht in voller Rlarbeit benten, weil die Erfahrungen, welche biefer Begriffsbilbung gur Stute bienten, von ihnen entweder nicht nach biefer Seite bin genugend beachtet murben, ober aber weil fie geiftig ju ungelent maren, bie Erfahrungen in richtiger Weife ju ertlären. Go begreift es fich mblich, bag Bolter angetroffen werben, welche in ihren Borftellungen über die Seele wirklich schwanken, obwol andere sich zu einer völlig abgeflärten Anschauung nach biefer Seite bin erhoben haben. Raturvölker werden noch heute von einer Glut finnlicher Anschauungen beherrscht, daß es nicht auffallen kann, daß fich die Traumvorstellungen bei ihnen greller geftalten, und biefelben fomit leichter Berfchmeljungen mit ben Erfahrungen bes wirklichen Lebens eingehen; aber eben diese Berbindungen und Uebergange beweisen, daß der Traum mu das Widerspiel des Lebens ist, um sich in allen seinen Formen · ber Sinnlichkeit völlig anzuschließen. Bas wir nicht finnlich erfahren haben, find wir baher nicht im Stande ju träumen, wohl aber geicht es umgekehrt, bag ber von Sallucinationen Beimgesuchte fich embilbet, feine Träume finnlich zu erfahren. Daß ber tobte Freund ihn bincht habe, bilbet fich baber ber Naturmensch in abnlicher Beise m, wirklich erfahren ju haben, obwol ihm biefe Erfahrung boch mur als Traumbild erschien. Aehnlich verhielt es fich mit den alten Boltern, folange fie kein bestimmteres Kriterium bes Uebersinnlichen und Ueberirdifchen erkannt und erfahren hatten; als fich ihnen indeffen fpater Erfahrungen an bie Sand gaben, welche zeigten, bag fich bas Sichtbare vor ihren Augen ahnlich wie Dampf und Rauch in ber Luft völlig unfichtbar verflüchtigen tonne, um unfichtbar und überfinnlich gen himmel zu fteigen, ba bilbete fich unter ber hand ein wirklicher Begriff bes Ueberfinnlichen, Ueberirbifchen und forperlos Seelenhaften, ein Begriff, ber völlig von allen fruhern Borftellungen und Anschauungen hierüber verschieden mar. andeutungsweise sei auf diese Wanblung ber Borftellungsweifen hier in ber Einleitung hingewiesen, um barauf hinzubeuten, wie sehr neue Erfahrungen unter Umständen geeignet sind, die Anschauungen der Dinge in tieseingreisender Weise umzugestalten. Die Feuererssindung war aber, wie wir in der Folge sehen werden, ein solches geschichtliches Ereigniß von unabsehbarer Tragweite, nicht sowol für die äußere Cultur als für den geistigen Ideenaufschwung. Wir werden in der Folge sehen, wie sich mit Rücksicht auf dieses wichtige geschichtliche Ereigniß eine Reihe der verschiedensten Erscheinungen auf geistigem und religiösem Gediet ebenso folgerichtig und im Zussammenhange erklären, wie das unter dem Lichte der frühern Weltz, auschauung der Fall war, welche sich, wie wir sahen, dadurch charakterisirte, das ihr die Begrifsebildung des Uebersinnlichen, Ueberzirdsschen und Geistigen bezüglich der erwähnten Merkmale mangeste.

#### Die Fenererfindung.

Dinmeis auf bas Bachethum ber Runfttriebe mabrent ber Steinzeit. - In welcher Art und woburch angeregt tonnte ber Urmenich ber Steinzeit jur Fenererfindung vorschreiten? — Borlaufige hindeutung auf bie Folgen ber Fenererfindung für die tiefere Entwidelung bes religiöfen Ibeenlebens. - Die bisher geltenben Sppothefen in Bejug auf bie Feuererfinbung. - Burudweifung ber Anficht, bag bie Erbolquellen unb Bulfane Beranlaffung jur Entbedung bes Fenerganbens gegeben haben. - Abweisung ber Anficht, bag bie Beobachtung ber Entftehung von Balbbranben bem Urmenichen ben Borgang jut Feuerganbung urfprunglich in bie Banbe fpielte. - Mothwenbigfeit febr haufig gemachter Beobachtungen nach einer Richtung bin in Rudficht auf alle urfprunglichen Entbedungen. — Aneignung bestimmter Manipulationen und burch Gewohnheit erworbener Geschicklichteit im Schleifen und Reiben von Bolg- unb Steinftliden ale angere Borbebingungen jur Erfindung bee Fenerglindene. -Beshalb tonnten nicht alle Stamme und Raffen urfprunglich gugleich gur Feuererfindung worfdreiten? - Simmeis auf blejenigen Glieber ber in Arbeitstheilung lebenben Urgemeinben, welche querft basjenige Dag von Geschicklichteit unb Combination erwarben, bas jur Erfindung nothwendig war. - Das Arbeiterthum ber Urgeit. -- Die Lahmen und Arfippel als arbeitenbe Glaven ber Urgemeinben und ihre Beziehung jur Feuererfindung nach ben Trabitionen ber Bolter. - Die bochften tantafifden Stamme in Rudfict auf ihre Begabung und in hinficht auf ihre Trabitionen als bie Erfinder ber Fenergundung. — Dinweis auf bie Stufe ber Achtung und bes Erhabenen, auf bie fich bie erften Feuererfinder urfprunglich ftellten.

Der Geift des Menschen hatte sich, wie wir im ersten Banbe faben, zu einer allgemeinern Anschauungsweise emporgehoben. Gestragen von einer Reihe von Entwickelungsfactoren, geftützt vorzüglich

burch bas Mebium ber Sprache, war es ihm gelungen, bie ihm ursprünglich angeborene Apperceptionsenge ju erweitern. Bergangenbeit und Butunft, fur welche bie Thiere nur eine fehr eng begrengte Ueberficht, wenn überhaupt eine folche, befigen, begannen jest in seiner Borstellung einen größern Gebankenkreis zu umfassen, welcher bie innere Aufmertsamteit eingehender wie bisher ju feffeln im Stande Freilich hatte fich innerhalb biefer früheften Gebankentreife noch kein Gottheitsbegriff entwickelt; ja es war bem Urmenschen noch nicht einmal eine Kare und bestimmte Tobesvorstellung vors Bewußtsein getreten, und von einem Seelenbegriffe war noch viel weniger ursprünglich bie Rebe. In einer verhältnißmäßig fehr engen Sehweite hatte fich ber religiofe Borigont bes Urmenichen bisher ausgebehnt, benn nur wenige bestimmt hervorragende Thiere hatten fich auf dem Wege ber Ideenassociation mit einem religiösen Interesse umtleidet und waren hiermit zusammenhangsvoll in den frühesten religiblen Betrachtungefreis gezogen worben, ber anfänglich nur wenig über ben engern "Rachftenfreis" hinausragte. Mit biefem erften furgen Schritte ber Religion aus dem Bereiche bes Rachftenfreises heraus war inbeffen zugleich, wie fich ergeben wirb, ber erfte Impuls gegeben zu einer religiösen Auffassung auch anberer entfernter liegenber Naturobjecte. Immer mehr und mehr begann die anfänglich im Bewußtsein herrschenbe thierisch-naive Betrachtungsweise ber Dbjecte ju fowinden, um nun einer tiefern, wenn auch anfänglich noch abergläubifchen Anschauungsart Plat zu machen. Gine völlig neue religible Naturbetrachtungsweise sollte nunmehr die bisher herrschende thierische Anschauungsart verdrängen. Allein wir irren, wenn wir meinen, bag diese Erweiterung ber natürlichen und angeborenen Apperceptionsenge bes Geiftes gang ohne außere Anftoge, b. h. ohne von außen hinzutommenben Zwang, ober richtiger ausgebrudt, fich gang ohne pfpchologische Bulfen hatte vollziehen konnen. Alle psphologischen Thatsachen und Erfahrungen murben bem wiberfprechen; benn bie innere Entwickelung bes Beiftes bleibt ftets an

. . . .

die anhere Erfahrung gebunden und kann sich ohne Wechselwirkung wit derselben nicht erheben. Es wird im Folgenden baher unsere Aufgabe sein, mit Rücksicht auf den Verlauf der geschichtlichen Ereignisse der Urzeit diese äußern Hülfen, welche die Entdeckung der religiösen Ideenassociation im weitern unterstützten, nachzuweisen.

Bu jener Beit, ba fich burch bie Entwickelung bes religiöfen Beifteslebens neben bem Bauptlingscultus ein Leichencultus, und bamit im pfpchologisch folgerichtigen Busammenhange stehenb, wie wir faben, auch ein gewisser Thiercultus in ber Urgeschichte entfaltet hatte, war auch der Bautrieb und die kunstfertige Geschicklichkeit ber Sand bereits zu einer beträchtlich höhern Stufe geftiegen. Bir erkennen bas heute noch beutlich aus ber Bauart aller jener Grabstätten und Dolmen, aus benen wir bie Mumien ober Stelete jener Beit an bas Tageslicht forbern. Die Baffen und Gerathe, die wir in biefen nralten Grabern auffinden, beweisen une, bag bie Fortentwickelung nach dieser Seite im Menschen ihre ersten und früheften Phafen bereits burchlaufen hatte. War die Bearbeitung ber Steine, wie uns bie Grabbauten barthun, gur Reit bes Leichenaltus ju einem gewiffen Aufschwunge gebieben, fo hatte es offenbar p jener Beit ber Menich in ber Gefchicklichkeit ber Bearbeitung von holz und Rnochen icon viel weiter gebracht.

Angeregt burch die sich immer ftärker regenden Aunsttriebe, aufsemuntert ferner durch die wachsende Spannkraft aller intellectuellen Kräfte, betritt nunmehr das menschliche Geistesleben die Stufe, auf der sich durch bestimmte Bevbachtungen der Zunder der Erfahrungen so vielsach und so umfangreich ansammelt, daß wir aus ihm plöhlich die Flamme der eigentlichen Erfindung emporschlagen sehen. Nicht ohne jeden Erfindungsgeist freilich war schon jene Periode der Urgeschichte gewesen, aus welcher die Denkmale der alten Gräberwelt so vernehmlich zu uns sprechen; denn wie erfinderisch in seiner Art tritt uns bereits jener Urmensch entgegen, der, wie wir sahen, seine Todten bestattete, kunstfertig Steine zu spalten und zu sprengen ver-

stand und sich Wassen zu verschaffen wußte, mit denen er sich schützen lernte, um sein Leben im Kampf ums Dasein erhalten zu können. Aber so ersinderisch uns der Urmensch der frühesten Zeit entgegentitt, eine eigentliche Ersindung, d. h. eine auf bestimmten Gebankencombinationen beruhende großartige Neuerung von einer solchen Tragweite, daß mit ihr gleichsam wie mit Einem Schlage das Erstenntnisvermögen des Menschen sich bedeutend erweiterte, sodaß er plötlich im Stande war, in einen disher ihm undekannten geheimnisvollen Zusammenhang der Naturkräfte einzudringen, eine solche Art von Entdedung hatte er bisher noch nicht gemacht. Und bennoch, wie früh sehen wir jest den Menschen der Urzeit auch diesen Fund thun, und wie rasch schreitet er nun zu einer wenn auch immerhin noch primitiven Weltanschanung vor, auf welcher, wie wir im Folgenden sehen werden, noch heute viele unserer Naturvöller thatsächslich stehen geblieben sind.

Es ift munberbar, wie in ber Urgeschichte alles ineinanbergreift, und von hoher Bebeutung, wie eine urfprüngliche, aber freilich großartige Erfindung, welche zugleich die Cultur anbahnen follte, auch jum Hebel einer neuen umfaffenben Raturs und Weltanfchauung unter ben Urvölkern werden tonnte. Allein wir werben bas begreiflich finden, fobalb wir barauf achten, in welch eine enge und innige Beziehung urfprünglich alle menschlichen Erfahrungen und Thätigfeiten jur Entwickelung ber Geiftesanlagen traten. Ohne Zweifel ift jeder Aufschwung ber tunftlerifden Geschicklichkeit und bas Ginbringen bes Beiftes in bas Bebiet ber Erfahrung aufs innigfte verflochten mit der Ausbildung ber innern intellectuellen Fähigkeiten, und ebenfo ging die Erweiterung ber Intelligeng zugleich auf bas innigfte Sand in Sand mit bem Bachsthum ber fruheften fittlichen und religiöfen Ratur- und Beltanfchauung. Bei biefer urfprunglichen Berichmolzenheit aller menschlichen Anlagen und beren gemeinfamer Entwidelung leuchtet es baber ein, von welcher Wichtigkeit und Tragweite bie Rudwirfungen waren, welche ein folches Ereignig wie

die Erfindung bes Feuergunbens auch auf ben menschlichen Beift ensüben mußte. Und mit biefer Ginficht tritt uns baber bie Aufgabe entgegen, bom pfpchologischen Gefichtspunkte nachzuforichen, wie mb in welcher Beife ber Urmenich biefe großartigfte und mertwurdigfte aller Erfindungen im Erfahrungsgebiete machen tonnte, eine Erfindung, burch welche, wie erwähnt, ber Beift allmablich in den Tempel ber frühesten Cultur eintrat. - Allein nicht nur bie Frage: wie tonnte ber Urmenich biefe Erfindung machen, fonbern ebenfo fehr intereffirt es une festguftellen, welche Rrafte es in ber Arbeitstheilung ber frubeften menfclichen Gefellicaft maren, in benen der erfinderifche Beift, burch eine beftimmte Anfammlung bon Erfahrungen getrieben, nach einer bestimmten Richtung bin fo reichhaltige Bluten gur Reife brachte, bag zugleich biefe erfte großartigfte Erfindung als gereifte Frucht abfiel. Doch auch bamit barf fich ber pfpchologifche Siftoriter noch nicht begnügen, benn es liegt ihm endlich noch ob, vorzugsweife auch bie Folgen eines folden bodwichtigen Greigniffes ju untersuchen, eines Ereigniffes, burch welches, Dit fich ferner zeigen wirb, ber menichliche Beift ben Schleier bes gheimnisvollen Busammenhange ber Maturfrafte jum erften male fteler heben follte. Und nicht unintereffant wird es fein, bei diefer Belegenheit nachzuweisen, wie ber Urmensch vor feiner eigenen entdedenden Danb anfänglich noch angftlich gurudbebte, und wie zugleich hiermit mehr und mehr neue, bisher nicht geabnte Gefühle und neue fülliche Borstellungen in ihm rege wurden, burch welche er sich vor fich felbft und ben Rebenmenichen gegenüber in eine gauberhaft erhabene Burbe fleibete. Der weitere Berlanf ber Beschichte wirb uns lehren, wie er diefe Burbe und Erhabenheit sittlich anwandte, um fie unter bem Drange einer ihn befeligenben Begeifterung unb geistigen Erhebung zu einer religibfen Dacht zu geftalten, burch welche er Furcht und Achtung, b. h. wahre Erhabenheitevorstellungen zugleich um fich ber zu verbreiten fuchte, um durch biefe Mittel bie Entwickelung ber Religion zu einem neuen bisher nicht gekannten

Aufschwunge zu verhelfen. Bon nun an follte die angeborene Apperceptionsenge umfaffenber wie bisher burchbrochen und überschritten werben, und eine große Reihe von Objecten, die bem Urmenschen bisher indifferent und intereffelos erschienen, ober an benen er fich durch bie Macht ber Gewohnheit getrieben nicht zu ergoben wußte, und bie er als Alltägliches nicht mehr einer tiefern Achtung unterwarf, follten fich von nun an ein für allemal mit einem Intereffe umtleiben, burch bas allein eine bauernbe und für immer haften bleibenbe Apperception berfeiben im Bewußtsein bes Urmenichen ermöglicht wurde. Und jest, nachdem fich fomit biefe gleichgilltigen Betrachtungeweifen fo vieler einzelnen Naturobjecte gu anbern beginnen, jest, nachbem fich mit Silfe eines Negwerts neuer 3beenaffociationen, benen wir ju folgen haben, biefe Objecte gleichfam magifch und sittlich erhaben verklaren, fteigt endlich ber Urmensch auf eine neue höhere Stufe ber Weltanschauung, in beren Lichte fich gang nene Begriffe gu bilben beginnnen, burch welche bas ,,tiefere Rachbenten" des Menichen belebt werben tonnte.

Doch um diesen neuen großartigen Aufschwung, den wir flüchstig andenteten, um den Lefer in diese neubeginnende Epoche ber Urgeschichte einzuleiten, genauer verfolgen zu können, haben wir im einzelnen die oben angeführten Fragen zu beautworten, und es tritt uns also vorerst die Aufgabe entgegen, in Rücksicht auf die psychologische Analyse zu untersuchen: wie und in welcher Weise der Urmensch die Erfindung des Feuerzundens zu machen im Stande war.

Handhabung der Psychologie in der Urgeschichte entgegen, sobald wir genauer untersuchen, mit welchen Hypothesen sich die Forscher rücksichtlich der Feuererstndung bisher begnügt haben. Wir werden sehen, wie leichtfertig man über eine Thatsache und deren Untersuchung hinweggegangen ist, von der es erwiesen, daß sie bezüglich der äußern Erfahrung der Grundstein und das Fundament aller und seder höhern menschlichen Sultur überhaupt geworden ist, und von der

wir daher in jeder Hinsicht auch in psychologischer Beziehung voraussetzen können, daß sie dem erwachenden, kindlichen Menschengeiste
zugleich einen bedeutenden, tiefeingreifenden Anstoß zum Nachdenken
über den geheimnisvollen übersinnlichen Zusammenhang der Dinge
und Kräfte in der Natur gegeben habe. Sei es uns daher im Folgenden gestattet, von den vielsachen, kaum berücksichtigungswerthen Ansichten zwei derselben hier anzusühren, welche sich wenigstens auf
solche Gründe stützen, die wir von vornherein nicht als völlig undenkbar zurückzuweisen haben.

Ift benn bas Feuer, wie es noch heute von unferer menschlichen Sand beherricht wird, in Bahrheit einft entbedt und erfunden worden, fo hört man wol noch beute hier und ba fragen? Sind nicht die vielfachen Naphthaquellen und die feuerspeienden Berge ursprünglich felbstentzündliche Brandherde gewesen, an benen ber Urmenich fehr raich Feuer gunden fonnte, fobalb er nur verftanb, burch einen beftimmten Runber baffelbe weiter zu verbreiten? Diese Anichanung ift vielfach verbreitet, obwol es boch fehr leicht gu überfeben ift, daß fie jeder psychologischen Unterlage von vornherein entbehrt. Wein wir find gewohnt, une bie natürlichen Geistesanlagen und Auffaffungen der frühesten Menschen in den allerverichwommenften Burben vorzustellen, und finden es halb und halb erklärlich, wenn uns einerseits gesagt wird, der Urmenich habe vor allen Raturobjecten (und feien es felbst die alltäglichften) einen angeborenen Schauber und die Furcht des Erhabenen empfunden, obwol uns andererseits häufig ebenbieselben Pfpcologen, ohne an bas Furchtgefühl zu erinnern, versichern, ber Urmenich habe fich wohlgemuth an ben Rrater feuerspeienber Berge, ober an die Flammenfäulen lodernder Erdölquellen begeben, nicht mit dem Gedanken (den wol jedes Thier, und fei es das niedrigfte, gehabt hatte), bas Feuer, jobald man ihm fehr nahe komme, konne gefährlich werben, fondern vielmehr wie ein gebilbeter Naturforscher, nämlich barauf bedacht, ben paffenben Bunber ju fuchen, mit bem er bas feuer fortichleppenb und benutenb weiter experimentiren tonne, vermuthlich um fogleich bie Rodfunft gu entwideln. Gelbft nun angenommen, ber Urmenfch hatte an ben Teuerflammen ber Erbsiquellen Feuer ganben fernen, fo mare bie Berbreitung ber Runft bes Angunbens in ber Art, wie wir fle thatfachlich überall antreffen, nämlich bas Bunben burch Reibung, offenbar noch ju erflaren. Dabei burfen wir gubem nicht überfeben, bag ber Menfc nur bas mahrhaft als erfunden betrachten fann, bas er fo beberricht, bag er fich ju jeber Beit unb an jedem Orte, wo die Bedingungen vorliegen, fich berfelben be-Das aber hatte niemals gefcheben tonnen, mare madzigen tann. bas Befanntwerben bes Menfchen mit ber Rraft bes Feuers ein Bufall gewefen, burch ben es einem bevorzugten Beifte gelungen mare, ein Solsicheit an irgendeiner Raphihaquelle gum Brennen gu Denn bas Brennen eines Solgicheits tonnte auf biefe Art bem Urmenichen wieberum nur ein neues fonberbares Phanomen fein, bas fein Staunen um fo mehr rege machte, als baffelbe balb verlofch und bas Experiment von vorn hatte angefangen werben muffen. Offenbar alfo, feben wir, hatten biefe Experimente ben natven Urmenichen nur im Rreife umbergeführt. Gettlob, die Pipdologen find heute liber folche Anfichten binaus. Deunoch aber meine man nicht, bag bie Bariationen biefer Anficht fich nicht mehr bente unter andern Formen noch wiederholen tonnten. wir sogleich eine andere ühnliche Betrachtungsweise deffelben Ge-Sind es nicht bie feuerspeienden Berge, auch nicht genftanbes. Die flammenben Erbolanellen gewefen, burch welche fich ber Menfch in ben eigenen bauernben Befig bes Fenere fegen tonnte, fo mogen es boch die Balbbrande gewesen sein, meint man, welche die Menfchen auf bas Beuer gang befonders aufmertfam gemacht haben. Wie entstehen aber Balbbranbe, fo fragte man fich? Walbbranbe entstehen nun häufig, wenn auch nicht immer, baburch, bag gegeneinandergelagerte trodene, aber frei bewegliche Mefte burch ben Sturm fo lange aneinanbergequeticht werben, bis burch bie Reibung fich

. . . . .

plotlich bie Aefte entzunden. Offenbar, fo fchließt man fogleich im hinblid auf die erste und urfprünglichste Methode das Feuer burch Reibung zu zünden, haben bie Urmenschen bas beobachtet, nachgeahmt und rafch mit Erfolg sich besselben Berfahrens bemächtigt. schauung, geistvoller in ihrer Art, wiederholt dem strengen Psychologen bennoch inbeffen nur, was an pfpchologischen Unmöglichkeiten fich bei ber zuerst ermahnten Betrachtungsweife aufbrängte. Abgefeben bavon, daß Balbbranbe und bie bamit verfnupften Sturmerscheinungen dem noch in seiner Art thierischen, ober noch halb thierifden Urmenichen ebenfo wenig Gelegenheit jum aufmerkfamen Beobachten ihrer Entstehung wie Ruhe, Muge und Geduld gonnten, so ift es noch viel schwieriger, bem Urmenschen auch in psychologischer Beziehung neben Gebuld, Aufmertfamfeit und Stimmung jugleich and bie sichere Schlußfolgerungsweise beizumessen, bie in jedem Falle nothwendig gewesen wäre, um eine folche Beobachtung, wie sie bie Ratur unter immerhin nur zufälligen und feltenen Berhaltniffen mit wei Baumaften liefert, richtig zu benuten. Sturm und Orfan, bie bem Urmenichen zwar nicht birect gefährlich waren, trugen boch rigis bazu bei, ihn in diesem Falle zum strengen aufmerksamen Besbachter zu machen. Zwar brauchte ber Urmenfch vor Sturm und Orfan nicht religiös ju fcaubern, und fich ebenso wenig wie die Thiere vor ihnen als vor etwas Gefährlichem zu fürchten, aber biefe Erscheinungen waren auch nicht banach angethan, ben Beobachtungefinn des Menfchen auf eine einzige Stelle concentriren zu laffen, im Gegentheil, bas Rnarren und Bittern ber Stämme und Aefte, das von allen Seiten kam, mußte nur zu leicht diese thierisch= naive Aufmerkfamkeit gerftreuen, und ben Grad bes hierzu nöthigen Beobachtungefinnes im Urmenschen hemmen und vernichten. angenommen, es hatte fich zufällig alles vereinigt, was wiber alle noch niebere Ratur bes Urmenichen ihn bennoch in bie richtige piphologische Stimmung und Lage gebracht hatte, die zu so seltsamen Beobachtungen nothwendig war, und angenommen, der Urmensch Saspari, Die Urgefdicte ber Menfcheit. II.

hatte ploglich, mahrend eines anhaltenden und braufenden Sturmes bei Reibung zweier trockener Aeste aus ben Wipfeln eines Baumes Feuer emporlobern feben, burfen wir nun im Ernft folgern, baß hiermit alle Bedingungen gegeben waren, welche ben noch findlichen Menfchen zu ber richtigen Folgerungeweise und zu bem richtigen Schlugverfahren bezüglich ber Feuerreibung gebracht hatten? Wer die einfache Schlußfolgerungsweise unserer heutigen noch kindlich erscheinenden Naturvölker psychologisch folgerichtig zu würdigen weiß, fieht leicht, bag Folgerung und Schlug bei biefer Gelegenheit gang andere ausfallen mußten. Nicht jene beiben Aefte, fonbern ber für ben findlich gerftreuten Ginn viel mehr bemertbare braufenbe Sturm ericheint bem noch oberflächlich beobachtenben Auffassungevermögen nothwendig, ale basjenige, bas bas lobernbe Feuer plöglich ale Urfache in die Zweige hineinwirft. Die Reibung jener beiben Aefte aber wird in diefer Anfchauung überfeben, und burch ben gleichsam perfonlich vorgestellten fcbleubernben Sturm naiverweise nicht im rechten Lichte betrachtet, somit nicht mit ber eigentlichen Urfache in Berbindung gefett. Allein angenommen, ber findliche Urmenich habe alles bas, was hier gur richtigen Folgerung bient, bereits genau erwogen, fo wird man fchließlich nicht boch noch vorzubringen magen, daß ber thierifch = naive Sinn auch bereits bas Schlugverfahren ber Analogie correct in Anwendung brachte, nach welchem ber Urmenfc berechnete, daß bas, was im Balbe bor feinen staunenden Augen zwei Baume im Großen vollzogen, nun ferner auch fortan von ihm felbst mit zwei winzigen Studchen Solz nachgeahmt werben konne und gelingen muffe. Wir erkennen leicht, baß wir mit der Annahme, nach welcher die Erfindung des Feuergundens mit der zufälligen Entstehung eines Waldbrandes in Berbindung gebracht wird, nabe baran find, bem findlichen Bewußtsein eine Combinationsgabe zuzutrauen, wie sie etwa ein mittelmäßig aufmertfamer Naturforscher unserer Tage besitzen murbe. Derartige Annahmen find, wie leicht zu erseben, ohne jedes haltbare psychologische

. . . . .

Kundament gemacht und erscheinen dem Pfpchologen daher wie mit Haaren herbeigezogen, d. h. als rein willfürlich. Run gibt es freilich, wie erwähnt, eine Reihe von Annahmen über die Erfindung des Feners, die noch viel sonderbarer erscheinen, und wenn uns beispielsweise von Philologen kurzweg versichert wird, die Feuerreibung haben die Menschen der Sonne abgesehen, die sie sich als ein Rad vorstellten, das man nachgemacht, und in Drehung verset habe, bis es an feiner Achse Fener sprühte, so zeigt uns solche Folgerung, wie man fich leiber gewöhnt hat, in ber Pfichologie ohne jeden Ausammenhang zu denken. Als wenn der naturforschende Urmenfch fcon von ber "Drehung" ber Sonne etwas gewußt hatte, als wenn man ber Sonne eine Reibung anfeben tonne, bie fie feurig glubend mache, und als ob überdies der kindliche Menfch, noch bevor er bas glubenbe und warmenbe Feuer felbft in Sanben hatte, ju fagen wußte, ob jene Licht ausstrahlende Scheibe auch eine glubenbe Feuermasse sei, die man sich nachahmend verschaffen könne. heißt offenbar alle Logik auf ben Kopf stellen; benn es ist freisich auf der Hand liegend, daß nur erst umgekehrt, nachbem ber Mensch die lichtspendende Rraft und Wirkung bes Feuers feunen gelernt latte, auch in ihm ber Gebanke aufsteigen konnte, baß jene leuchtenben und strablenden Bunkte und Scheiben brennende Feuermassen seien.\* Doch wir wollen uns nicht bemühen, die Reihe ähnlicher Annahmen hier aufzuführen, sondern uns vielmehr nach ben Bedingungen umthan, die in pfychologischer Beziehung jebe erste Erfindung überhaupt nothwendigerweise voraussett.

Die Forschungen über Urgeschichte lehren uns, daß die urs sprünglichste Art, das Feuer zu erzeugen, durch Reibung geschah, freilich nur durch solche Reibung, die mit einer ganz bestimmten Geschicklichkeit, und mit dem hierzu allein passenden Material volls

<sup>\*</sup> Bgl. auch "Zeitschrift für Bollerpfpchologie" (Coben, "Mpthologische Borftellungen von Gott und Seele", V, 409).

führt wurde. Die zu lösende Frage ist die, wie der Urmensch alle passenden Momente zu dieser Erfindung zusammenfand.

Es ist in dieser Sinsicht nun einleuchtend, daß ber Urmenich nicht mit Bewußtfein barauf ausgegangen fein tonnte, eine Erfindung nach irgendeiner bestimmten Richtung bin à tout prix machen ju wollen. Gine Annahme, welche bem früheften Menichen eine folche Berechnung und bemgemäß Ausbauer in ber Beobachtung und Schlußfolgerungsweise guichreibt, ift, wie wir faben, von vornherein gu verwerfen, ber Urmenich mar eben noch fein Foricher, fein Beobachtungstalent und seine Aufmerksamkeit wurden baber noch nicht burch bie in ber That feltsamen und feltenen Falle geleitet, wie fpater nach weiterer Entwickelung bes Beiftes, fonbern im Begentheil, follte feine urfprüngliche Beobachtungsgabe überhaupt angeregt werden, so mußte umgekehrt vielmehr die fehr große Säufigkeit von sich wieberholentlich aufdrängenben Erscheinungen und Erfahrungen ihn gewiffermaßen amingen, feine Beobachtung nach einer Richtung bin zu leiten, um seine noch ungeschulte Aufmerksamkeit in richtiger Beise in Anspruch zu nehmen. Es konnte baber eine erfte Erfindung nicht burch einen benutten und ausgebeuteten Bufall, fondern nur burch eine naturgemäße Anleitung und hinleitung auf bie Sache geschehen, durch melche alle berechnende Absicht von feiten bes Menichen ausgeschloffen murbe. Es verhalt fich mit ber fruheften Erfindung in ber Urzeit alfo noch in einer ahnlichen Beife, wie mit ber Sprache, die ja auch, wie wir faben, nicht mit Abficht, Berechnung und Billfür erzeugt, fonbern nur burch bie Gewalt und ben Drang ber natürlichen Umftanbe unter ben Menschen binfichtlich ber Anlagen in Fluk gebracht wurde. Wie wir aber zugleich bei Gelegenheit ber Sprachentwickelung fahen, bag nur bie hervorragenben Individuen die Träger der objectiven fprachlichen Mittheilungsfähigfeit wurden, und diese baber in gewisser Hinsicht die Sprachfcbpfer und Erfinder genannt werben tonnten, fo verhalt es fich auch mit ben ersten thatsächlichen Erfindern. Denn nicht alle Individuen

jugleich waren zu ben Bedingungen in gleich hohem Grabe prabieponirt und in die Lage gebracht, jene erste Erfindung thatsächlich machen ju tonnen, während uns anbererfeits icon bei ber Sprachentwickelung die Bedingungen lehrten, daß von einer Ausbreitung des Gewonnenen und Entbeckten nur bann die Rebe fein konnte, wenn die Erscheinung felbst fich in ein folches Interesse ju Kleiden wußte, bag bauernd die Aufmerkfamkeit ber Uebrigen hiermit in Anspruch genommen wurde, und ferner bie Entbeder felbst nicht nur bafur Sorge trugen, bag biefes Intereffe rege blieb, fonbern bag fie fich auch auf einem fo erhohten Stanbpuntte zu erhalten im Stanbe maren, bag fie aus ber Masse hervortretend von allen Seiten mit ihrer Erfindung dauernd beachtet werden mußten. Wie und in welcher Weise fich in Bezug auf die Feuererfindung alle biefe pfpchologischen Bedingungen gufammenfanden, wird uns der weitere Berlauf ber Urgefchichte lehren. Zuvorberft bleibt uns hinsichtlich ber Bebingungen bie Frage zu beantworten, wer die Erfinder unter den durch natürliche Arbeitstheilung ge= iciebenen Aräften ber Urgemeinben waren. Dier leuchtet es nun jogleich ein, bag es weber ben Weibern, noch ben ftete auf Beute usgehenden Urmenschen, d. f. ben Jägern ber Gemeinde, gelingen innte, burch bie bier in Betracht tommenben Erfahrungen nach einer gewiffen Richtung bin zu fo bestimmten Beobachtungen bauernb angeregt zu merden, welche biefe Erfindung voraussett. sich und ergeben wird, daß die Summe der zu machenden Erfahrungen in dieser Hinsicht zugleich nur auf ber bestimmten Unterlage einer icon febr boch entwidelten Sandgefchidlichteit gefcheben tonute, so waren folglich auch, wie aus dem Frühern erhellt, nicht alle Bolfer gleichmäßig ju biefer hervorragenden That vorbereitet, fondern nur ben in biefer Beziehung hoch hervorragenben, auserwählten, b. h. den am wenigsten tragen und ichwerfalligen Stammen und Bollerschaften tonnte biefe Frucht naturgemäß in ben Schos fallen. Es wird fich zeigen, daß die betreffende Erfindung nicht nur von geschickten, fehr beweglichen und geübten Menschenhänden gemacht

werben konnte, sondern daß auch diese Geschicklichkeit fortbauernd und mit vielfacher Bieberholung burch beftimmte Beschäftigung mit gewissen Gegenständen stete nach einer Richtung bin geleitet fein mußte. Die trägen und zur Handbeweglichkeit überhaupt nicht geneigten Bölker werben wir aus biefem Grunde nicht für die geeigneten halten konnen, benen es vergönnt war, diese erste großartige Culturthat zu vollführen, und daß auch die in intellectueller Beziehung fcwerfällig angelegten Raffen (wie bie Mongolen u. f. w.) nicht aus ber Summe ber angefammelten Erfahrungen bas geschickte Facit ju gieben mußten, wirb um fo mehr einleuchten, fobalb wir bebenten, bag felbft bas Aufsammeln von mannichfachen Erfahrungen nach einer bestimmten Richtung bin eine gemiffe bobe innere intellectuelle Beiftesbeweglichkeit voraussett, welche ber außern Gefchicklichkeit innerlich ju Hülfe kommen muß, um beim Sammeln richtig trennen und sondern Sind folglich nicht alle Völkerstämme gleichmäßig im au können. Stande alle hier geforberten pfpchologischen Bedingungen genügenb ju erfüllen, so find innerhalb bes Stammes und ber Gemeinde felbst wiederum nicht alle burch Arbeitstheilung geschiedenen Glieder in gleich hohem Grabe hierzu befähigt. Weber bie in ihrer intellectuellen Thatigfeit wenig befähigten, noch bie burch ihre ganglich anberweitige Beschäftigung zu ausbauernben Beobachtungen aufgemunterten Beiber, wie andererfeits die bem roben Nahrungserwerb obliegenben und burch Jagd fich gerftreuenden Manner bes Stammes tonnten, wie einleuchtet, die Frucht biefer Erfahrungen pflücken; benn allen biefen war es nicht möglich, die Geschicklichkeit so einseitig auszubeuten, baß ihnen die zur Erfindung nöthigen Borbedingungen ungezwungen und ungesucht in ben Schos fielen. Denn auf eben biefe Ungeswungenheit tommt es, wie uns die Bebingungen zeigen, ber Natürlichkeit ber Sache wegen an. Es tonnte fich mit ben erften Entbedungen ber Urzeit, wie fcon bervorgehoben, nicht wie mit ben in Spaterer Zeit gemachten verhalten. In ber Urzeit mußte fich burch anhaltenbe einseitige und bestimmte Befchäftigungsweise all-

mahlich erft gleichzeitig in einer größern Angahl von Inbividuen ein beftimmtes Erfahrungsmaterial anfammeln, um ju einer Erfindung heranzureifen, mahrend in spaterer Beit, wo der Beift bereits felbständiger und fogufagen geiftig fpurfahiger geworben ift, ein einzelner lange Beit gang im ftillen oft felbft unbewußt biefen Entbedungsweg geht, um bann icheinbar plöglich und oft wie burch Aufall angeregt mit der Entbedung hervorzutreten. Einen beftimmten schwierigen Entbedungsweg geben ju fonnen, war in ber Entwidelung ber fpatern Culturgefchichte meift nur bem einzelnen vergonnt, ber es burch feine ihm eigenthumlichen Beiftesanlagen und Talente bahin gebracht hatte, ihn auffuchen zu tonnen. einzelung bes Talents und die hiermit hervortretende individuelle Selbstänbigfeit bes Erfinbere und Entbedere fennt bie Urgeit noch So hoch mar die Selbständigkeit bes einzelnen bier noch nicht erwachsen, und wir muffen uns baber buten, von einem einzelnen Erfinder ober Entbeder bes Feuergundens gu reben. wir aber die hohe Selbständigfeit ber Individuen in ber Urzeit nicht augeben tonnen, fo muffen wir inbeffen boch barauf gurudtommen, beg es andererfeits ebenfo wenig allen Bolfern gleichartig vergonnt war, bie Borbebingungen ber Erfindung und erften Entbedung in fich völlig reifen ju laffen, und zwar ebenfo wenig, wie in benjenigen Bollerftammen, welche in fich alle Bedingungen hierzu vereinigten, es hinwiederum nicht allen Individuen gleichzeitig ermöglicht fein tonnte, eine fo eble Frucht ju pfluden. Die fich urfprunglich ausbreitenbe Arbeitstheilung hatte jur Genuge bafur geforgt, bag bic Auffammlung ber Borbedingungen jur Erfindung nicht allerwärts unter ben Individuen ftattfand, und wie ermabnt, tonnte es unge zwungen nur allen benjenigen gelingen, gu erfinben, beren Befchaftigung rudfichtlich bestimmter Materialien dauernd barauf hintrieb. Wir haben nun, wie fich aus bem Folgenden ergeben wird, gewichtige Grunde anzunehmen, bag es in ber Urgemeinde nur bie jenigen Elemente maren, welchen die besprochene Erfindung bes

Feuerzündens zuerst zusiel, welche durch banernde Uebung ihrer Ausmerksamkeit, vor allem aber durch Uebung ihrer Handgeschicks lichkeit zu der reichhaltigsten Aussammlung der hierzu nöthigen Ersfahrungen kamen, und damit gibt sich uns, wie sich im Folgenden zeigen wird, die Schlußsolgerung an die Hand, daß es sonders barerweise die durch eine dauernde Beschäftigung mit Stein und Holz allein hierzu prädisponirten Riesels und Steinwaffenarbeiter der Urzeit waren, denen diese so weittragende Ersindung ein glückliches Geschick in die Hand spielte.

Bevor wir aber genauer barauf hinweisen, in welchen Volksstämmen und in welcher Weise bas geschah, mussen wir vorerst noch
einige Blicke auf bas nur erst in den Anfängen aufkeimende eigentliche Arbeiterthum der Urzeit werfen.

Dag in den frühesten noch uncultivirten Urgemeinden der Menschen nicht alle Individuen gleichmäßig im mahren Sinne bes Worts arbeiteten, fondern ichon gang urfprunglich eine Reihe von läftigen und mühfeligen Geschäften von ber herrschenden Ariftofratie ber Gemeinde abgestreift und auf diejenigen Gemeindeglieder übertragen wurden, die hier die forperlich schwächern und unterbruckten waren, bas leuchtet ein. Gin Blid auf bie in Staaten lebenbe Thierwelt (namentlich auf die Ameisen), mehr aber noch ein Blick auf die sonderbar ungerechte Arbeitstheilung ber ftaatlich rohen und primitiv lebenden Naturvölker der heutigen Zeit, muß uns rafch genug die Ueberzengung beibringen, daß ber primitivfte und fruhefte Urftaat bereite ben Stlavenftanb jum Ausbruck brachte. Die urfprunglich ausgeprägten Unterschiebe von ftart und schwach und bie fich burch Arbeitstheilung baran anknüpfenden Divergenzen waren es, welche bas Stlaventhum nur ju früh jur Ericheinung tommen ließen. Es ift betrübend genug, zu feben, wie die fich in ungerechtefter Beife vollziehende Arbeitstheilung auch unter unsern Naturvölkern das Sklaventhum in einer oft widerlichen Art zur Geltung bringt. Fast immer

jeigt es fich bier, bag es bas ftartere Gefchlecht, mit Ginem Borte die Rraftigen find, welche fich ber Faulheit ergeben, um ben Somachen bie eigentlichen Arbeiten aufzuburben. Es liegt bas ebenso sehr in der Natur der ersten Entstehung der staatlichen Unterichiebe felbft, bag wir nicht zweifeln burfen, bag bas Stlaventhum icon in diefer Beise gang ursprünglich unter ben Boltern ber Urgit gur Erscheinung gekommen war. Bei unfern heutigen Naturvöllern find es ben gegebenen Bebingungen gemäß leiber jumeift bie Franen, welche zum Sklaventhume verurtheilt find, neben ihnen selbstberftanblich die Schwachen und Rruppel, b. h. folche, bie burch irgenbvelche außern Gebrechen nicht zur Aristokratie ber Kraft und Gewalt gezählt zu werden vermögen. Es ist eben der Fluch des Denicen, bag er von ber fruheften Beit an biefe Schwachen und Rruppel mit bem, mas wir außere Arbeit und mubfelige, laftige handthatigfeit nennen, belaftet hat, mahrend fich urfprunglich bie Startern und Gefunden auf Roften biefer Ausgebeuteten zu ermibren und boppelt ju erhöhen wußten. Sofern nun auch bezüglich ber Urzeit nur im beschränftern Sinne wie heute von eigentlichen Meiten und von bauernben, laftigen Sandthatigkeiten gerebet werben lemte, Die im wirklichen Sinne bes Borts große Dube machten, sofen Fleiß beanspruchten und thatige Ausbauer erheischten, fo iren wir doch, wenn wir meinen, daß in allerfrühester Zeit es nicht democh fcon berartige Befchäftigungen fcwieriger und wahrhaft mubfeliger und laftiger, weil einseitiger Ratur, gegeben hatte. Sprengen und Bearbeiten ber Riefel, Die Scharfung ber Baffen und Pfeile, die Holzbearbeitung, und endlich fpater fogar die Ausschmudung und Politur ber frühesten Baffen und Gerathe, aforberten ohne Zweifel bereits, wie wir aus bestimmten Gegenständen noch ertennen, fehr gefchicte und tunftgeubte Banbe und außerft muhlelige und einseitige Arbeit im wahren Sinne des Wortes. Daß aber zu diefen frühesten in ihrer Art zugleich schwierigen und anftrengenden Arbeiten in ber Urzeit die unkräftigen Sande bes weib-

lichen ichwachen Geschlechts allein hingereicht hatten, burfen wir ichon beshalb taum annehmen, weil das gebärende und ihre Rinder pflegende Weib nicht die zu biefen oft harten Arbeiten nothigen und natürlichen Anlagen und Rorperfrafte befigen tonnte. baber vorzugeweife bie ichmachern Manner unter ben Gemeinbemitgliedern, und gwar gunachft bie von Geburt Fehlerhaften, befonbers aber die mit ungeschickten lahmen Füßen Berfebenen (b. h. bie jum Jagen und Laufen Untauglichen), welche fich als Sklaven ben milhfeligen Dunbthatigfeiten mabrenb ber Urzeit nothwenbig unterziehen mußten. Denn biefe Invaliden beaufpruchten ben Schut ber Stärtern por Feinden und Raubthieren in gleicher Beife wie Beiber, obwol fie jum Jagberwerb und anbern außern mannlichen Thatigfeiten ber Urzeit unbrauchbar maren. Wir konnen baber diefen früheften, fich burch natürliche Arbeitstheilung berausbildenben Sklavenftand, der in jedem überhaupt arbeitenden Urftamme klein ober groß war, mit bem Gefammtausbrucke ber Laborarii bezeichnen. Ausbruck Laborarius mag uns bei biefer Gelegenheit nicht sowol an bas Arbeiten, sondern auch an bas sogenanute "laboriren" erinnern, mit bem wir zuweilen ben Sinn bes forperlichen Stumperns und Leidens verbinden. Diese Laborarii waren durch die Arbeitstheilung gewissermaßen mit Nothwenbigkeit barauf hingewiesen, gegenüber bem Mangel in ber Sturte ihrer Buge, ihre Fertigteiten ber Sanb um fo höher auszubilben, und wir tonnen uns baber nicht wundern, wie im Berlauf ber Urgeschichte gerade biefe Bolfeklaffe es wurde, in ber fich jugleich fpater die Anfange jum hohern Auffcmunge von Runft und Erfindung fammelten. Durchgeben wir alle Trabitionen ber Bolfer, um nach Spuren gu fuchen, die fich auf "bie Lahmen" beziehen, fo finben wir feltfamerweise, bag bie Sagen ansgebreiteter Bollertreife übereinstimmend ben Fenergott als lahm bezeichnen. Diefe Trabitionen besitzen eine große Berbreitung unter ben Boltern, benn fie werben felbft in Gubafrita aufgefunden. Abgefehen bon griechifchen und romifchen Trabitionen laffen uns bie

germanifchen Boltsfagen Wieland, ben Feuerschmied, betauntlich als Livingstone fand bei afritanischen Boltern Gottlahm erscheinen. beiten, bie ftete mit einem frummen Beine vorgeftellt wurben, ahnlich dem ägyptischen Ptah - Sokari Ofiris (vgl. Thlor, S. 463). Selbst in Auftralien und Gubamerita finden fich noch beutliche Antlange an lahm gedachte göttliche Wefen. Die Uebertragung ber Lahmbeit auf ben Teufel hangt mit biefem Ibeentreife gufammen, ift aber felbstverständlich viel später entstanden. Wir feben aus ber mertwurdig weiten Berbreitung biefer fagenhaften Anfchanung, bag bem etwas Traditionelles ju Grunde liegen muß, und in ber That wird uns der Berlauf der urgeschichtlichen Entwickelung lehren, daß wir hier Faben in ber Sand halten, die in fymbolischer Beise auf die Teuererfinder zuruckbeuten. Wie bem fei, das vorläufig steht fest, die Misgeftalteten in ber Urzeit zu Stlaven ausersehen maren, um fich ben laftigen und ben von ben übrigen gemicbenen Befoften ju unterziehen. Allein baburch eben blieb es ihnen andererfitts auch überlaffen, ihre Gefcictlichkeit mehr zu niben, ihre Immertfamteit beffer gu icharfen, mit Cinem Bort, mit Sand und Bift ihre gange Erfindungsthätigkeit thatfachlich auszubilben. Bas wmber, wenn nach Berlauf fo vieler Jahrhunderte, ja vielleicht Ahrtaufende, in benen bereits in ber Urzeit die Stärkern geherricht mb gewaltet hatten, nunmehr auch bie Unterbrückten geschichtlich durch eine eigenthümliche Leistung auftreten, eine Leistung, die sie in ihrer Art, wie wir feben werben, bald hervorragend machte. Dunber, bag die bauernde und laftige Art ihrer einfeitigen Unterdrudung bie Erfindungsgabe nicht nur rege gemacht hatte, fonbern biefe auch fo hoch emporichraubte, bag endlich Runft und Gefcicklichfeit einen mertwürdigen Sieg feiern tonnten. — Go weifen uns die pfpchologischen Gigenschaften, welche bie fruheften Erfinber harakterifirten, ber Reihe nach mit Entschiebenheit auf bas fruhefte thatige, und baburch ju icharferer Beobachtung im einzelnen angeboliene schaffende Arbeiterthum der Urzeit, b. h. auf die Mavisch

unterbrudten Waffenarbeiter und Geratheverfertiger bes urzeitlichen Gemeinbewesens, überhaupt auf alle biejenigen einzelnen Rrafte hin, benen burch die natürliche primitive Arbeitstheilung bas Los zustel, die ersten Materialien, die der Urmenich aufnahm, das ift Bolg und Stein, burch ben Bleiß geschickter Banbe gu bearbeiten. Und weiter muffen une die Bedingungen lehren, bag Sola und Stein (jene in ber Urzeit mit Recht fo hochgeachteten Materialien) auch ber belebenbe Bunber maren, aus welchem bie erften Flammen hervorloderten, fodag an der Bearbeitung diefer Stoffe bie großartigfte und in ihren Folgen unabsehbarfte Erfindung der Urzeit ju Arbeit macht erfinberisch, biefes bebeutungevolle Stanbe fam. Bort follte feine tiefe Bahrheit icon ju einer Zeit begrunden, ba ber Menich nur foeben im Begriff mar, die Pforte jum eigentlichen Tempel ber Cultur ju fprengen. An biefer Pforte lag in ber That Bolg und Stein, beides bem Menfchen ber Urzeit Dinge, ohne welche er ben Riegel jum Culturtempel nicht ju fprengen vermochte und ohne welche eine Cultur unter ber Menschheit überhaupt wol ebenso wenig bentbar mare wie ohne bas Feuer, bas aus Soly und Stein ber Menfch hervorloden lernte. Wie aber mar bas gefchehen? Das nun wollen wir im Folgenben untersuchen.

Wehr wie alle andern Glieder der Urgemeinde konnte der geübte Steinarbeiter der Urzeit seine Aufmerksamkeit auf die ihm tägslich bei der Arbeit unter den Händen aus den Kieseln und Steinen hervorspritzenden und leuchtenden blitzartigen Funken lenken, sie zundeten nicht diese Rieselfunken, aber sie regten in ihrer leuchtenden Helligkeit das erste Nachdenken und die früheste Beobachtung nach einer bestimmten Richtung hin an. Sie machten den geschicktern Wassen- und Rieselschmied der Urzeit, wenn wir ihn so nennen dürsen, darauf aufmerksam, daß stets unter der Hand beim Schleifen der zusammengeriedenen Steine ein helles Leuchten entstand, das ihn, da es seine schaffenden Hände hervorzauberten, seltsam genug besrähren mochte. Holz und Stein waren die beiden Materialten,

. . . . .

welche der primitive arbeitende Runftler bauernd in seinen Sanden bewegte, Gefchicklichkeit und Einfeitigkeit nach bestimmter Richtung hin aber andererseits die Factoren, die augleich die geheimnisvolle Macht bilbeten, welche dem aufmerksamen Runftler der Urzeit seine wunderbare, zauberhafte Entbedung ungezwungen und absichtslos in Die Banbe fpielte. Brechen, fprengen und reiben waren bie Grundthatigfeiten ber Steinarbeiter ber Urzeit, und Schleifung und Reibung, obwol einer fpatern Beriode ber Steinzeit angehörenb, mußten bereits im Schwunge gewesen fein, als unfere Erfinbung jur vollendeten Thatfache wurbe. Reibung mar bas mertwürdige Lofungswort, mit bem fich ber Banber vollzog. Miteinander gerieben, wiffen wir, fangen Riefel bereits an Funten zu fpruben und matt zu leuchten, und noch beute finden wir Regerstämme Bestafritas bie (nach Buchelli) im Stande find, aus ber geschickten Reibung von Steinen auf bestimmte Holzarten, bas Bolg zu entgunben. Allein die eigenthümliche Reibung erfordert großes Geschick und anhaltenbe Ausbauer, die bei ber läftigen Arbeit nur ber entwickelt, ber unaufborlich und ohne ju ermuben feinen Zweck verfolgt. infeitigen, aber zwedmäßigen Berfolg ber angeftrebten Arbeiterichtmg, mit hinblid auf bie Ahnung, hiermit eine neue Erscheinung hervorzurufen, barin lag bas Befen biefer früheften eigentlichen Er-Richt jebe Solgart und nicht jebe Steinart eigneten fich mm Runben, und jo liegt benn bas Talent ber erften erfinderifchen Beifter vorzugeweise barin, mit Befchicklichkeit biejenigen Steinund Solgarten herausgesucht ober vielmehr gefunden ju haben, aus welchen nach ausbauernber Reibung ber Funke bes Promethens jur rauchenben feurigen Flamme emporlobern tonnte.

Halten wir eine psychologische Rundschau unter ben großen Bollerrassen der Urzeit, so erkennen wir jetzt, nachdem wir die Besdingungen der Ersindung eingesehen haben, doppelt, daß den körperslich und geistig trägen Bölkern nicht die Talente ursprünglich zu Gebote standen, die nöthig waren, ihren Ersahrungskreis und ihre

Thatigleiten so unermublich zu stärlen, daß ihnen diese Erfindung gelang.\* Es traten baher ursprünglich die roben und trägen, besonbers also die schwarzen Bölkerschaften vom Standpunkt ber Erfindungsthätigfeit in ben hintergrund. Wir haben fcon im vorigen Bande gesehen, bag wir Grund haben ju vermuthen, bag die von Natur sehr trägen Bölker nur erst durch Nachahmung angeregt und sozusagen nur burch die allgemeine Concurrenz der übrigen Bolter gezwungen sich die lästigen Gebräuche und Geschicklichkeiten ber gangen Steinzeitperiode angeeignet haben. Wir burfen uns baber nicht munbern, wenn wir auch die Geschicklichkeit biefer Bolfer fich nicht fo boch entfalten feben, fobag folglich ihr Erfinbungegeift gegen ben ber übrigen Boller urfprunglich gurudblieb. Allein auch die geistig schwerfälligen (wiewol außerlich nicht gerabezu tragen) Bolkerraffen, wie die amerikanische, die malaiische und felbst die geiftig fo unbeholfene mongolische Raffe, vereinigten, wie erwähnt, nicht die nothige Summe von Bedingungen, welche ben Erfindungsgeist in genügenber Beise guschärften, um ihn gum richtigen Briffe ju führen. Beachten wir hingegen die Anfnupfepuntte der fpatern Entwickelungsgeschichte bes aufftrebenben Erfinbungegeistes, und bliden wir zugleich auf bie uralten Trabitionen ber Boller über bie Fenererfindung, so werben wir gezwungen, in diefer Beziehung unfere Augen auf die femitifchen, hamitifchen und indogermanischen Bölkerstämme zu richten. Nur in ihnen war bie Begabungshöhe ursprünglich von der Anlage, daß sie den richtigen Wegen gur tiefern Erfindung folgen konnten, und nur ihnen konnte baber ber gludliche Griff und Fund gelingen. Wir haben genugende Grunde, in Bezug auf die genannten Bolterstämme anzunehmen, baß sie den frühesten und bedeutendsten Focus aller eigentlich religibsen Urgeschichte überhaupt bilbeten; alle mit bem Aufschwunge ber Reli= gion in Berbindung ftehenden Ereignisse sollten sich vorzugsweise

<sup>\*</sup> Bgl. jugleich Bb. 1, Buch 2, Sap. 6.

hier entwickeln, um von hier aus langfam über die Bölkerraffen und Stamme ber Erbe (bie in jener Beit, wie wir fahen, noch Fuhlung miteinander befagen), auszuftrahlen. In ber That haben wir mit Rudficht auf Trabition und Geschichte, sowie mit hinblid auf bie ju erfüllenden Bebingungen von pipchologiicher Seite, nicht ju zweifeln, bag in biefen Stummen fich zuerft bas Licht ber neuen, großen, welterobernben Erfinbung Bahn brach. Freilich erft nachbem bie erften fibrenben Rudwirkungen beseitigt und ausgeglichen, und nachbem, wie fich zeigen wird, burch harte Rampfe "bie große Renerung" mit ihren revolutionaren Folgen auf allen Gebieten jum Segen burchgebrungen mar, erft ba tonnten fich biefe erften Funten ber erfinderischen Thatigkeit unter eben biefen Bollern zu einer nie mehr verlöschenden Flamme anfachen. Berhältnigmäßig fehr fruh aber begannen fich bennoch alsbald bie Strahlen und bie Belle jenes ersten Aufleuchtens tiefer erfinderischer Thattraft auch unter bie übrigen Bolfer ju verbreiten, fie alle empfanden biefe neuern Auftoge, und alle begabtern Boller nahmen hiermit einen Unlauf gu erneuter Größe, hinter welcher bie fibrigen weniger begabten weit jurudblieben. Nachbem, wie fich zeigen wird, bie Rampfe unter ben indogermanischen Stämmen mit ihren Folgen vorüber waren und fich biefe fo erfinderisch angelegten Bolter ju erholen begannen, ba fammelten fich bie in ben Urfigen gebrochenen Rrafte an anbern Orten ber Erbe von neuem, und nun erft war es ben Rachtommen diefer urfprünglich am meiften erfinderisch augelegten Boller vergonnt, in ber Gefchichte bauernd und tonangebend an bie Spite gu treten. \* Die psychologische Untersuchung lehrte une, welche Bedingungen nothwendig waren, ben Funten bes Prometheus ju entzunden, und wie der Mensch Herr über die Gewalt des Feuers werden konnte. Solange ber Urmenich nur bie Flammen ber Fenerquellen, bie Glut ber Baldbranbe und bie Feuererscheinungen ber Bultane und

<sup>\*</sup> Bgl. Bb. 1, Buch 2, Rap. 6.

die Lichtwirfungen der Geftirne vor fich fah, waren alles das nur filr ihn bunte unverstandene Phanome, denen er auswich ober fich an ihre Ginwirkungen bauernb gewöhnte, um fie indifferent ju be-Als aber die eigene Sand die Bedingungen erfullt hatte, um die ähnliche Erscheinung gleichsam zauberhaft zu erzeugen, ba, als bas tinbliche Bewußtsein auf bie Urfachen biefes Baubers burch die eigene Sand hingewiesen wurde und der Menschenfinn zum ersten mal Ursache und Wirkung in neuer, tieferer Weise sonberte und verknüpfte, ba begann nun ber Urmenich bas innigfte und wesentlichfte Interesse an allen feurigen Phanomenen zu nehmen. Das Feuer blieb ihm nun keine bloße Erscheinung mehr, fondern er fah es unter ber Sand wachsen gu einer Macht, einer Macht bie er gugleich mit feinem Willen frei hervorbringen tonnte und beren Gewalt er jest aus nächster Nahe tennen lernte. Rein Bunber, baß bie erften Erfinber vor ihrem eigenen Thun aufänglich faft erfcredten, tein Bunder ferner, daß ber tinbliche Menfchengeift bie ledenbe und gungelnbe, vieltopfige Flamme anfänglich ichier als ein Thier anfah, das alles um sich her auffrag, um ähnlich wie die Schlangen alles lebenbige ju verschluden und ju verzehren, fein Bunber enblich, wenn fich eben jene Erfinder, welche mit ihren Banben biefe icheinbar beftialifche Rraft gu entfesseln im Stanbe waren, zugleich bemiliben lernten, biefe entfesselten feurigen Gewalten zu bändigen. Und rasch genug erforschten in der That die Erfinder alle Mittel, bie gierige Dacht burch anbere Naturfrafte im Baum gu halten. Erft jest, nachbem ber freie Wille und bie Willfur bes Menfchen die munberbare Naturfraft beherrschien, mar bas Feuer thatsachlich erfunden. Erstaunliches hatte ber Menschengeist erreicht, und mas uns heute fo alltäglich, ben Forfchern aber oft findlich primitiv ericheint, bas erblickt ber Pfpchologe burch fein flareres Fernglas als ein hehres Ereigniß, an das sich die sonderbarften Folgen fnilpfen mußten. Er fieht, wie im Lauf ber religiöfen Entwidelungsgeschichte die feltsamen Feuererfinder, die fich als die ersten

(, , , ',

Herren jenes mächtigen Naturelements fühlten, das der Menge burch feine Erscheinungen in ber Sand bes Menfchen ein erhabener Schrecken wurde, versucht fühlten, fich in ben Nimbus bes Erhabenen zu fleiden, um hiermit ihre Dacht ju erhöhen, fich Ginfluß ju verschaffen und so ihre Kunst und ihren Naturglauben zu einer Grundlage eines nenen religiöfen Cultus ju geftalten. Und verbienten es bie erften Erfinder, welche in ihrem Glanze aus bem tiefen Onntel einer noch völlig geiftlofen Beit emportauchten, nicht in ber That, erhaben gefeiert zu werben? Baren boch in ben Beiftesanlagen biefer erften angestaunten Erfinder, wie uns die Entwidelungsgeschichte lehren wird, die treibenden Reime von Runft, Religion und Intelligeng unmittelbar miteinander lebendig, und hatte baber jede biefer Anlagen einen beftimmnten Antheil an ber mertwürdigen Erfindung und beren Berbreitung. In der That, die ersten Erfinder waren in ihrer Art Ranftler; benn fie bearbeiteten mit Geschicklichkeit Steine und andere Objecte, fie befagen jugleich in ihrer Urt auch ben übrigen gegenüber am meiften Intelligeng; benn bie Runftarbeit selbst war es, die sie bagu mehr wie die andern anregte, endlich aber mußten biefe Runftler auch einen tief fittlichen, religiöfen Drang in fich fuhlen, ihre Runft jur Geltung ju bringen, benn es wird fich zeigen, bag fich ihre Erfindung nur baburch verbreitete, daß fie dieselbe ursprünglich in den sittlichen Dienft der Beilwirkung (wenn auch burch Bauber) stellten. Doch hierliber Genaueres im folgenden Rapitel.

Wir sehen, daß die Erfindung des Feuerzündens ein Ereignis war, das sich eng verknüpfte mit den Arbeiten der ursprünglichen Holz- und Steinzeit. Hatte sich die Thätigkeit der begabtesten und am wenigsten trägen Bölker der Bearbeitung von Holz- und Steinmaterialien zugewandt, so mußte es endlich auch nothwendig den talentvollern unter den arbeitenden Steinkunftlern gelingen, die Feuerzündung zu erfinden. Allerdings war die Zündung uransänglich eine sehr schwierige Kunst, die sich erft nach und

( , , , , ,

nach baburch erleichterte, daß es ben Erfindern später gelang, bessere und leichtere Reibungsmethoben und paffendere Materialien ju finden, burch welche Erleichterung die Nachahmung in höherm Maße ermöglicht und mit Rudficht auf die treibenden fittlichen und geiftigen Urfachen die Berbreitung ber Erfindung berbeigeführt werben tonnte. Das Runftgebeimniß ber Feuergundung bestand aber nicht nur in ber Geschicklichteit ber Reibung, fondern jugleich in bem hinweis auf bie richtigen bolg- und Steinarten, als ben allein brauchbaren Zunder, durch welche die Fenerreibung gelang. Welche Regeln zu beobachten waren, um stets passende Zündmaterialien in der hand zu haben, ersehen wir aus Vorschriften ber alten Chinesen, die sich im zweiten Theil im "Lon-Du", Rung-Fu-Kfa's Berle aufgezeichnet finden. Wer bem holze burch Reibung Fener entlodt, beißt es hier, ber muß ber Jahreszeit gemaß mit dem Holz wechseln. Im Frühling entlockt man solches aus Ulme und Weide, im Spatfommer aus Maulbeerbaum und Baum dahe, im Berbst aus Baum den und yeu, im Winter aus hogi und thau. Go geborte alfo jugleich eine große Sachlenntuig ber Materialien und bejonbers ber holzarten in ihrem Berhalten von barte, Beidheit und Feuchtigfeit bagu, -bie Unterlage ber Erfindung zu gewinnen, eine Sacklenntniß, bie vor ihrer allgemeinen Berbreitung, wie alle specifischen Runftlenntnisse, noch etwas Gebeimes und nur den Eingeweihten Zugangliches an fich batte. Bubem waren aber große Ausdauer und Geschicklichkeit bezüglich bes Hervorrufens und Banbigens bes anfänglich gefürchteten Glements erforberlich, um bie vor ben Augen bes kindlichen Urmenichen in ihrer Art merkwardige Erfindung als eine anfänglich myfteriose Erscheinung weiter zu verbreiten. \* Wie und in welcher Beise biese Berbreitung verhaltnismäßig rafc unter ben Bollern ber Urzeit fich jugleich vollzog, ohne bag hiermit ursprünglich einem Bedürfniß ber Selbsterhaltung gebient wurde, das werden uns die folgenden Rapitel lehren. — Das Feuerzünden war also ursprünglich eine bestimmte Runft, und obwol bie niedrigften Bollerschaften bie Methode bes Bundens nachgeahmt und erlernt haben, so gehört bennoch heute, wo diese Methoden durch die passenden Materialien, die verwandt werden, sehr erleichtert ist, immerhin noch große Geschidlickleit bagu, bas holz in Flammen zu feben. Darwin ergählt, daß auf Lahiti bas fehr leichte Holz von Hibiscus tiliacens ju diesem Zwede verwandt wurde. Gin Eingeborener verftand damit Feuer zu zunden, ihm felbst bagegen war es febr fcwierig. Walter Raleigh fdrieb im Jahre 1595 von Guapana: "Die Europaer tonnen bas Feuer-

<sup>\*</sup> Bgl. bas folgenbe Rapitel.

gunben ben Eingeborenen nicht nachmachen. Gie nehmen zwei Solzer berichiebener Art, wovon bas eine weicher wie bas andere ift. weichere, welches fie Hiri-Hiri nennen, machen fie eine fleine Bertiefung, in welcher fie mit großer Geschidlichteit Funten erzeugen". Das beste Bolg jum Feuermachen im nördlichen Theil bes füdlichen Afrita liefert nach Livingftone ber Schikaba-kadsi, ein Rame, welchen ber Baum von biefer Anwendung erhielt. — Gine Umichau unter ben Raturvölkern bezüglich bet Methode des Feuergundens (wie fie Tolor in feinem trefflichen Werle aber Urgeschichte vorgenommen) zeigt une, bag verhaltnihmäßig bei weitem nicht alle Boller von der primitiven Stufe fich emporgehoben haben. Beldes freilich die eigentlich ursprünglichste Art war, bas Feuer burch Reibung ju erzeugen, find wir beute nicht mehr im Stande anzugeben, nur fo viel wiffen wir mit Bestimmtheit, bag Stein und Bolg urfprunglich bie Grundmaterialien waren, bie jur Erzeugung verwandt murben. Bir find heute nicht mehr in ber Lage, feftstellen ju tonnen, ob die Reibung burch zwei bestimmte Holzarten gegeneinander vermittels Stab und Rinne, welche fo viele Forfcher (fo auch Tylor) als bie erfte und ursprünglichfte Bunbunge. methode angufeben geneigt find, auch zweifellos bie erfte und frubefte mar. Daß nicht alle Bolter, unter benen fich noch primitive Feuerreibungsarten erhalten haben, fich zweier Golgarten bebienen, beweifen uns viele Regerftamme, die (wie icon im Text bemerkt) sowol Holz als gleichzeitig auch Stein hierzu benuten und mit Steinen und Quargfand auf holz reiben und auch auf diese Beise bas bolg in Brand gu fegen miffen. "Benn fie (bie Reger Beftafritas) einen Feuerstein auf ber Strage fanben, Inieten fie babei nieber, nahmen ein Studden bolg in ihre banbe, streuten Sand swifchen Stein und holy und rieben beibes fo lange gegeneinander, bis bas Sols ju brennen begann, und damit gunbeten fie alle ihre Bfeifen an festen rauchend ihre Reife wieber munter fort." "Merkwürdige Diffions: und Reisebeschreibung nach Congo", Immerhin ist es möglich, daß ursprünglich bem abnliche Methoden von Reibung dieser beiden Grundmaterialien bestanden baben, welche ungleich fdwieriger, aber mit Rudficht auf bie Urt ber Erfindung primitiver maren. Daß die Steinschleifer burch ihren eigenthumlichen Umgang mit Steinen bemerten mußten, bag barin leuchtenbe Rrafte ichlummerten, liegt auf ber Sand: benn fie mußten nicht nur beim Schlagen baufig genug bas Buntensprühen bemerten, sondern sie saben, wie die Quarztiesel bei Reibung gegeneinander sogar beutlich anfingen zu leuchten. So fagt Tondall in seinem berühmten Wert: "Die Warme betrachtet als eine Art ber Bewegung" 5. 13: "Sie feben biefe beiden Quarztiefel, ich reibe fie gegeneinander

und fie beginnen zu leuchten." Da bie Reibungsmethoben nun im fpatern Steinzeitalter außerorbentliche Fortidritte machten, fo tann es nicht wundernehmen, bag man jugleich auch Steine auf holzarten und endlich bolg auf Bolg gegeneinander ichleifen lernte und bierbei funftgenbte Bande auf bie Feuergundung ftießen. Wie icon oben ermabnt, ift bie beute noch unter vielen Bollern portommende Manier, einen Stab innerhalb einer Holzvertiefung ju reiben, eine ber ursprunglichern Methoben. Durch eine eigenthumliche brebenbe handhabung bes reibenden Stabes entsteht ber fogenannte "Feuerbohrer". Der Feuerbohrer wird in Australien hauptfachlich angewandt, woselbst ibn Coot vorfand. Die Berbreitung bes Feuerbohrers scheint bie größte auf der Erde zu fein. Cool fand ihn in Unalaichta und bei ben Ruffen in Ramschatta, wo ihn viele Jahre hindurch Stein und Stahl nicht ju verbrangen im Stanbe maren. Der Feuerbohrer wird noch beute bei ben wilden Bebbabs auf Ceplon gebraucht und man tann annehmen, bag er in Indien berrichte, bevor bie Arianer ins Land fielen. Der Feuerbohrer wird ferner in gang Sadafrika angetroffen, in Nordamerika besaßen ihn Eskimos und Indianerstämme. In Mexico findet er fich unter ben Bilbichriften gemalt, er wird im gangen Centralamerita, in Westindien und in Gabamerita bis hinab zur Magellansstraße gefunden.\* Wir dürfen baber aus bieser weiten Berbreitung schließen, daß die "Feuerbohrung", nach welcher durch Drehung innerhalb eines andern paffenden holges bas Feuer bervorgerufen wird, auch jugleich biejenige Methode war, durch welche fich diefe Runft unter ben Bollerstammen · allgemein in frühester Beit verbreitet bat und Nachahmung fand. \*\* Allein biefe Rachahmung ift verschieben schwierig, je nach ben Holzarten, welche zum Gebrauch hierzu verwandt werden tonnen, und nicht felten tommt es in manchen Gegenden vor, daß zwei Leute beim Zünden bergestalt thatig fein muffen, bag ber eine am obern Enbe bes Stodes anfangt, wenn seines Kameraben Sande giemlich bis jum Boben gelangt find und fo fort,

<sup>\*</sup> Bgl. Tolor, "Forschungen über die Urgeschichte ber Menschheit", S. 305 fg.

\*\* In dieser Weise sinden wir auch die Feuererzeugung bei den Griechen. Sie nahmen zwei Polzstüde, beren eins als Unterlage (έσχαρα) diente, es war zumeist von der adparen, einer Schlingpflanze, genommen, während bas andere Stüd, der Bohrer genannt (τρύπανου), zumeist vom Lorder (δαφνη) genommen wurde. Es wurden aber außerdem noch Dorn (ράμρος), Linde, Ephen und eine Eichenart genannt. Besonders waren es stets Beichheit, Härte und Trockenheit der Holzarten, auf welche die Reibekunst in der Auswahl dersselben zu achten hatte.

bis Feuer tommt. \* Es tann und baber nicht wundern, bag fpater als die Intelligenz ber Bölfer allgemein zu wachsen begann, auch unter ben begabtern Bollern febr raich beffere und leichtere Methoden gur Bunbung erbacht wurden. In biefen fpatern Berbefferungen weichen nun bie meiften Boller voneinander ab und haufig findet fich, bag im Laufe ber Beit felbst febr niedrige Ablfer in biefer Beziehung Rachahmungen von Rachbarvollern vornahmen, die fie ju verbefferten Feuererzeugungsmethoben brachten, auf die fie felbständig vielleicht fcmerlich gefommen maren. Dit ben Fortichritten ber Arbeitsfähigfeit indeffen, fo burfen wir fagen, ichritten im allgemeinen auch bie Erfindungen in biefer Begiebung vor. Arbeitsamteit und Material geben zu Berbesserungen stets bie Beranlassung, und bort wo fich beffere Materialien vorfanden und die Thatigkeit anspornten, bat fic auch balb bas Berbefferungsmefen bezüglich alles handwertszeugs, und fo auch binfictlich bes Feuerbobrers geltend gemacht. Do Schwefelties und Eisenpprit gefunden wird, hat man fich spater febr rafc biefer Stoffe bemachtigt, und als Gijen und Stabl erft in Gebrauch tamen, ba begannen bie verschiedensten Methoden unter verschiedenen Bollern platzugreifen, boch ift es munderbar genug, wie viele Bolterschaften tropbem ihre uralten Methoben, Feuer ju janden, mit Babigfeit und - wie wir fpater ertennen werben - vorzugsweise burch Aberglauben geleitet festgehalten haben. Und felbst in unsern bochcivilisirten Staaten hat ber Aberglaube bierfiber befanntlich fich in manden Studen erhalten, wir erinnern nur an die Nothfeuer zur Bertreibung von Seuchen, bei welchen bas Feuer nicht auf moberne Beise, sondern in der primitivsten Beise erzeugt werden muß, wenn es belfen foll. Die zwei letten Berichte von eigentlichen Rothfeuern, die uns Ab. Rubn angibt, find aus Hannover vom Jahre 1828 und aus England vom Jahre 1826. Der "Mirror" vom 24. Juni biefes Jahres entnimmt dem "Perth Courier" eine Beschreibung bes Ritus, wie er nicht weit von Perth von einem Farmer ausgeübt wurde, welcher mehrere Stud Bieh burch eine Krantheit verloren hatte. Einige Steine wurden im hofe zusammengetragen, und nachdem man holgtohlen baraufgelegt, murben biese mit Wilt-fire, b. h. mit Feuer, welches burch Reibung erlangt mar, angegundet, bas Bieb mußte nun bem Alter nach burch biefe Flammen binburch getrieben werben. Doch gehort bie Reihe abnlicher hierber gehöriger Gebrauche in bas Rapitel, bas uns über bie Beiligung und Beihe bes Feuers auftlaren wird, welche leptere allerbings, wie hier nur erwähnt sein moge

<sup>\*</sup> Iblor, S. 305.

viel bagu beigetragen bat, bag bie Boller nicht gern von ihren Bunbungs. methoben abließen. - Was die Beit ber Feuererfindung anlangt, fo haben wir biefelbe verhaltnismäßig frub anzusegen, wenn auch nicht fo frub wie bie Urfteinzeit, b. b. bie erfte Periobe ber Steinzeit, ber ja boch im alle gemeinen bas holgeitalter und biefem wieberum noch biejenige Beriobe (wie nicht zu vergeffen) vorausging, in welcher fic bie Menichen urfprunglich träge auf ihre bloße phyfische Rraft verließen. Allein nachbem fic bie ichmadern Raffen gezwungen fühlten, ibre Rrafte fünftlich ju vermebren und bas Beifpiel jur Aufnahme von Solzwaffen gaben, ba folog fic biefem verhaltnigmäßig rafc bas Steinzeitalter an. Man begann, ber großern Dauerhaftigleit und Rraft wegen, ftatt blober Anittel und Solgteulen, Steinspipen bauernd zu bandhaben, und man fing somit an, Steine ju bearbeiten. Das Steinzeitalter, bas vielleicht von einer Dauer mar, bie nach Jahrtaufenben gablt, bat bie mabrend biefer Beit entstanbenen eigenthumlichen Gebrauche über alle Boller ber Urzeit verbreitet. alle Boller gleichzeitig in bas Steinzeitalter urfprunglich eintraten, ift nicht gut anzunehmen, ba fich bie verschiebenften Anlagen in Bezug auf Charaktereigenschaften und Trägbeit unter ihnen geltend machten und für manche Raffen nur erst ber Zwang ber Concurrenz nothwendig war, um fie zu biefer mühjeligen Thätigkeit und zur Rachahmung aller lästigen Gebräuche in biefer hinfict zu nöthigen. Dennoch feierte ber primitive Nachahmungstrieb während bes Steinzeitalters feine Blüteperiode. Die Zeit ber Feuerzundungeerfindung fallt bochft mabriceinlich in die fpatere Steinzeit, ober vielmehr in bie Beit, um es genauer zu bezeichnen, in welcher es bie funftgeübteften Boller in ber Bolitur, Bobrung und Steinschleifung ber Steingerathe und Steinwaffen weit genug gebracht batten. Dennoch find gu biefer Beit bie Boller und Raffen offenbar noch im außerlichen Conner untereinander gewefen, fobaß fich biefe mertwurbige Erfindung (jugleich, wie wir im Folgenben feben werben, von Religion und Gultus getragen) früher ober fpater über alle Boller verbreiten tonnte. Bir burfen daber, um einen bestimmtern Abschnitt (jugleich ben Blid auf die Rarte ber Urzeit gewendet) festzustellen, im allgemeinen annehmen, daß bie Feuererfindung noch vor jener Beit ftattfand, ba bie bitlichen Boller ganglich nach Amerika verbrangt und burch fpatere weitere Ginfdnitte bes Oceans nach Beften bin völlig und für lange Beit abgeschnitten wurden. wir alfo bie Feuererfindung in eine fo frube Beit ju fegen baben, tann es uns nicht wundernehmen, daß man beute fein Bolt, ja nicht einmal auf einfame und entfernte Infeln verichlagene Borben aufgefunden bat, welchen bas Jeuer gang unbefannt mar. Im Laufe ber Jahrtaufenbe

mußte bie hervorragende Erfcheinung bis in die entfernteften Beltwinkel getragen werben. Frabere Betrachtungen hatten uns gelehrt, daß die Stamme und Raffen fich ursprunglich nicht vereinzelten, fondern bag ber Drud ber Startern bie Bolter nur langfam brangte und bie Schwachen allmählich von ihren Urfigen vertrieb, ohne fie auseinanderzujagen ober weit voneinander ju vereinzeln. \* Go tonnte fich bie Feuererfindung ebenso wie viele andere Gebräuche ber Urzeit nach allen Seiten bin unter ben Bollern zeitig verbreiten, und alle biejenigen Nachrichten, bie uns noch beute von Bölkern Runde geben wollen, welche die Keuererfindung nicht tennen, find zu verwerfen. Tropbem reichen die Trabitionen vieler alten Boller in Mythen und Sagen bis in die Zeit jurud, da ihnen noch bas Feuer unbekannt mar. So berichten uns beisvielsweise noch dinesische Sagen von einer Zeit, da man tein Feuer kannte. Pomponius Mela ergablt von den Feuerlosen in Aethiopien, die das ihnen unbefannte Feuer umarmt hatten, als es Cuborus bei feiner Enthedungsfahrt in ihrem Lande angundete. An einer folden Feuerumarmung wird indeffen wol ebenso sehr wie an der Thatsache überhaupt gezweiselt werden mussen. Jalle dürfen wir vergeffen, daß die Flamme dem Urmenschen anfänglich ebenso wie den Thieren etwas Schrechaftes und in ihrer Art Furchtbares Bie wir noch beute in Ufrita ben Lowen und Die Raubthiere burch angejundete Feuer bei Racht fern halten, fo naberten fich die mit dem Feuer nicht bekannten Urmenschen gleichfalls nur unter Grauen und Angst benjenigen, welche bie Flamme ju beberrichen, ju jugeln und ju junden gelernt hatten. Auch Blinius erzählt uns von Zeuerlofen im sogenannten Aethiopien, die erst jur Beit des Ptolemaus Lathprus das Feuer tennen lernten, doch fest er biefe Menichenforte zwischen bie Stummen und Abgmaen. Aropf borte von ben nur vier Fuß boben Dotos fublich von Raffa und Suja erzählen, die fich von Kräutern und Schlangen nährten, ohne das Feuer zu tennen. Bon den Guanchos in den Canarien berichtet Galvano, baß fie bas Fleisch früher rob gegeffen hatten aus Mangel an Feuer. \*\* Die lette Anficht, glaublich in ihrer Art, besagt uns nichts von ber Existenz eines wirklich feuerlosen Bolles. Wir ftimmen baber Tylor bei, ber in feinem Wert über Urgefchichte S. 302 fagt: "Die Nachrichten vom Auffinden feuerlofer Stamme find von febr zweiselhaftem Werth. weife find fie bis zu einem gewiffen Grabe mabr, boch ift bies nicht mahricheine lid. Far bie Erifteng anderer Bolter, welche (burch Rachbarn) Feuer befagen,

<sup>\*</sup> Bgl. Bb. 1, Buch 2, Kap. 5.

<sup>\*\*</sup> Bgl. zugleich Baftian, "Beitschrift für Ethnologie", Jahrg. 1, Deft 5.

aber es nicht felbft erzeugen tonnten, liegen bedeutenbere Beugniffe bor. Andererseits aber gebort beibes, ber Befit bes Feuers und bie Runft es ju machen, ber ungeheuern Dehrheit ber Denfcheit an, und es ift bem fo gewesen, so weit unsere Forschung gurudreicht." Bas bie Dethobe ber Feuerentbedung anlangt, fo ift es febr erfreulich, baf ich bie bisher noch von feinem Forfcher vertretene Anficht, bag ber Urmenich durch Soleifen und Reiben von Solz und Stein bie Kunft bes Feuerzundens erfunden habe, jugleich von Lubbod vermuthungsweise in beffen Wert: "Prehistoric Times" (1865), S. 473 fg., ausgesprochen finde, und wie ich erfebe ift auch Darwin auf biefe Stelle aufmertjam geworben, benn er fcreibt in feinem Bert: "Ueber bie Abstammung des Menfchen" (überfest von Carus), G. 44: "Beim Berbrechen ber Feuersteine werben Funten bervorgesprungen sein, und beim Schleifen berfelben wird fich Barme entwidelt haben: hierdurch tonnen bie beiden gewöhnlichen Methoden Feuer ju erhalten entstanden fein." Die psychologische Analyse lehrt uns, bag es im Grunde fich nicht anders verhalten haben tonnte. Bas die Glaven und die Rruppel anlangt, die in ber Urzeit zur Arbeit verurtheilt maren, so ift es nicht unintereffant, in biefer Beziehung vergleichsweise auf unfere beutigen niebern Raturvoller gu bliden. Mit Rudfict barauf foreibt D. Schmit über bie Apachen ("Ausland", Jahrg. 1871, G. 350): "Trot ber vielen fraftigen Gestalten unter biefen Wilben findet man boch eine große Bahl verfruppelter und verfummerter Individuen. Geben die Gefunden auf ben Raubzug aus, so bleiben diese als Invalidencolonie jurud und fammeln fich im Gefühl ihrer Bulfelofigfeit zu größern Trupps. War bie Beute nicht ergiebig und bie Krieger tommen hungerig jurud, fo flüchten bie Invaliden meist icon von felbft. Bleiben fie und bie Nahrungsmittel werben Inapp, fo muffen fie gurudfteben vom Mitgenuß und verhungern, ober werben mit aller Gemutherube niedergemacht, in feltenen Sallen fluchten fie auch zu fremden Stammen." Diese Berbachtung ift wichtig, benn fie weift uns barauf bin, wie weit bie Berwilberung porichreiten tann, um bie regelrecht eintretenbe Arbeitstheilung zu verhindern. Die beffer angelegten und weniger gur Berwilberung geneigten Bolter mußten eben folgerichtig bie Rrappel als Stlaven ernahren, mabrent fich biefe ursprünglich nuglich gu machen suchten burch anderweitige Geschidlickfeit und Arbeit, ber sie sich zu unterziehen im Stanbe waren. Freilich wird biefe naturgemaße Folge ber Arbeitstheilung auch nur unter ben beffer und verträglicher angelegten Bollern regelrecht vor fich gegangen fein, und in diefer Sinficht

also haben wir doppelten Grund anzunehmen, daß die Borbebingungen jur Ersindung nur auch hier unter diesen am besten begabten Bollern sammtlich erfüllt werden konnten. Man könnte mit Rücksicht auf den Ersindungsgeist die Böller in productive und reproducirende einstheilen, und es würde sich alsbann zeigen, daß nur die höchsten kaukasischen Stämme ein ursprünglich hervorragend productives Bermögen bestaben, während alle übrigen Böller mehr oder weniger auf Rachahmung der von ihnen ausgehenden Leistungen beschränkt blieben.

## Die Entstehung bes Schamanenwesens und bes Briefterthums ber Urzeit in Rudficht auf Die Fenererfindung.

Die Religionsentwidelung urfprunglich Danb in Sanb gebend mit ben Culturfortichritten. - Die erfte hervorragenbe Erfinbung und beren pluchologische Mildwirfungen. — Runftbegabung, Ertenntniftrieb und sittlich religiose Begeifterung, bereu ursprüngliche embryonale Undifferentitribeit und Berschmolzenbeit in ber Ericeinung bes urfprunglichen Zanberthums. — hindentung auf ben Uebergang von ber naiven, rein finnlichen Beziehungeweife von Urfache unb Wirtung auf eine Uberfinnliche, gebeimniftvolle Betrachtung ber Bufammenbangsweise ber Raturträfte burch ben Anftoß ber Feuererfindung. (Bgl. zugleich bie Anmertungen.) — Die Bauberer ber heutigen Raturvoller und bie Feuerfcamanen ber Urzeit. - Die magifch bervorgeloctte Flamme in ber naiben Bhantafie bes Urmenichen ale Schlange und ber bieran anfnubfenbe meitverbreitete Schlangencultus. - Die urfprungliche Stellung ber Feuerzauberer in Bezug auf bas Befen ber Erhabenheit. - Die fich entwickelnbe fetifciftifche Erhabenheit von Feuer, Baffer, Rauch, Luft und ben geweihten Baubermaterialien von Solg und Stein. - Sinweis auf bie Erhabenheit, in bie fich nunmehr folgerichtig und im Bufammenhange bie leuchtenben Beftirne gu fleiben beginnen, und bie hiermit auftauchenbe, auf ben Mafrolosmus gerichtete Beltanichanung.

Bei einem geschichtlichen Ereignisse von folcher Tragweite, wie es in der Urzeit die Ersindung des Feuerzündens war, genügt es nicht, nur die Reihe der äußern Bedingungen kennen zu kernen, welche das Ereignis hervorriefen, sondern wollen wir im rechten Lichte die mit dieser geschichtlichen That verslochtenen unabsehdaren Culturfortsichritte betrachten, so ist es zugleich psychologisch von der größten Wichtigkeit, die innern Rückwirkungen zu untersuchen, welche sich an

olle diese Erscheinungen auch in geistiger Beziehung knüpfen mußten. Bir dürfen mit Recht sagen, daß angesichts dieses großen Culturssertschritts neue Strahlen der Erkenntniß aufflammten, um die herrschende, sinstere und noch tief kindliche Weltanschanung jener Zeitsepoche zu beleuchten. Neue und ungeahnte Geisteskräfte mußten diesenigen vorzugsweise seht entwickeln, deren intellectueller Horisjont sich im Hindlich auf die vielsach gesammelten Ersahrungen und Beobachtungen mit dem neuentdeckten Element rasch erweitert hatte. Richt wunder darf es daher nehmen, daß wir sehen, wie die ersten Entdecker und Ersinder durch tiesere Einsicht in den geheimnisvollen Naturzusammenhang der Kräfte und durch die ihnen hiermit gewordene Erleuchtung und Aufklärung einem gewissen Orange und einer edeln sittlichen Begeisterung unterlagen, die sie mit der Zeit zu seltsamen religiösen Handlungsweisen fortriß.

Wir haben icon mehrfady barauf hingebeutet, bag es in ber Urgeschichte im Grunbe tein hervorragenbes Ereigniß von Bebeutung gab, bas bei ber noch geringen Arbeitstheilung unter ben geistigen Anlagen nicht auch zugleich tief und innig mit bem Gebiet ber Religion und ber religiöfen Entwidelungsgefchichte verflochten erscheint. Der Geift bes Menichen jener noch fehr findlich bentenden Zeit mar bewegt und getragen von Ibeenassociationen, bie Gefühl und Banblung auch nach religiöfer Seite jeberzeit gang befonbers in Unfpruch nahmen. Culturfortichritt, Ertenntnigerweiterung, fowie gleichzeitig bie Entwidelung beftimmter fich hieran auschließenber religiöfer unb sittlicher handlungsweisen, finden wir in ber Urzeit baber ftete innig Dit bem Aufschwunge ber Cultur trat miteinanber verwachsen. daher felbstverftanblich auch ein Aufschwung ber Ertenntnig und ber Beltanichauung ein, und bamit jugleich war wieber ein Fortichritt bes religiösen Processes verbunden. Wir wurden bas Ereignig ber Feuererfindung daher nur halb, ober im Grunde gar nicht geschichtlich begriffen haben, wenn wir nicht zugleich ben Aufschwung ber Beltanichauung fowie bes religiöfen Processes, ber fich hieran pfpchologisch tnupfte, genauer ine Auge faffen. Die mertwürbige Erfindung bes Feuers, in welcher bie geschichtlichen Greignisse ber Steinzeit gipfeln, führte uns vor die Schwelle ber eigentlichen menichlichen Cultur. Wir treten hiermit in ben Borhof bes fich großartig aufbauenben Tempels, ju welchem bie früheften Erfahrungen auf bem Gebiete ber Runft und Arbeit, sowie aufmerksame Beobachtung und geiftige Combination bas Fundament gelegt hatten. Wir feben bie fflavisch gebrudten Laborarii ber Urzeit emfig beschäftigt, Holz und Stein funftlerifch bearbeiten, fchleifen, reiben, bohren und poliren. Aber obwol außerlich gelnechtet, mol auch misachtet und bon ben Unterbrudern in ber Stammgemeinschaft eben nur ausgebentet, fucht fich die arbeitsame menschliche Rraft unter bem Drud biefes außern Elenbs einen Ausweg zu neuer fpecififcher Entfaltung. Aeußere Gco fcidlichfeit und eine hiermit innerlich correspondirende geistige Regfamteit begannen fich machtig unter ben Unterbruckten zu fteigern. Und fiehe, diefe in ihrer Art einseitige (weil vom Druck außerer Berhaltniffe von allen Seiten eng eingeschränkte) Ausbilbung ber Anlagen follte einen ungeahnten Triumph ber Erfindung feiern. Geleitet burch die fich reichlich auffammelnden einzelnen Erfahrungen follte ber Beift ben Schleier gerreißen, ber por ben Mugen ber Erkenntnig über ben geheimnifvollen Busammenhang ber Naturfrafte Fürmahr, ein geheimnigvoller Bufammenhang von gebreitet lag. Rraften, bie fich bem Menichen bisher völlig verborgen hatten, mar ergrundet worben. Aus einer Reihe von Bedingungen hatte menich= liche Runft und Geschicklichkeit, wie wir faben, eine in ihren Birtungen gang neue, bisher völlig unbefannte Rraft erzeugt. jugleich eine erfte, freilich anfänglich noch buntle und unbewußte Ahnung von einem tiefern Caufalzusammenhange verborgener und heimlich wirtenber Raturfrafte überhaupt, bie ben arbeitenden Menschengeist jest übertam. Gine Ahnung, welche bie Erfinder geiftig gn erleuchten begann, um fie zu begeiftern und zu fittlichen Sandlungen anzutreiben. Innerer Drang mar es, ber bie Erfinder ergriff und fie antrieb,

den Uneingeweihten die zauberhaften und furchtbaren Wirkungen jener geheimnisvoll auftauchenden Rräfte, welche sie aufgefunden hatten, gleichsam als eine ihren Händen und ihrem Geiste gewordene Offensbarung mitzutheilen.

Es ist etwas Wunderbares um die innere Offenbarung, burch welche ber begabte Menschengeift innerlich erleuchtet und hellfebend feinen geistigen Gefühle- und Ertenntniffreis ploglich erweitert fieht. Es ift etwas Bunberbares um die Runft, die nach raftlofer Mahe fich mit Ginem Schlage burch eine gludliche Erfindung belohnt findet, und etwas nicht minder Bunderbares um ben tieffittlichen Antrieb, ber die Seele auf ber Sohe diefes erquidenben Befichtspunttes ergreift. Roch heute glüht im wahren Künstlerherzen ein beutlicher Anklang an alle dieje Antriebe, Antriebe, die heute abgeschliffen und gesittet in ihrer Art ericheinen, uns bennoch aber buntel ben Drang und bie Sandlungsweise jener frühesten fünstlerischen Borfahren ahnen laffen, beren Berbienfte um die Cultur wir heute taum noch ju ichagen im Stande In ber Stille geboren und großgezogen unter ben mannichfind. fachften Rampfen und Entbehrungen, brangt jebe fünftlerifche und geiftige Offenbarung mit unwiderftehlicher Gewalt nach außen, ben Geift zur Mittheilung brangend und Berg und Bemuth zur sittlichen Thatkraft und zu einer prophetischen Begeisterung stimmend. im geheimen und im stillen vermögen die Erfinder ihr neues Wiffen eingeschloffen gu versteden, nicht vertannt und vergeffen wollen fie bleiben, fondern jur Mittheilung und Aeugerung treibt es fie und gleich allen übrigen heroischen Kräften ringen sie nach Anerkennung und Berehrung. Bir fteben in ber Urgeschichte ber Denschheit an einem der mertwürdigften Bendepuntte. Beift und Beschicklichkeit find an der Stufe angetommen, auf der die Gelbftanbigfeit bes fünftlerischen Schaffens und die Antriebe zu eigener Erfindung und Leistung zu einem höhern Bewußtsein und zu tieferer Rlarheit fich emporzuheben suchen. Alle physischen Rrafte spannen fich an und spiegeln nach außen jene tiefgreifenben innern Bewegungen wiber, die ertennen laffen, bag bas Befühl bes Schaffenden und bes von ben Beheimniffen feiner Erfindung Erleuchteten von einer Begeifterung bewegt ift, bie fich mehr und mehr Buft macht in erhabener Rebe und in sittlich ebler That. Wer es nicht tennt, bas hinreißende Befühl ber Begeisterung, bas ben ichopferifden Runftler und Erfinder, ben erleuchteten Propheten und ben unermublichen Forfcher befeelt, bem allerdings mag es ichwierig fein, bie hier geschilderten Gefühle pipchologisch zusammengufaffen, bem allein mag bas Befen ber Efftafe Uberhaupt befremblich erscheinen, noch viel ichwieriger aber wirb es ihm werben, in geschichtlicher Begiehung jene in ihrer Art noch wilbere und rohere Efftafe einer urgeschichtlichen primitiven Runftlerschaft gu begreifen, der ihre Runft und Erfindung felbst noch in kindlicher Beife ale eine Art von Bauber erschien, ber ihre Phantafie aberglaubifc und bamonifc belebte. Roch war ber menichliche Beift nicht genugend vorbereitet, um völlig flar einzubringen in bas Befen bes Bufammenhanges von Urfache und Wirfung in ber Ratur, noch war bas unter ben Sanden ber Erfinder hervortretenbe Wirken biefer neuen Rrafte etwas ihnen felbft tief Geheimnigvolles, Befrembliches und Bunderbares, noch ftellten fich ihre eigenen erfinderischen Thaten nach biefer Richtung bin wie ein Bauber vor die Geele, der fie einerfeite erichrecte, andererfeite aber begeifterte, junachft und vor allem aber auch mit Aberglauben, Angft und Furcht befeelte. Ergriffen und gewiffermagen ehrfurchisvoll ftanben die Feuererfinder vor bem Erfolge ihrer eigenen erhabenen That, von ähnlichen, aber robern Befühlen vielleicht eingenommen, wie weiland bie nach bem Steine bes Beifen fuchenben religiöfen und abergläubifchen Forfcher bes Mittelalters. Bas jenen ber brobelnbe chemische Berenteffel, maren ben erften Experimentatoren bie geheimnisvollen Bunbftoffe von Dol3 und Stein. Der funtensprühende Stein und bas flammende Dols waren die geweihten und erhabenen Materialien jener fruheften und erften Weltweisen, die ale Magier in ber Urgeschichte bee Dlenschenthums auftreten. Nicht wie ihre erft febr fpaten Nachkommen

waren diese Magier "Schwarzkunftler", sondern im Gegentheil der zanderische Funken des Prometheus, den sie entflammten, ließ sie in hehrer, lichter Gestalt erscheinen; denn ihr Zauber war ursprünglich

der Rauber bes Lichts unb der magifch leuchtenden fflamme. Durch Stein und Bolg volljogen fie traft ihrer Runft eine wunderbar ericheinenbe Magie, mit ber fie naturgemäß bie Menge in ein erhaben furchtvolles und aberglaubisches Erftaunen festen. So feierte bie Begeifterung und bas etftatifche Auftreten biefer pris mitiwften Beltweifen, biefer frühesten Raturforscher funftbegabten Erfinder einen Triumph, ber fie in ber Beneinde und unter ben Boltern ale erhabene Taufendfünftler in ein Licht ber Berühmtheit, der Furcht, Achtung und erbabenen Chrfurcht . zugleich ftellte, eine Art von Erhabenbeit, an welche nur noch buntel heute die Traditionen ber am meiften an biefen Borgangen betheiligten Bolter erinnern, Ranft, Wiffenichaft und Reli=



3bol bes heifigen Beuers an Bibbab.

gion lagen auf merkwürdige Beise hier noch völlig undifferentiirt gleichsam embryonal im Thun und Treiben jener frühesten Geistes: herven (in benen wir, wie sich zeigen wird, die ersten und frühesten Flamines ober Laborarii scintillae, ober furg gesagt bie erften Magi zu erblicken haben) verschwiftert. Jene früheften, von der erften findlichen Erkenntniß erleuchteten Beltweisen traten freilich noch nicht auf mit mpftischen Buchern und andern gelehrten Sachen fpaterer Beit, aber fie ichwangen als Bauberftab bas flammenerregende Bohrholg, begeifterten die Menge und riffen fie ehrfurchtevoll fort burch ihre anfänglich als Bunber ericheinenben Fertigleiten. Denn fie eigneten fich Fabigfeiten an, burch welche fie balb neben bem Reuer feltsame Naturfrafte überhaupt beherrschen lernten, vor allem aber lernten fic zauberhaft und geheimnigvoll aus ben bunteln geweihten Materialien von Stein und holz welche ber Urmenfch fich urfprünglich gewöhnt hatte als nütliche, aber gefahrlofe Dinge zu betrachten, die gefährliche und gefürchtete und darin verborgene Feuerschlange hervorrufen. Go waren Arbeit und Aunst ursprünglich, wie es in ber Natur ber Sache lag, erfinderisch und schöpferisch geworben, und die Phantafie ber Menge wurde hiermit tief ergriffen. Begann ber Geist boch gleichzeitig jett bas Befen von Ursache und Wirtung überfinnlich tiefer zu erfaffen, und schienen fich ihm jest plotslich unsichtbare Raturfrafte vor ber Seele zu entwickeln, die ber thierifch-naive Menschensinn noch nicht abnte, weil er fie ebenfo wenig wie die Thiere vorher kannte, und so tauchte allmählich neben bem finnlich erblickten Erscheinungstreis ein zweiter verborgener Zusammenhang der Kräfte auf, der unsichtbar, wie er war, zunächst nur bie Phantafie bes Menichen belebte. Mehr und mehr begann ber Menich im Gebiet ber Naturbeobachtung burch biefen Anftoß jest gu ahnen und zu forschen, und allmählich sollte bie aufteimende Ertenntniß in bas anfänglich noch verschleierte Gebiet hinüberwandern, in beffen Zwielicht bie Phantafie jene fonderbaren Auswuchse trieb, die uns ertennen laffen, bag ber Beift feine Sehfraft ju erweitern beftrebt mar, obwol ihm Phantafie und Ungeschicklichkeit geiftiger Bewegung noch fast unüberwindbare Fesseln anlegten. So trat der nach biefer Seite am früheften angeregte Trieb ber Aunber ber Urzeit

in das Gebiet der Zauberei, eine Erscheinung, durch welche sich ursprünglich allein die Feuererfindung, die hiermit verwebt wurde, verbreiten tonnte. Denn in ber Berbreitung biefer Erfindung liegt eben zugleich bas psychologische Rathsel, bas wir zu löfen haben. Bare die Fenererfindung etwas von vornherein Nütliches für den Menfchen gewesen, und hätte fie ursprünglich zu seiner Selbsterhaltung gedient, fo mare es nicht ichwierig einzufehen, weshalb fie sich verhältnißmäßig so rasch über ben Erbfreis unter allen Böllern Aber ber Rugen, ben bas Fener mit feiner Auverbreitet hätte. wendung jur Rochkunft ichuf, batirt erft aus verhaltnigmagig febr fpater Beit, und forbert jugleich eine neue pfpchologische Erflarung, ba bie Urmenschen ja bas Rochen felbft erft mit bem entbedten Feuer wiederum erfinden mußten. War aber bas Feuer in ber Hand des Menfchen ursprünglich ber Menge nichts weiter wie eine unbefannte ichrechafte Ericheinung, fo lag in biefer Schrechaftigteit zwar für die ersten Bunder, welche die geheimen und geweihten Materialien beftimmter Stein- und Solgarten befagen, es zu erzeugen, barin ein Mittel, Furcht und im Nächstenkreise um sich her sittliche Achtung zu verbreiten und die Aufmerksamkeit der Ditmenichen im höchften Grabe eine Zeit lang auf fich ju gieben, aber nichts mehr, benn felbft diefe Schredhaftigfeit, bie bas neue Phanomen anfänglich erregte, mußte fich eben allmählich burch Bewohnheit wiederum abstumpfen, endlich ganglich verlieren, und damit mare ohne Zweifel ber Nimbus ber Zauberer und bes Zaubers rafch genug wieder untergegangen und an eine Berbreitung bes Tenere über alle Bollerfreife mare nicht zu benten gewesen. Und ohne Zweifel er-· fciene bas hiermit geftellte Rathfel unlöslich, wenn wir nicht burch bas mit ber Fenererfindung psychologisch entstehende und nothwendig bamit verschmelzende Zauberthum (bas pfnchologisch die erften Reime jum Forichungstrieb chenfo wie bas Befen fünftlerifcher Begeifterung zum Ausbrud brachte) noch auf eine britte Wurzel folgerichtig bingewiesen maren, die, wie die Thatfachen zugleich lehren, direct gur Caspari, Die Urgefdicte ber Menfcheit. II.

Religion binüberweift. Wir murben allerbings, wie fich im Folgenben noch genauer zeigen wirb, bas entstehenbe Rauberthum mit Rudficht auf die Feuererfindung nur halb verfteben, wenn wir die in ihren erften Bertretern vorhandenen religiöfen Antriebe überfähen, ja es wird fich zeigen, bag bas Bauberthum in feiner Entstehung ebenfomol wie die hiermit zusammenhängende Berbreitung des Fenergundens sowie die später entstehende Rochkunst sich nur hinreichend erklären, wenn wir die ursprünglich zur Religion hinüberweisenden Antriebe ins Auge fassen. Wären die begeisterten Erfinder bes Feuers urfprünglich nichts wie bloge Gautler gewesen, eine Meinung, bie fälfclicherweise zuweilen felbst auch von den Nachkommen ber Rauberer ber Urzeit unter unsern heutigen Naturvollern gehegt wirb, fo mare es pfpchologisch nicht verftanblich, wie fich biefelben beim Bolle in bauernbem Ansehen hatten erhalten konnen. Allein ber mit ber Feuererfindung gegebene erfte und frubefte Impuls jur Zauberei mit verborgenen und herrschenben Naturfraften, hatte urfprünglich viel tiefere und fittlichere Antriebe. Mochten die erften Erfinder in ihrer ersten Anwandlung von Begeifterung auch bas neus erfundene Phanomen nur baju benutt haben, damit fich felbst und anbern Schreden ju bereiten und ju gauteln, biefer Antriebe mußten fie balb mube werben, benn fie bauerten nun fo lange, ale der Erfolg ber Neuheit vorhielt. Diefer nur furze Zeit bauernbe außere Erfolg tonnte nicht lange befriedigen. Bebenken wir doch nur, welche widerlichen und oft ekelhaft anzuschauenden Proceduren die Zauberer unserer heutigen Naturvoller vornehmen muffen, um fich bas Moment ber Furcht- und Schredenerregung im Bolle gu bewahren. felbst wurde baber ber in ben Erfindern entflammte Chrgeis babin getrieben, zugleich auch eine fittliche Ruganwendung biefer Ericheinung ju machen, die ihren Erfolgen von anderer Seite zugleich eine unvergängliche Dauer bes Intereffes ficherte. bie einseitige Furcht hatte biefes geforberte Intereffe banernb rege gemacht. Hatten bie Erfinder biefer feltsamen Runft nur biefe ein-

1000

seitig in der Menge hervorgerufen, sie wären sehr bald wie wilde Thiere von allen Seiten verfolgt, befampft und unterbruckt worden, ba fie aber mehr und mehr von echt fittlichen und religiöfen Trieben einer ebeln Runft- und Erfindungsbegeisterung beseelt waren, fo verfchmolzen fie mit bem Moment ber Furchterwedung ihres feltfamen Sandwerts hauptfachlich bas Moment fittlicher Bute und Liebe, indem fie bemüht maren, ihre Runft jugleich nütlich und fegenereich zu machen. Erft bamit, bag bie funftbegabten Erfinder ber Urzeit burch die Wirkungen bes entbedten Feuers und ber Barme und ben bamit fich rafch verbindenden abergläubischen und zauberischen Gauteleien mit anbern Naturfraften Rrantheiten heilend und somit fegenereich auftraten, stellte fich bie frühefte hervorragende Runfterfindung nebft beren Berbreitern in bas volle Licht bes sittlich Erhabenen und wie ber Ausbruck fagt "bes Beiligen" und Berehrungswürdigen, um allgemeine Anerkennung zu gewinnen und Berftandnig und Nachahmung für ihre neue Runft hervorzurufen. So also wurde die Religion ursprünglich allein das treibende und verbreitende Element jener mertwürdigen erften culturbrin= genben Erfindung. Und wie hatte auch ein bauernber Aufschwung jener früheften Culturbringer unter ben Boltern ftattfinben tonnen, waren fie nicht zugleich ben religiöfen Antrieben ber Rachftenliebe gefolgt, welche banach trachtet, die neuen Renntniffe praktifch jum Beil ber Menichheit zu verwerthen, Antriebe, aus benen mit ber Beit jene vielfachen Beschäftigungen hervorgingen, bie fich in Bahrfagerei, vor allem aber in jener gauberhaften Beilkunftelei, wie fie Schamanen, Priefter und Propheten der Urzeit betrieben, Es war biefer Antrieb eben bie ber echten und ebeln Begeifterung ju Grunde liegende Rachftenliebe, bie bas fruhefte gewonnene Biffen über bie neuentbedte Raturfraft als eine Offenbarung jur Erlösung der Menschheit zu verwerthen trachtete. Noch wilb und ungebunden in feiner Art, und nur erft von unbestimmten Ahnungen über ben natürlichen Zusammenhang ber Kräfte

52 IV. Die Feuererfindung und ihr Ginfing auf die Entwidelung ber Religion.

beseelt, greift das kindliche Bewußtsein vorerft zur Naturzauberei und zu den hiermit verknüpften Gebräuchen, auf welche unvollendetes, unklares Wissen und Träumen durch die mit ihnen ursprünglich verflochtene Begeisterung und Ekstase hintreiben.

## Mericanifder Banberer ber Borgeit.

Wir haben nur uöthig, das noch heute so merkwürdige Treiben der unter allen Bölfern der Erde verbreiteten Schamanen, Zauberer und sogenannten Medicinmänner psichologisch vergleichsweise zu bestrachten, um zu erkennen, wie in ihrer noch ungeläuterten Natur der begeisterte gauklerische Künstler, der primitive Heilfünftler und der zu gleicher Zeit von Nächstenliebe und Barmherzigkeit durch-

F 4, 8 9 9

brungene Tröfter, Berather, Helfer, Wahrsager und Briefter noch unentwickelt verschmolzen liegen. \* Aber freilich bie Bauberer und Schamanen unserer heutigen Naturvölker sind nur die bereits im Laufe ber Geschichte und Entwickelung ber Jahrtaufenbe verwandelten (wenn auch freilich am wenigsten verwandelten) Nachkommen der urfprünglichen Flamines, welche begeiftert mit bem gauberischen Bohrholze und ben fruheften geweihten Materialien von Bolg und Stein unter den Boltern umberzogen, überall Anhang marben und bas Teuer als frühestes eigentliches Fetischobject im Berein mit Beilkunft nach allen Seiten bin im Laufe ber Jahrhunderte und Jahrtaufende als Propheten verbreiteten. Bekanntlich weisen uns die Traditionen ber morgenländischen Bolfer in den mannichfachsten Zügen auf biefe Jenerzauberei und Flamines ber Urzeit zurild, und wir überlaffen es ausführlichern Ginzelarbeiten, bie hierher gehörigen traditionellen Elemente genauer zufammenzustellen und zu behandeln. Rur barauf hinweisen mochte ich bier, bag bie in ben indischen Ueberlieferungen erwähnten Angirafen und Bhrgus fowie bas Geschlecht ber Atharwanen, die uns ausbrücklich als die Bringer, Holer und Aander bes heiligen Feuers bezeichnet werden, zmar gang vorzugeweife m bie früheften fich unter ben morgenländischen Boltern taftenartig absondernben Feuerschamanen erinnern, bennoch aber boch schon als spätere Nachkommen jener Urmagier anzusehen sind. Wie vieles mußte fich im Ablauf ber Zeiten an diefen feltfamen Geftalten verandert und verwandelt haben, bis zu der Zeit, ba erft die fchriftliche Ucberlieferung möglich wurde und bis wohin allein unsere heutigen Kenntniffe zurudreichen. Und boch, wie vieles Unverkennbare ift an

<sup>\*</sup> Unter vielen Bölfern hat fich im Laufe späterer Entwickelung eine Art von Arbeitstheilung unter ben Functionen ber Zauberer vollzogen, die beutlich erkennen läßt, wie sie alle aus Einer Burzel hervorsprießen, zumal bei sehr vielen Bölfern, unter andern auch bei ben Estimos, noch heute der Zauberer ebenfowol als Priester wie als Seher und Wahrsager, als Jongleur und als Redicinmann auftritt.

bem wunderthätigen Zauber- und Priefterthum ber niebern Boller, ja in vielen Studen felbft noch an bem Priefterthum ber civilifirten Länber bis heute baran hangen geblieben! - Freilich nur hinweifenb erinnern uns noch bie überall hin verbreiteten vielfachen Gebrauche ber Maturvöller, in benen bas Feuer bei priefterlichen Ceremonien und zauberhaften Manipulationen in hohem Ansehen steht (ba es nur von geweihten Banden gezündet werden barf, mahrend es bie übrigen anbetungsvoll umtreifen), an die Flamines ber Urzeit unb beren Thatigfeit; aber bie überaus gahlreichen hinweisungen biefer Art find bem Pfpchologen außerft werthvoll, zumal fie ber Reihe nach unterftust werben burch bie Sagen und Ueberlieferungen aller Menichenftamme\*, befonders aber aller morgenlandifchen Bolter, und burch Bilbmerte, bie nur burch ben Ueberblid über ben innigen Bufammenhang aller biefer Ericheinungen gebeutet zu werben vermögen. Erft baburch, bag wir in der Feuererfindung und beren pspchologischen Folgen ein Greigniß vor une haben, bas richtig gebeutet, une ben Rufammenhang bestimmter Gebräuche und religiöfer Er= icheinungen ber Urzeit erflart, bie fich unter allen Boltern ber Erbe vorfinden, ohne bag wir biefelben bieher pinchologisch umfaffend und zusammenhangsvoll zu verfteben wußten, beginnt fich uns ber Entwidelungeverlauf ber Religion in ber Urgeschichte, wie fich zeigen wird, zu erhellen.

Es kann vorläufig nicht unsere Aufgabe sein, alle hier zu erwähnenden Data einzeln anzuführen, das Material ist zu groß, und es muß das theilweise andern Sänden überlassen bleiben. Rur das Wichtigste undUnumgänglichstesei uns erlaubt in Folgendem anzuführen.

Betrachten wir uns die Bildwerke der alten Culturvölker, die in ihren für uns meift räthselhaften Darstellungen geheimnisvolle Worte sind, die zugleich aus einem Dunkel der Zeit herübertonen,

<sup>\*</sup> Bgl. Baftian, "Zeitschrift für Ethnologie", Jahrg. 1, Beft 5, unb Anmerkungen bes Rapitels.

von welcher meist keine weitern Ueberlieferungen der Bölker zu uns dringen, so fällt unser Blick neben den uralten Denkmalen der Aegypter vorzugsweise auf die Bildwerke der Mexicaner. Es würde uns an dieser Stelle zu weit führen (zumal das im ganzen aus dem hervorgeht, was wir im ersten Bande bereits entwickelt haben), im einzelnen darzulegen, weshalb die Denkmale der amerikanischen Tulturvölker für den Forscher, der die Sitten und Gebräuche der Steinzeit studiren



will, von höherm Interesse sind wie die den verschiedensten Zeitaltern angehörenden Zeugnisse der Aegypter. Kein Bolt der Erde hat den Charafter dieser merkwürdigen Spoche der Steinzeit, von der wir hier zu reden haben, so treu bewahrt, und kein Bolk hat dieses Zeitsalter zu so charafteristischer Spiegelung in seinen Bildwerken gebracht wie die amerikanischen Tulturvölker. Eine Fülle von seltsamen Figuren, reich überladen mit Symbolen und Bildzeichen, die zum großen Theil noch heute ihrer Deutung harren, treten und hier entgegen. Kaum ein charafteristischeres Bildwerk aber läßt sich unter diesen nachweisen wie das in der Figur auf S. 52 wiedergegebene, das uns

einen Feuerpriefter ber Urzeit, umgeben von einer Reihe von Sombolen barftellt, die zu feinem Bandwert gehören. Die mexicanische Bilbichrift gibt une ben priefterlichen Flaminen indeffen noch charafteriftifcher wieber, indem fie ihn barftellt, wie er eben im Begriff ift, mit bem geweihten Bohrholz das heilige Feuer zu gunden. (Bgl. S. 55.) Auffällig ift, daß sich faft ftets, bei biefen charakteriftischen Darftellungen bas Sombol ber Schlange befindet, und hier treffen wir jugleich auf einen Bunkt, ben wir etwas umftanblicher zu erörtern gezwungen find. - In der That, nehmen wir die Frage, mas die Schlange wol mit bem Feuer ju thun haben tann, pinchologifch auf, fo mulffen wir betennen, daß bas Bilb ber Flamme mit ihren fladernben, jungelnden Spigen, die vom Winde getrieben eine verzehrende (Glut erzeugen, ben naiven Sinn an nichts beutlicher in ber Thierwelt zu erinnern vermochte, wie an bie ichleichenbe, sich zungelnb emporrichtende, gifchende Schlange, beren hunger burch Opfernahrung bestimmter Stoffe geftillt werben nußte. So tonnte ber noch tief kindlichen Phantafie jener Zeit bas heilige Opferfeuer ber erften Feuerpriefter ale ein feltfames lebenbiges Befcopf ericheinen, beffen Barme munderbar beilfam bem Rranten zu helfen vermochte, mahrend cs dem Priefter zugleich etwas Kostbares war, das er durch feine wunderthätige Sand mit den geweihten Materialien zwar zu erzeugen, aber nur bann lebenbig erhalten tonnte, wenn er die geweihte Nahrung zur hand hatte, welche bas Feuer zum Unterhalt als Opfer forberte. Binchologisch zergliebert erscheint es uns baber in keiner Beise munberbar, bag une bie Traditionen biefer Zeit fo häufig an Schlangen, feuerfarbige Gibechsen und an ichlangentopfige Drachen erinnern. Durch eine Art kindlicher Analogie trat beim Anblick ber gungelnden Flamme bas nabe liegende gefürchtete Bilb ber fich aufrichtenben, alles Lebenbige verschlingenben Schlange vor die Phantafie, und mit einer erneuten und verstärkten Lebenbigkeit wurde baber

<sup>\*</sup> Bgl. Figur G. 47.

biefes gefährliche giftige Thier\* in das Bereich einer religiösen aberglaubifden Berehrung gezogen. Erft hiermit erflart fich uns bie bobe Bedeutung, die im Thiercultus por allem ber Schlangeneultus fpater unter fast allen Boltern gewonnen hat. Die neuesten Untersuchungen, welche wir über ben Schangencultus besitzen, rühren von Herrn James Fergusson her. Fergusson kam bil seinen Bergleichungen ber Topen bei Amravati und Santschi zu der Ginficht, daß sich Baum- und Schlangendienst merkwürdig eng wiammen und fast überall verwachsen finden. Die Erklärungen, welche Ferguffon indeffen hierüber beibringt, tragen noch gang bas Geprage ber Schluffolgerungsweise einer naiven Pfpchologie: "Die Heilighaltung von Bäumen, die namentlich den arischen Bölkern eigen ift", fagt er, "tann wol nicht befremben, benn manche Baumjormen hinterlassen auch auf den Hochgebildeten noch immer den Eindruck einer sinnvollen Berfönlichkeit. (?) Schwieriger ist die Erklärung des Schlangendienstes, zumal die Schlange fast überall als Sinnbild von Weisheit und Macht aufgefaßt wurde." (Bgl.,,Ansland", Jahra, 1869, S. 1215.) Rur erft die Urgeschichte ist im Stande, wirkliches Licht barauf zu werfen, bag der Schlangendienft mit dem Baum- und Holzcultus fich innig verbinden konnte. Wir fahen ja, daß die schlangenartig vorgestellte Flamme aus dem Holze, das für geeignet zur heiligen zanberischen Reibung gefunden wurde, gleichsam hervorsprang unter den geweihten Händen der weisheitsvollen, mächtigen Flamines. Wir wollen hier fogleich hinzuseten, daß sich mit dem Bilde ber Schlange später nicht nur Macht und Weisheit, sondern auch frevelhafter Uebermuth und Ueberhebung (Schlange im Paradies als Berführer jur Günde und Ueberhebung bes Menschen) verband, eine Thatsache, die sich nur aus der weitern Geschichte der Flamines (Phlegher) und des später nach umfassender weltlicher

<sup>\*</sup> Roch heute seben Raturvöller bas Fener als schlangenartiges Thier an. Bon ben Aegoptern bezengt es ausbrücklich Herobot, III, 16. Ebenso sagt Cicero, "Do nat. deor.", III, 14: "Ignis animal." Bgl. Schulbe, "Fetischismus", S. 187.

Herrschaft strebenden Briefterthums erklärt. (Bal. hierüber Rapitel 7.) Ueber bie Gingelheiten bes Schlangen-, Bolg- und Baumbienftes bei ben verschiedenen Bolfern vgl. "Ausland", Jahrg. 1869, S. 1215 fg. - Wie häufig treffen wir noch heute bei ben Bauberern unferer Naturvolter Schlangen an, welche fie ale ein ihnen felbft nicht mehr verftanbliches Symbol mit fich führen, um an ihnen Bauberfünfte zu vollziehen, burch welche fie einen Reft jener uralten Trabitionen auf merkwürdige Weise bewahrten. Es wird uns schließlich nach allebem nicht mehr in Staunen fegen, wenn wir jugleich bemerken, daß es neben Feuer, Warme und Licht gang vorzugsweise bie geweihten Grundmaterialien ber gangen Reitepoche, b. h. Stein und Solg maren, welche in ben verschiebenften Formen mit bem früheften Wefen bes Zaubere und ber Magie überhaupt verflochten wurden, sodaß der hieran anknüpfende und fich später entwickelnbe Fetischismus ber Bolter gerade in biefen harmlofen, bem Urmenfchen jederzeit bezüglich des Erhabenen gleichgültigen und ungefährlichen Begenftanden etwas Bauberhaftes, Erhabenes und Beiliges erbliden tonnte, benen man wie bem "Stein ber Beifen" Berehrung zu verleihen Aber nicht nur Stein, Solg, Baum und Strauch u. f. w. hatte. wurden von ber Entwickelung ber religiöfen auf bas Erhabene gerichteten Ibeenassociation ergriffen, sonbern auch die Flamines selbst wurden in einer ahnlichen Beife, wie in ber fruhern Beriobe bie hauptlinge bes Stammes, in bas Bereich bes fittlich Erhabenen und ber ehrfurchtevollen Berehrung gezogen. Waren boch in Bezug auf biefe feltfamen Feuerpriefter alle Bebingungen erfüllt, bie nothwenbig waren für die Menge, um fie in den Rimbus des fittlich Erhabenen Denn nicht einseitig nur furchterregend, und auch nicht einseitig nur freundlich und alfo ohne jebe Furchterweckung traten fie unter ber Denge berbor, vielmehr mar gerabe in ihren Banben die Macht bes Feuers und Lichts eine folche, die von ihnen den fittlichen Umftanben gemäß angewandt werben tonnte. Richt ungerecht und zufällig wirkenb, wie bie Naturerscheinungen, sondern mit freier,

1, , , ,

gerechter Beurtheilung ber Berhaltniffe fuchten bie Flamines burch bas Feuer zauberisch zu heilen ober bem Berfolgten durch geheime Raturfrafte Schaben jugufugen. Alles vereinigte fich alfo bier, bie von Menschenhänden gezeugte Raturmacht als eine vollkommen erhabene hinzustellen, und fein Wunder baber, daß biefe Erhabenheit so tief sich der Menge einprägte, daß auch die Flamines selbst hiermit in bas Gebiet bee Erhabenen hineingezogen murben. die Art diefer ben erften Zauberprieftern gespendeten erhabenen Berehrung griff bereits ihrem Charafter gemäß bei weitem tiefer ein als jene ben Stammälteften und Erften ber Staatsgemeinschaft auf natürliche Weife bewiesene fittliche Chrfurcht. Die Chrfurcht und ber ftlavifche Refpect ber Menge bor ben Melteften und Berrichern und ber entwicklte religible Cultus, ber fich an die Aufbewahrung ihrer Leichen angelehnt hatte, beruhte ursprunglich, wie wir faben, ber Entstehung gemäß auf ber natürlichen sittlichen Achtung vor bem Alter und bem Refpect gegen ben fittlichen Borgefetten überhaupt. hier aber, bei ben Flamines, suchte bie Menge Bulfe, Rath, Ruten, Beiftand, Barmbergigteit und fomit Rachftenliebe Richt die natürliche, machtige, fcutenbe in einer anbern Beise. Gewalt, sonbern bie übernatürliche Begabung mar es, bie man bei ben Flamines anrief. Die Flamines waren ja zugleich die ersten hervorragenden Heroen des überfinnlichen, übernatürlichen Wissens. Es gesellte fich baber zu ber bier von ber Menge bewiesenen religiösen Hingabe und Ehrfurcht vorzugeweise fozusagen ber Glaube an biefe ihre gebeime Biffenichaft, ober richtiger betrachtet, ber furchtvolle Aberglaube an die geubte Zauberfunft und an die zauberhaften geheimnisvollen Fähigkeiten ber Briefter und Schamanen. Dag fich durch biefen hinblick auf die von den Flamines ausgeübte herrschaft über geheime Naturkräfte ber ber Menge eingeflößte stlavische Respect vor den Zauberprieftern noch erhöhte und die nach Rachstenliebe burftenbe Chrfurcht einen noch ehrfurchtevollern (weil zugleich aberglänbischen) Charafter annahm, ist psychologisch leicht

Es ift daber begreiflich, wenn noch heute bie Berrichaft ber Zauberpriester unter ben meisten Naturvölkern in ihrer Art in der Gemeinde weiter reicht als die ber weltlichen Berricher. Bunber, bag man diefe Zauberer abergläubisch ehrt und fie mit vielen Gefchenken belohnt, fie freilich aber anbererfeits chenfo auch leicht umbringt, wenn ihre Kunst ohne Nuten erscheint. Im hoben Alterthum, wo die Menge noch leitsamer, noch kindlicher, furchivoller und abergläubischer und leichter ju täuschen war, hoben fich bie Magi und Feuerpriester dagegen, wie leicht zu ersehen, in einen fast unbegrenzten Respect und gelangten, wie wir sehen werden, unter einzelnen Stämmen zu einer mahrhaft bedeutenden Berrichaft, Die der weltlichen Macht gegenüber zu einer Reihe von geschichtlichen Greigniffen führte. Doch war ja jugleich bas Auftreten biefer Erscheinungen und Geftalten neu, und die Gewalt, durch welche sie zugleich kunftgeubt eine in ber That mächtige und großartige Naturfraft beherrschten, war nothwendig in den Augen der kindlichen Urmenschen ein Phänomen, über das sie sich um so weniger beruhigen und jum Unterschiede anderer gleichformig wiederkehrender Naturerfcheinungen am Simmel, um fo weniger gewöhnen fonnten, als sie basselbe in ben Händen ihres eigenen Rächsten saben, der mit ihm birect ftrafen und lohnen konnte, je nach menschlichem Makstab und Ermeffen ber fittlichen Umftanbe bes Augenblicks. Go, feben wir, waren auf einem andern Felde als dem der physischen weltlichen Macht nunmehr geschichtlich neue Heroen und Herrscher aufgetaucht, welche mit andern Waffen und Kräften überfinnlicher, geistiger Art sich die Aufmerksamkeit der übrigen Witmenschen zu erringen wußten. Und biefes Gebiet, auf welchem bie erften Lichtblide ber geiftigen Combinationegabe einen Triumph feiern follten, mar urfprünglich bas der Zauberei, oder wenn wir wollen der Wunderthat. Alle geheimen Erziehungsfünfte ber Priefterwelt, alle tiefere fittliche unb religiöfe Nachstenliebe, aber auch alle außere Priefterherrschaft follten fich auf bem Boben biefes nenentstandenen Gebiets jest entwickeln,

mit bessen Auftauchen in der Urgeschichte eine neue Spoche anbricht. Begann boch jest eine völlig neue Anschauung ber Dinge in dem Reitalter bes entstehenden Feuer- und Magiercultus platzugreifen, und bie menichliche Phantafie follte einen weiten Schritt hinausthun in die vor dem Menfchenauge urfprünglich noch gleichgültig und mehr ober weniger intereffelos ausgebreitete entferntere Außenwelt, welche mit ihren Erscheinungen Leben und Erhaltung bes Menschen nur indirect berührte. Stein, Strauch, Holz und Baum, Feuer und Baffer, Rauch und Luft und andere Objecte, Die mit bem heiligen Feuer in Berbindung traten, begannen sich vor der kindlichen Phantafie durch Ideenaffociation mit geheimnisvoll wirkenben erhabenen Rraften gu befeelen und mußten fich vor bem Bewußtfein jest gleichsam verzaubern. Gine Reihe feuerfarbiger Thiere, und, wie wir fogleich feben werben, vorzugsweise bie am Horizont flammenden und leuchtenden Geftirne sowie der feurige Blitz traten ploglich verftanbnifvoll in den magisch-religiösen Besichtefreis bes Urmenfchen. Denn jest, nachbem man bas Wefen ber lichtftraflenden Barme aus nachster Nahe schaten und sie als heilendes und erhabenes Feuer und als lichtfpenbende Flammen hatte betrachten lernen, tonnte ber Urmenich bie richtigen Pramiffen gu bem Schluffe gewinnen, bag jene lichtftrahlenben Scheiben gegundetes und geriebenes Opferfeuer in fich trugen, bas bie leuchtenbe beilsame Wärme zur Erbe herabsandte, beren sich ber Mensch täglich efteute, ohne bag er bisher birect baran gebacht hatte. Go tauchte nunmehr ein gang neues, verwandeltes und erweitertes Bewuftfein bor ber Seele auf, neue Sitten und Gebrauche, neue Begriffe und Anschauungen bildeten sich, und auf allen Gebieten des menfchlichen Lebens brachen sich neue großartige Fortschritte Bahn, die genauer 34 betrachten wir den folgenden Kapiteln überlaffen wollen.

Die Entstehung ber Magie und bes Schamanenwesens geboren gu ben wichtigften und intereffanteften Ericheinungen ber gangen Ure und Bolfergeschichte. Es leitet fich, wie uns die psychologische Analyse lebrt, zugleich hierdurch geschichtlich auf natürliche Weise ber tiefere, geistige, intellectuelle Entwidelungsproces ber Menichheit ein, beffen tief in bie empfinbende Menschenbruft hinabragenden Burgeln allmählich zu einem Stamm empormachfen follten, beffen Buchs fich zu ben großen weitgreifenben Aeften ber "bogmatifden" Religion, ber Beiltunft und ber philosophischen Biffenfcaften entfalten follte. Die Magie und bas Baubermefen erfcheinen und in der That ale ber noch verhullte und umschleierte Baum ber allgemeinen Ertenntniß. Auch bie fich im Urgauberthum bewegende Schlange mit ibren gungelnden Flammenzungen fehlt nicht, und die finnreiche Sage über Die Berführung ber Schlange, burch welche fie ben Menichen vom Baume ber pfluden lehrt, ichwebt bezüglich ihrer 3beenverbinbungen Ertenntniß ... nicht fo in ber Luft, wie es leicht ben Unichein bat. In ber That leitet ja bas züngelnde Licht ber Feuerschlange in eine gang neue ertennt: nifreiche Beit hinüber. Gin neues und wirlliches Reich ber Cultur begann nunmehr feine Berrichaft auszubreiten. Der intellectuelle Broces, ber in ber Feuererfindung einen erften Gieg gefeiert hatte, begann nach allen Seiten bin ben Gedanteufreis bes Menichen zu erweitern, und nachben bas außere Bebitel ber Sprache bie Sabigteiten genügend geftattt und erbobt batte, thaten nunmehr Berftand und Bernunft einen großen Schritt pormārts.

Es ift für die Entwidelungsgeschichte ber tiefern Geiftesanlagen, insbesondere für ben Aufschwung ber Ertenntniß überhaupt hierbei von eigenthamlicher Bedeutung, baß fie ursprunglich nur mit einem abnenben unklaren Salbwiffen begann. Unter dem noch unheimlichen Dammerlichte Diefer tiefern Ahnungen entfalteten fich alle Die Gefühle bes Aberglaubens, welche der nun folgenden Beriode der Zauberreligion, als welche man ben sogenannten Fetischismus bezeichnen tann, ihren eigenthumlichen Charafter aufprägen. Jahrtausendelang follte ber Beift von nun an im magischen Zwielicht über ben wirklichen Zusammenhang bee Wirkungen unter den wichtigsten Raturfraften verharren, und jahrtausendelang mußten fic die Sefühle daber in dieser hinficht in eine Unficherheit und Unrube getrieben fühlen, von welcher felbit bie beutigen Gulturvoller nur außerst langfam und allmählich burch die Macht ber wissenschaftlichen und philosophischen Aufflarung befreit werden. Was wunder, wenn fich bie Gefahle bes furchtvollen Aberglaubens unter allen Bolfern fo tief in das menschliche Gemuth hineinlebten, daß wir trop mannichfacher Fortidritte bennoch in

den aufgeklärtesten Ländern im ganzen genommen noch heute unter dem Banne und ber Folter dieser abergläubischen, religiosen ober beffer irrelis gidsen Gefühle stehen.\* Die Gefühle bes Aberglaubens sind nicht die chten Gefühle ber Religion und ber Rachftenliebe, aber ihre Entstehung ftammt aus jener Zeit, da sich alle Gefühle und Handlungen noch rasch mit ber wirklichen Religion verschmolzen. Während bie begabteften und civilifirteften Bolter beute nun allmablich im Begriffe find, ben Scheibeproces ber mabren von den faliden Religionsgefühlen und Borftellungen wieder zu vollziehen und hiermit echte Religion von der unechten mit all ihren Schladen und unreinen Anhängseln zu sondern, ift die Religion ber niedern Raturvösser völlig in dieser Berschmolzenheit stehen geblieben. Bauber, Aberglaube und Religion ber Nachstenliebe find bei ihnen in einer untlaren Bermischtheit geblieben, die aufzuklaren uns kaum mehr gelingen tann. haben doch felbst die bobern Culturvollter mit ben größten Schwietigleiten zu tampfen, die der Religion noch heute anklebenden Reste bes finkern Zauberglaubens abzustreifen.

Das Wesen ber natürlichen Religion und der Nächstenliebe hatte sich, wie wir sahen, längstens geschichtlich entwickelt unter den Menschen, bevor noch Zaubers und Schamanenwesen playgriff. Wurde jest die natürliche Religion geschichtlich durch das auftommende Zauberwesen und Wunders wesen übersponnen, so war dieser Zusap eben nur ein geschichts licher Anwuchs, der sich nothwendig wieder abstreisen und im Lause der Zeit also wieder mehr und mehr verlieren mußte. Wie aber seine Ausscheidung und Differentilirung vor sich gehen kann ohne Grund und ohne natürliche Bedingungen, die dazu treiben, so kann auch umgelehrt spusagen kein Anwuchs und keine (noch so merkwürdige) Zuthat zu einer Sache hinzukommen, ohne daß die geschichtliche Rothwendigkeit des natürslichen Entsaltungsprocesses dazu die bestimmteste Beranlassung gibt. Die

<sup>\*</sup>Man sehe nur zu, wie sich selbst bie geistvollten Manner in manchen sonderbaren Gewohnheiten vom Aberglanben nicht ganz emancipirten. Und in biesem Sinne erscheinen die Worte Horst's als wahr, wenn er im Eingange seiner bekannten "Zauberbibliothel" sagt (II, 5): "Die Neigung zum Aberglauben ift burch die innerste Natur des Menschen bedingt." Allein man vergesse nicht, daß "die innerste Menschennatur" bas, was sie geworden ift, nur erst im Laufe der Entwicklungsgeschichte wurde. Bon einer sogenannten "Angeborenheit" des Aberglaubens aber kann, wie sich aus dem Folgenden ergeben wird, gar keine Rede sein, und beshalb eben muß auch die Möglichsteit gegeben sein, daß wir uns gänzlich von seinen Einflüssen wieder befreien.

Entfaltung bes bobern religiofen Entwidelungsproceffes mußte eben nothwendig die Stufe bes Bunder: und Baubermefens burchlaufen. ben religiblen Befühlen ber Nachstenliebe, Die fich entfalteten, im Bufammenhange bes gangen übrigen geistigen Entwidelungsproceffes einmal beschieben, neben fich die Ertenntniß emporwachsen zu feben, fo mußten fich eben Diefe Gefühle, wie es in ihrer Ratur lag, auch fofort Diefer primitiven Erfenninig bemachtigen, um fie jum Rugen, jum Beil und jum Gegen Diefe Bermerthung nun gefcah freilich urber Deniden ju verwerthen. fprünglich in einer außerst lindlichen und beschränften Beise, wie es ben Stufen ber niedrigften Erfenntniß und bem bammerigen Salbwiffen ent: Go trat bie frubefte und erfte Ertenntnig alfo gang nothwendig íprad. anfänglich in ben Dienst ber Religion (ober, wie ichon oben im Text gejagt, beibes mar eigentlich noch nicht in ber Entstehung genau voneinander ju trennen). Durch diefes ursprungliche Wechselverhaltniß aber entsprangen ebensowol Bortheile für Die soeben aufblübenbe Erkenntniß als für bas Befen ber Religion felbft. Die aufblübenbe Ertenntnig und Wiffenschaft fanden in Bauberern, Magiern und Brieftern, wie wir spater genquer noch feben werben, einen festen gebiegenen Stamm strebfamer Fortbildner, die nothwendig maren, um den intellectuellen Proces in Fluß ju bringen. Andererfeits aber ehrte fich bie Religion auf eine natürliche Beije baburch, daß fie die fruheften und erften eigentlichen Errungenschaften bes Wiffens und ber Combination praftifch und fittlich balfreich, und wenn auch noch in fehr kindlicher Weise und nur burch bas Wesen bes Baubers, anwendbar gur Erlofung ber Menichheit gu machen fucte. Offenbar bob fich burch biefe Befinnung, zu ber bie fittlich religibje Begeisterung bie Magi und Flamines bintrieb, bas Wefen ber Nachstenliebe und Religion bebeutenb. Die Religion felbft fest fich aber burch bie frühefte herrichaft über bas urfprüngliche Biffen und Ertennen in einen boben fittlichen Respect, benn bie fruhesten und erften Errungenschaften ber auf bestimmten Erfahrungen beruhenden Combination waren ber Menge noch etwas Neues und hinreißendes, gleichfam Bezauberndes im mabren Ginne bes Borts, fie fublte fich hiermit ergriffen und ihre Auf. mertfamteit por allem murbe fo aufs bochfte auf die religios aufftrebenben Rrafte ber vom Wiffensbrange begeifterten Zauberer und Propheten gerichtet. So verschaffte fich die Religion und ihre Diener mit ber Berwerthung bes frühesten Wiffens eine bobe Achtung und Aufmerksamteit, Die fie nicht ju ihrer weitern Berbreitung und Entwidelung entbehren konnte. batte auch jebe tiefere religible Dffenbarung genütt, wenn fie fich nicht außerlich batte ftuben tonnen auf finnliche Mittel, welche die Aufmertfamteit

werft sammelte, sodaß die Augen aller sich auf ben Mund bes Bropbeten richten tonnten. Go ftrebt jeber religiofe Fortfcritt babin, querft bie Aufmerksamteit der Menge außerlich auf sich zu ziehen und die schwerfällige Gleichgültigleit ober die ihm entgegenstehende Feindschaft ber Maffe burch diefen aufmertfamen Unbangertreis zu überwinden. Auf diefe Beife tann es uns in ber Geschichte ber Religion nicht wundern, wenn wir felbst in verhaltnismäßig noch später Zeit große Religionsstifter halb instinctiv ihre Buffucht jum Bunder- und Zauberthum nehmen feben. Es galt eben bie Menge zu gewinnen und zu begeiftern sowie glaubige Anhanger zu fammeln. Die urfpranglichen Trabitionen bes religibsen Entwidelungsproceffes brachten es juglich mit fich, Die Buflucht jum Bunderthum nabe ju legen, ja faft in noch frühefter Beit verzeihlich und nothwendig ju machen. So erflaren fich bie Munber und alle bierber gehörigen vielfaltigen ähnlichen Erscheinungen allein aus ber ganzen Geschichte ber Religion und bes Menichengeiftes. Babrend in bochcultivirten Canbern alle berartigen Erscheinungen sich als Anachronismen barftellen, bat es eine Zeit gegeben und gibt es noch beute unter ben Raturvolltern eine Beit, in welcher ber Beift inftinctiv und nothwendig fich getrieben fühlt, bas Bunderthum mit der lebendigen Religion gu ihrer beffern Wirtsamfeit gu verschmelzen. Beute, wo die civilifirten Boller die geheimnisvollen Wirfungen ber verborgenen Raturfrafte beffer tennen gelernt haben wie ehebem, haben auch bie Wunder an Macht verloren, und obwol wir den feinern, tiefern und geheime nisvollen Zusammenhang ber mannichsachsten Kräfte noch immer nicht gang und volltommen flar burchichauen, fteht bas Defen ber Religion dennoch ju boch, als bag bas Priesterthum nothig batte, ber Diffenschaft bie Rraft und bas Streben gu entgieben, alles Geheimnisvolle in ben Raturkräften völlig flar zu legen.

Bevor wir in den Anmerkungen noch einiges über die Berbreitung und geschichtliche Entwidelung des Baubers überhaupt und besonders in den Culturländern hinzusügen, sei es uns noch gestattet, die Frage über die "Angedorenheit des Aberglaubens" und die sich an den Aberglauben müpsenden Borstellungen des Uebernatürlichen und Bunderbaren vom psphologischen Gesichtspunkte zu betrachten. — Der eigentliche Aberglaube oder wenn wir wollen Zauberglaube wurzelt, wie wir wissen, psphologisch in einer unklaren mostischen Betrachtungsweise des Zusammenhangs von Ursache und Wirkung und den ineinandergreisenden Bedingungen, auf denen sich die Erscheinungsweise der Naturkräste gründet. Weil aber dieser Zusammenhang nicht klar übersehen und erkannt wird, geräth Borstellung und Gesühl hier in jene ängstliche Unsicherheit, in welcher alle weitern

Fragen zur Untersuchung in kindlicher Ginfalt baburch abgeschnitten werben, daß man ben Busammenhang ins Geheimnisvolle und sogenannte Uebernatürliche hinausrudt, unter beffen abfolutem Dunkel ber natürliche Busammenhang ber Raturfrafte geleugnet und voreilig zur Seite geschoben Es tritt eben gleichsam für Die Borftellung bier eine geheimnisvolle hand bazwifden, die ben fonft beobachteten hergang und Bufammenhang ber Birtungen unterbricht, um einen bollig un. bekannten übernatürlichen, durch unbekannte Fernwirkung vermittelten Caufalnerus einzuführen, ber neben bem bisher beobachteten nun ganglich eigenartig in ber Luft ichwebt und mit ibm nicht mehr zu vergleichen ift. Moge biefe Art von Caufalnezus als ein geheimnißvoller Rapport, ober als Sympathie, ober auch turzweg in feiner Abanderung ale Bunber bezeichnet werben, immerbin ift es psphologisch von Wichtigkeit, zu beachten, daß der natürliche und der übernatürliche Caufalnezus fich fo fern voneinander, ober gerabegu fo gegenüberfteben, bag beide fich wie Befanntes und . völlig Unbefanntes gegenseitig völlig verbunteln und aufheben, und solange bas Unbefannte feines fogenannten übernatürlichen Charafters nicht entlleidet wird, fich auch nicht vergleichen laffen. Wir erfeben, daß um zwei Gegenfage jum Bewußtfein gu führen, Die fich miteinanber contrabictorifc aufheben, ber tindliche Menfchengeist in feiner Betrachtungsweise icon giemlich weit vorgeschritten fein mußte; benn im tiefftebenden Bewußtseins: borizonte bes Thieres und bes noch thierischen Urmenschen haben die fünstlichen Borstellungen eines contradictorischen Gegensates von Ratürlich und absolut Uebernatürlich oder von Etwas und Nichts u. s. w. in dieser Beije noch leinen Boben, um entstehen zu tonnen. 3mar begiebt bas turgfictige Thier abulich wie bas Rind Urfache und Wirtung baufig febr unrichtig und falich aufeinander, und bie angeborene Betrachtungsweise ber Dinge burch bas Glas bon Urfache und Wirfung betrachtet, unterliegt baber auf der thierischen und kindlichen Stufe oft ben gröblichsten Täuschungen nach vielen Seiten, aber biefe finbliche Taufdung im Fehlgreifen ber richtigen Beziehungsweise involvirt noch nicht fratt beffen die Substituirung eines übernatürlichen und überfinnlichen Caufalzusammenhangs, und noch nicht bie herbeigiehung ber Borftellung bes Uebernatürlichen und Munberbaren, die jest eine Rolle ju fpielen beginnt, und bem Befen bes Bauberzusammenhangs und Bunberzusammenhangs gur Boraussehung Denn nur hiermit erft wird recht eigentlich bie Borftellung ber völligen Renntnislofigfeit bes Bufammenbangs ins Bewußtfein ge-Die Dacht und Gewohnheit, alle Wirtungen im betrachteten Busammenhang auf irgendwelche nabe liegenben (wenn auch falsche) Urfachen

zu beziehen, ift ben Thieren und allen Gefchopfen fo innewohnend, baß fie ben Begriff ber fic bagwifdenfchiebenben geheimnisvollen übernatürlichen und burch Fernwirkung berbeigeführten völlig unbekannten Urfache als Bunder und Zauber im eigentlichen Sinne noch nicht zu bilden vermögen. Dieser lettere Begriff mußte daber erft, wie wir saben, pspcologisch, gefdichtlich entfteben, um im Bewußtsein jur Geltung ju tommen, er mußte mit Ginem Worte bem Menfchen erft wirflich bewußt werben. Und sonderbar, nur erst durch die Renntnisnahme und Bildung des scharfen Gegensages und durch Aufnahme des Begriffs des erkennbar Natürlichen und des unerkennbar Uebernatürlichen wurde dem Menschen auch das Besen des eigentlichen Causalnexus erst in einem höhern Sinne völlig bewußt, und erft jest begann biefes ihm angeborene Gefet ihm Carer vor die Seele zu treten, erft jest begann ber Menich ein Nachbenten an bas Berhalinis von Urfache und Wirtung ju fnupfen, ein Rachbenten, bas die findlich und unbewußt handelnden Thiere und die frühesten Urmenschen hierüber nicht entwideln und wozu ber Urmenich daber erst von neuem durch Erfahrungen angeleitet werben mußte. Lagt es fic pfpcologifc burd Experimente leicht zeigen, bag bas Thier unbewußt und inftinctiv ftets Wirtungen auf nahe liegende Ursachen thatsachlich zurudbezieht, sodaß wir deutlich erkennen, wie angeboren biefe Betrachtungsweise ibm ift, so lagt es fich andererseits leicht zeigen, daß ber Beift nur erft fpater, fobald bas Befet ins wirkliche Bewußtsein getreten ist, von neuem daran anknüpft, um nunmehr Ursache und Wirlung nicht nur aufeinander einfach nabe liegenb zu beziehen, sondern ben Busammenhang erft reflectirt ju suchen, und zwar angeregt burch bie Erfahrung, daß es nicht immer die nahe liegenden Beziehungen find, durch welche fich Ursache und Wirkung vermitteln, sobaß es oft schwierig ift, biese Bermittelung zu finden. Die Naturvölker und die niedern Stamme, sowie anfänglich bie Urmenichen ber bier behandelten Feuerperiode, verließen fich auf die erkannten Schwierigkeiten der neuerkannten oft fern wirkenden Beziehungen zwischen Ursache und Wirtung, und da sie noch nicht im Stande waren, die Mittel berbeizuziehen diese Beziehungen eract zu erforschen, so versielen sie nun in Combinationen, die sie zwar der thierischen Auffassung Aberhoben, aber fie jugleich auch im Gefühle viel angftlicher und aberglaubischer machten. Go, feben wir, wurde bie sinnlich nabeliegende und naive Caufalauffaffung auf Grund neuer Entbedungen und Erfahrungen, welche bas Thier nicht mehr ju machen im Stande war, burchbrochen und erfest burch ben empirischen hinweis auf fern wirkende Machte und Beil-Erft als die Zauberer burch geschichtliche Ereignisse und Ente bedungen auf ben tiefern und verstedtern Bujammenhang von Urfache

und Wirlung aufmertfam ju machen im Stanbe waren, begann ber Menfc empirifc auch fein Nachbenken auf biefes gebeime Berbaltnig zu richten, und nur jest erft begann er, angftlich und zweifelhaft gemacht, überall noch tiefer liegende Gebeimfrafte ju wittern und vorauszuseben, Die bas Thier und ber Urmensch früher gar nicht in ihrer sinnlichen unmittelbaren (naiven) Betrachtungsweise abnen, und ba fie von ber Gewohnheit abbangig find, fich auch hieraber teine Schmerzen bereiten. War bas Thier erfrantt, fo mar es gezwungen, fich ber junachstliegenben Urfachen gu bemachtigen, um fich biefen Buftand jum Berftanbniß zu führen. Es bezog baber pipchologisch folgerichtig bie Krantheit auf feindliche Wefen, bie in feinem Leibe Schmerzen verurfacten; ber fruheste Urmensch konnte unter bem Lichte ber thierisch-naiven Weltanschauung nicht anbers benten. Unders der jest in die fetischistische Anschauung übergetretene Urmenich und der beutige Naturmenich. Gin Raffer ichlug von einem Schiffsanter eines gestrandeten Schiffes ein Stud ab und ftarb bald barauf, und fiebe ba, man bezog jest bie Urfache feiner Erfrantung und feines Tobes auf ben entfernt liegenden Unter. In andern Fällen ift es ein entfernter Feind, ein entfernter Damon, Bauberer ober bergleichen. Rurg, der in die fetischistische Betrachtung übergetretene Menich fühlt fich, unabnlich feiner frubern naiven Beziehungsweise gegenüber, Die ibn jum Rachftliegenden zu greifen zwang, dabin getrieben, nach einem fern wirkenden urfachlichen Object ju fuchen, beffen Dacht überfinnlich verborgen ift. Mus seiner bisberigen Gewohnheit jest hiermit aufgeschreckt, beginnt für ben Meniden und feine empirifde Betrachtungsweise ber Dinge nunmehr eine neue, anfanglich offenbar angitlichere, zweifelhaftere Anfdauung ber Dbjecte. Eine gange Reibe von bestimmten Objecten werden burd bie Ibeenassociation jest abergläubisch mit Gebeimkräften ausgestattet und beginnen sich fo vor dem Bewußtsein zu ver: gaubern. Aufgeschredt aus ber rein unmittelbaren bisberigen gewohnbeitsmäßigen finnlichenaiven Betrachtung, und anbererseits fritisch noch unfabig, ben richtigen und correcten Busammenhang ber Bebingungen vollständig zu überblicken, gerath bas Bewußtsein in das Dammergebiet furchtvoller Ahnungen, die es beklemmen und die ben Menschen mit einer Sheu gewiffe Gegenstande betrachten laffen, Die er fruber gleichgultig anfab. Diese Art von fritisch zweiselhafter und bewußt aberglaubischer Betrachtungsweise ber Dinge, sagten wir, lernt bas Thier in ber Entwidelung nicht Die Fragen, welche bas Thier an bie Objecte ftellt, bemehr tennen. antwortet es sich ebenso wie der früheste Urmensch rasch, es untersucht und pruft bie Dinge guerft babin, ob fie ibm Butrauen einfloßen, ift bas

ber Fall, so gewöhnt es fich mertwürdig rafc an biefelben, ober aber es wittert an ihnen etwas Gefährliches, bann aber flieht es unfehlbar, obne einen Augenblid zu zweifeln. Niemals tommt bas Thier zu bem ichon reflectirten Bebanten, bag ibm bie im Objecte ftedenden gefährlichen übernatürlichen Gebeimtrafte auch nuten tonnten, fobald es fich bemubt, fie geneigt ju machen burch Anbetung und Chrfurcht. Diefer Gebante bes Ausnugens ber beiligen (b. b. beilenben) Geheimtrafte burch eine Art von religidfer Beibe und Anbetung, mußte daber erft gefbichtlich am Grperiment erfahren werben. Denn nur mit ber erften bierauf bezüglichen Erfahrung tonnte ber Schlug beranreifen, bag unfichtbare Gebeimfrafte ber Dacht bes Menichen juganglich find, fobald er es nur verftebt, fie burch Bauber und beilige Sandlungen ju gewinnen. In Diefem Sinne waren daber bie ersten Magier und Flamines, als bie frühesten Entbeder überfinnlicher Beilfrafte, bie Urheber bes Bauber- und Fetischbienftes und berjenigen gauberifden Raturanschauung ber Dinge, von ber ber primitivfte Urmenich und bas Thier noch nichts mußten, ba fie über bie naibe oberfladliche Erfahrung bes Mugeniceins nicht binausgingen. Es find also die Flamines und Bauberer ber Urzeit die ersten fritischen Zweister am augenscheinlichen Zusammenhange ber Dinge überhaupt. Sie gerreißen jum erften male bie findliche Betrachtungsweise ber Dinge und finden fich traft ibres Zweifels in die erften mit einer primitiven Raturforschung beginnenben reflectirten Betrachtungen hinein. Die primitiven Flamines ber Urzeit reprafentiren jugleich bie ursprüngliche Burgel aller fpatern burch Arbeitstheilung und burch Differentitrung entftandenen Gebiete ber intellectuellen Anlagen. Sie ichließen ben mahrfagenden Briefter und, wenn wir wollen, Theologen ebenso in fich, wie den begeisterten Runftler und ben fritischen Raturforscher und Philosophen. Erft mit biefer Einficht in die Burgel und ben primitiven Sachverhalt begreifen wir die Bermanbtichaft sowie auch ben Streit und bie Feindschaft ber Anschauungen aller durch Differentitrung hervorgegangenen Bertreter Diefer jusammen: bangenden geistigen Gebietszweige. Richt über alle Gegenstande zugleich gerieth bas findliche Bewußtsein aus ber Bewohnheit feiner beruhigten angewöhnten Betrachtungsweise beraus, fondern querft und gunachft waren es biejenigen Objecte, welche mit dem früheften Naturgauber in Berbindung und in einer gewiffen Ibeenaffociation ftanben, welche fich im moftischen Lichte bes Baubers verklarten und fich mit einem geheimnisvollen Gewande umfleibeten. Bunachft maren es Feuer und Baffer, beren Dirfungen bie primitivften gauberischen Raturforscher febr bald in ihrer mertwürdigen Birtungsweise aufeinander ichaten, anwenden und abergläubisch beilig

(beilfähig) und nutbar zu machen suchten. Durch biefe furchteinstößenbe Beilfabigleit wußten fich bie Magier und Mamines ber Urzeit in eine außerorbentlich ehrfurchtsvolle Achtung ju fegen, und ba ihnen vorzugsweise bie gebrudte Menge und bie Beimgesuchten entgegentamen, fo brachte ibnen bie Menge nach bem Brauche ber Urzeit Beibgeschente und Opfer, indem fie Troft, Rath, Beilung und Salfe beanfpruchten. Go wurden ihnen Trant und Felbfruchte bargebracht als bie frühesten allgemeinen Opfergaben, bie man auch ben Leichen mit ins Grab gab, boch brachte man ihnen auch Fleisch, vielleicht, wie zu vermuthen fteht, felbst Menschenfleisch, beffen Berfpeifung, wie wir gefeben baben, fich mit religiblen Bebrauchen verichmolzen hatte. Spater, als ber Cultus bes Feuers ber Magier und Flamines fich ausbreitete, warf man bas Fleisch ber Thiere als Opfer ins Feuer, bas bisber rob genoffene Fleisch murbe gebraten und nun als beilende, beilige Speise verzehrt und in abergläubischer Berehrung genoffen. Erft fpater, vielleicht nach Jahrhunberten, als bas Feuer und fein Cultus gang allgemein geworben waren, entwidelte fich aus einem berartigen lange Beit instinctiv betriebenen religiofen Gebrauch bie icone Culturfitte ber Rochtunft, bie wir fo boch icagen, ohne gu abnen, wie lange es gebauert haben mag, bevor fich ber Menich biefe Sitte auf natürliche Weise aneignete und ben gewohnten Robgenuß ber Speifen biergegen gurudftellte. Gine Reibe von anbern religiofen Sitten und Gebrauchen, bie fich an die Beilighaltung bes Feuers tnupfen, wie bie ber Leidenverbrennung u. a. (bie fich jugleich an ben nunmehr entstehenden Geelenbegriff Inapfen), werben wir im folgenden Rapitel genauer tennen lernen. Reben ben Gebeimtraften von Feuer und lofchenbem Baffer, die ursprunglich wol febr fruh bem Zauber verfielen, war es nun gleichzeitig bie Baubertraft von Solg und Stein, ober richtiger ge: miffer bolge und Steinarten, Die febr raich ein geheimnisvolles Unfeben erzwingen mußten. Bas ben Begriff ber elementaren Luft anlangt, fo find einige Bolter (wie g. B. bie Brafilianer, bgl. Martius) noch beute nicht im Stande, ibn gu bilben, fie tennen gar tein Wort fur Luft, und bie sogenannte Atmosphare existirt für sie nicht. Was sie bilden und aus: bruden, ift nur ber Begriff ber ftart bewegten Luft, alfo ber Bind, ber Sturm und Orfan, die fich burch Empfindung geltend machen. Go erflatt es fic, daß, als fich eine Reibe von Objecten verzauberte, daber auch febr bald Bind und Sturm, welche bie lobernden Flammen und Rauch . faulen fo beutlich bewegten und ben Beibrauch gen himmel ju fuhren schienen, in das Gebiet der erhabenen geheimnisvollen Wesen übergingen, welche Anbetung auf fich gogen, wie benn in ber That vorzugsweise Berfer und Inder,

sowie Celten u. f. w. Wind und Sturm (wie fich zeigen wird), besonders aber ben mit bem flammenben Blige in Begiebung stebenben Gewitterfturm verehrten. Neben ben Elementen von Feuer, Waffer und Luft, ober beffer Sturm, gerieth die Erbe, als Allgemeingut, nur erft febr fpat in bas Bereich der Betrachtung. — Ueber die magische Kraft des Feuers ließe sich ein Buch schreiben (val. zunächst hierüber Bastian, "Beitschrift für Ethnologie". Jahrg. 1, Seft 5), nicht minber über bie magifden Steine und Solgarten, Straucher, Quellen, Fluffe, Baume und Bauber- und Bunberfrauter. Bas bie Steine anlangt, fo haben wir nur an die vielen großen Bunberfteine des Orients ju benten, man erinnere fich bes Zauberfteins Mnigurim, ber in der chaldaifch = agyptischen Theurgie eine so große Rolle fpielt. lefe das lette Buch der Naturgeschichte bes Plinius, um über den Steinzauber unter ben alten Culturvollern einen Begriff zu erlangen. Bon ben Raturvollern will ich gar nicht reben!, ba fich Banbe bierüber anfüllen ließen. Daß endlich auch burch bie ursprunglich mit ber Magie verschmolzene Seilfunftelei manderlei eigenthumliche Bflanzen und Rrauter bem Baubertreife anheimfielen, leuchtet ein. Man benutte ibre Gafte gugleich gur Bereitung berauschender Getrante, burch welche die natürliche Begeisterung zur nervofen Efftase überging, die befanntlich ein uralter Brauch ber Magie und ber wahrsagenden Geheimfünfte ift. Die Reihe solcher Arauter, wie fie bei Raturvollern vortommen, anzuführen, wurde bier ju weit führen. In ben alten Culturlandern war zu diefem Zwede febr fruh ber Aglaophiis (wahrjceinlich Hagebutte ober auch die Paonie) in Gebrauch; man denke an das Ofpristraut, an bas Johannistraut, an bie Somapflanze u. f. m., und wurden wir geschichtlich fortfahren, fo wurde fich zeigen, bag wir in diefen fetischistischen Geheimfrautern bie Urahnen unserer beutigen Seilfrauter ju suchen haben, ohne welche bie Pharmacie nicht bestände, wol auch die Medicin nicht in ber Art gur Entwickelung getommen mare. - Beftimmte Strauch- und Baumgewächse, Die fich ihrer Barte ober Trodenheit megen jum Jeuerreiben gang besonders eigneten, geriethen vor der findlichen Phantafie und Ideenaffociation gleichfalls in bas Reich bes Baubers und ber übernatürlichen Wirtungen. Gebr balb ichloffen fich hieran noch anbere Dinge an, und ber Bauber begann fich nun mehr und mehr auszubreiten und Laufende von faft indifferenten Objecten tauchten jest mit gauberthatigen Geheimwirtungen auf. Es fann nicht in unferer Absicht liegen, die große Reihe von mertwürdigen Gebrauchen auch unter ben Raturvollern ju ermabnen, die und in biefer Binficht intereffiren tonnten und bie noch heute baufig bie innigste Beziehung bes Baubers gum Seuercultus barthun, sobah wir gang allgemein ertennen, wie alles Schamanenund selbst das cultivirtere Priesterwesen des Alterthums mit Feuer, Licht und Rauch in die innigste Verbindung treten, was uns besser noch eins leuchten wird, sobald wir im Folgenden die neue Weltanschauung betrachten lernen, die während der Licht: und Feuerperiode am Horizonte des menschslichen Bewußtseins emporstieg und welche nicht sowol neue Begriffe ins Leben rief, als sie den Sinn des Menschen zugleich zu dem flammen den Blitze und zu den seurigen Sestinnen hinüberleitete, um so aus dem engern disher betrachteten Kreise den Blid des Urmenschen auch auf den Matrolosmus richten zu machen.

Legen wir uns nun bei biefer Gelegenheit nochmals bie Frage über Urfprung und Berbreitung bes Feuercultus und bes Zaubers por, so muffen wir fürs erste bas nicht unwichtige Factum verzeichnen, baß unter allen Böllern ber Erbe nicht sowol bas Feuer selbst als vielmehr auch eine bestimmte Weise der Heilighaltung und des Cultus besselben aufgefunden wird. Und gang ebenso verhalt es fich mit dem Zauberthum. Bei ben Californiem ist wie bei den Namaguas, Buschmännern, Wilden von Guiana, Grönlandern, Oftialen, Samojeben u. f. w. Gotter: und Zauberdienst ebenfo wie Briefter und Bauberer fononym (vgl. "Ueberlieferungen gur Gefdichte unserer Beit", Jahrg. 1812, S. 7). Mogen wir geben wohin wir wollen, überall finden wir bie Boller ber Erbe bis jum Zauberthum und dem fich hieran anschließenden Ketischismus vorgebrungen und entwickelt. Sei es ber die australischen Bollerschaften burchziehende Rorabschi, ber fich bes Rachts auf bie Graber ber Berftorbe neflegt, um an fie (und an ben Seelen: und Gespenstercultus, ber und im folgenden Rapitel entgegentreten wird) feine Zauberei angutnüpfen, ober ber fubameritanifche Paje, bem bie Beierarten bie Boten ber Berftorbenen find, ober endlich ber fogenannte Mebicinmann der nordamerikanischen Rothhäute und der Schamane der Polarlander, ber noch heute mit Steinen, Golgftudden und Schlangen gaubert, in allen Weltgegenden bat der Zauber Burgel geschlagen und Rachahmung, Berbreitung und Berftandniß gefunden. Mpthen, Sagen und Traditionen feiern große Bauberer und mit Drachen tampfende Belben, und fonberbar, die Mythen aller Bolter feiern ben erften Erfinder bes Feuers ober noch gewöhnlicher benjenigen, ber es ihnen nach vorbergegangenem Berluft aufe neue jurudbrachte\*) und es ibnen angundete. Allein nur in Culturlanbern ber Erbe ift ber Feuer. und Zaubercultus ju einer Sobe von mabrhaft geschichtlicher Bebeutung und Entwidelung emporgewachsen. Und bas erklärt fich uns, sobald wir

<sup>\*</sup> Baftian, "Beitfdrift für Ethnologie", Jahrg. 1, Deft 5.

bie niedere Begabung aller peripherisch ftebenden Boller (vgl. Bb. 1. Rap. 5) in Betracht gieben und beachten, baß fie den Bauber nur burch Rachahmung in sich aufnahmen und von Stamm zu Stamm verbreiteten. Dagu tam, daß bie Zauberpriefter unter ben meiften niedern Boltern nur wild umberzogen, ohne fich jum Staate ein für allemal eine feste Stellung ju geben. Ohne Anlehuung an die weltliche Macht aber bedurfte es oft der furchtbarften Einwirfungen auf bas Bolt, um bem Bauberthume bauernb Actung zu verschaffen; die wild umberziehenden Rauberer niederer Boller bleiben aus biefen Grunden baber vorzugsweise auf den Aberglauben angewiesen, ben fie burd hinweis auf bie Geltfamleit ihrer Runfte zu erregen wiffen. Und ba fich bie Menge fo leicht an bas Seltsame gewöhnte, fo mußten folgerichtig bier die größten Ausschweifungen als Erregungsmittel in Anwendung gezogen werben. In ben Culturlandern fam bingegen ben Bauberern die Menge mit größerm Berftandniß entgegen, aber auch bier hatten fie sich in ihrem Einstusse nicht bauernd behauptet, wenn sie ihre Runft nicht beschränft und bas Seilwesen und fich selbst nicht in ben Dienst ber aberirbifden, abernatürlichen Botter geftellt hatten (vgl. bie folgenben Rapitel). Wir haben im vorigen Abschnitt nachzuweisen versucht, bas wir Brund haben, unter ben Culturobltern in den taufafifden Stammen biejenigen ju fuchen, von benen bie Erfindung bes Feuers vorzugsweise ausging. hiernach mare ber Drient alfo bie ursprungliche Wiege bes Feuercultus, und bier maren alfo auch bie Statten ju fuchen, an benen bie früheften Magier auftauchten, um bervorragenbe Spoche in ber Urgefdichte ju machen. 3d unterlaffe es vorerft, im einzelnen bie große Reibe ber Grunde aufzuführen, die uns mit taufend Faben von Mothen, Traditionen und Thatfachen in Bezug auf die Feuerentbedung ju ben Urstatten ber Inbogermanen leiten. Seitbem es bem trefflichen Ruhn gelungen ift, uns ben Feuermothus badurch verstandlicher ju machen, daß er bie berühmte Bromethensfage mit ben Sagen ber Inder als ben alteften ber indogermaniichen Urftamme verglich , ift es uns bezüglich ber Feueranbetung immer Marer geworben, bag bei ben Inbogermanen überhaupt biefe Faben fich ju einem Anoten ichurzen, ben wir nur im hinblid auf Die frubeste Urgefcichte bes Indogermanenthums felbft vollständig ju lofen im Stande find, Sins ftebt feft, tein Bollsftamm ber Erbe befitt fo tief eingegrabene Trabitionen in Bejug auf ben Feuercultus wie ber ber Inbogermanen, und Semiten, namentlich Inber, Germanen, Belasger, Berfer, Bebraer unb

<sup>\*</sup> Bgl. Abalbert Ruhn, "Die Berabfunft bes Feners und bes Göttertrants. Gin Beitrag jur vergleichenben Mpthologie ber Indogermanen".

Romer besiten nach dieser Geite bin die bervorragenoften Traditionen. Rein Boll vermag in biefer Sinsicht an folde Wurzeln anzukultpfen wie Diejenigen, an welche fic ber Brometheuscultus anlebnt, wie er auf Rolonos noch in fpater Zeit geubt wurde, und wie ihn in noch beutlichern Bugen, wenn auch in anderer Art, die übrigen indogermanischen Stämme gleichfalls wiederfinden laffen. Licht und Feuer, sowie Bauber- und Magierthum, bas find bie merkwurdigen Grundbuchftaben, die uns aus bem Buche ber frühen Borzeit jener Stamme immer und immer wieder zusammen entgegen-Dabei wollen wir nicht fo vorurtheilsvoll fein, ber übrigen ber begabtesten Böllerstämme, namentlich ber Semiten und Hamiten, bierbei gar teiner Ermahnung zu thun. Die mare es bem Dichter ber Genefis möglich gewesen, fein tieffinniges "Es werbe Licht" mit einer folden Begeisterung niederzuschreiben, batten ibn nicht bie Ueberlieferungen feines Boltes im Hinblid auf die berrichende Religion und die uralte Boroaftrische Lichtlehre (von ber wir später handeln werben) hierzu angeleitet? Auch die femitifden Bolter ftanben ber Sache baber nicht fo fern wie viele anbere, wenngleich es ben Anschein bat, als treten fie gegen bie Indogermanen in biefer hinfict bennoch gur Geite.

Schon bei dieser Gelegenheit tann ich nicht unterlassen, barauf binzuweisen (was in dem Rapitel über die Auffassung des Mothus noch genauer geschehen wird), daß in ben tiefern weitverbreiteten Sagen ber Boller nicht immer nur reine Gedanlengespinfte einer bunten verschwommenen bichterischen Phantafie zu suchen find, sonbern im Gegentheil, die genauere Theorie bes Mothus wird uns lehren, daß wir häufig genug auf bestimmte Burgeln und Antnupfepuntte ftogen, in welche fich trabitionelle Thatsachen von geschichtlich weittragenber Bebeutung mischen. \* ift hier noch nicht ber Ort, psychologisch zu untersuchen und genauer nachzuweisen, bağ die gange Entstehung und Berbreitung bes Dothus gewisse Stammwurzeln besigen mußte, um Aberhaupt verftandnigvoll fortwuchern ju tonnen und auf den geflügelten Wegen ber Phantafie weitere Sproffen ju treiben und angebichtete Pfropfreiser mit ber Stammfage ju verschmelgen. \*\* Dhne Zweisel birgt auch bie, wie Rubn gezeigt bat, mit ber Erfindung und Erzeugung bes Jeuers in Berbinbung ftebenbe Brometheusfage eine tiefere feste Stammwurgel in fich, bie weit mit ihren Ueberlieferungen in

<sup>\*</sup> Der Mythus ift also nicht immer, wie Mt. Maller barlegen will, bloße Dichtung.

<sup>\*\*</sup> Bgl. bas lette Rapitel biefes Abschuitte.

die Urgeschichte mit ihren Erlebnissen und Greignissen gurudreicht. Freilich bat fich biefe Ueberlieferung im Laufe ber Beit mit einem Repwert von phantaftifden bichterifden Bufagen und einem duftigen Gespinfte balbtraumerifcher Gebankengebilde umtleibet, fobag nur febr wenig noch von den thatfaciliden Anknupsepunkten hindurchschimmert; bennoch lagt fic mander leise Anklang an den wirklichen Sachverhalt hier und da nicht verlennen. Offenbar ist ber bier ermabnte Mythus geschichtlich erft mabrenb ber Zeit ber nun folgenben Lichts und Feuerperiobe entstanben. und Gewitterbienft\* verschmolzen jugleich mit all ihren mythisch-symbolischen Borftellungen ber fpatern Beit mit bem urfprünglichen halbvergeffenen traditionellen Factum ber Feuererfindung, beffen Anbenten indeffen noch m ber Priefterwelt in fpater Beit in gewiffer Beife lebendig mar. Bir haben es hier nicht mit ber sprachlichen Aritit ber von Ruhn erlangten Ergebniffe bezüglich bes betreffenben Mothus über bie Berablunft bes Jeuers ju thun, und verweisen turg auf Die Kritit von Steinthal in ber "Beitforift für Bollerpfochologie", II, 1-23, und auf ben Artitel "Mythologische Borftellungen von Gott und Seele", pfpcologifc entwidelt von &. Coben, ebenb., V, 396; vgl. ferner "Musland" Jahrg. 1869, S. 1039 fg., Profeffor Spiegel, "Briefe über vergleichende Dtythologie". Das aber geht im allgemeinen aus allen Untersuchungen und Beurtheilungen hervor, daß bas ursprünglich gejundete Urfeuer in beutliche Berbindung mit ben erften Prieftergeschlechtern gebracht wird. "Matarigvan", so erzählt bie Sage, "bolt ben Agni (bas Feuer), te es bon ber Erbe verichmunben war, und fich in einer Soble verborgen batte, ben ben Got ern jurud und verleiht ihn ben Bhrgus, einem ber alteften Bneftergefolechter, ober bem Manu (bem Stammalteften, jugleich als erften und höchften Menschen)." Agni selber aber wird auch Matariçvan genannt, und zwar ift (nach Roth) biefe Bebeutung die urfprunglichere, das Bort Mataricvan bedeutet "ber in ber Mutter Schwellenbe", wobei fich ber Begriff ber Mutter auf bie grant (bas find bie beiben reibenben bolger, mit benen bas beilige Feuer gezundet murbe) bezieht. Der Agni felber hat eine Reihe von Beinamen, Die fich balb auf Mataricvan, bas find die gundenden Holzer, bald auf die Bhrgus, bas find die ursprunglichen Zeuerpriefter und Feuerbringer, endlich auch noch auf ben Atharwan, bas ift ber Stammvater eines noch anbern Priestergeschlechts, bas auch als feuerbringendes bezeichnet wird, beziehen. \*\* Aus allebem geht jur Genüge hervor, wie innig ber Mothus an bie gegebenen geschichtlichen

<sup>\*</sup> Bgl. bas folgenbe Rapitel.

<sup>\*\*</sup> Ruhn, "Die Berabtunft bes Fenere", G. 7 fg.

Berhältnisse anknüpft, um von bieser Burgel aus nun die verschiedensten mythologischen Phantasien, die sich theils auf die Gestirne, theils auf Blip und Gewitter beziehen, sortzuspinnen.

Bon der Berbreitung des Zaubers haben wir bereits gesprochen, sie ist gleich der des Feuers eine ganz allgemeine, und wir sinden nicht nur tein Bolt ohne Feuer und ohne Zauberthum, sondern alle Bölter sind auch zugleich in die sich nunmehr unter dem Einstusse der Feuerkenntnis bildenden neuern Weltanschauung übergetreten, die wir mit ihren wesentlichsten neuen Gebräuchen und Begriffen im Folgenden beleuchten werden. Bevor wir jedoch dieses Kapitel schließen, ist es von Wichtigkeit, noch einiges über die neben der spätern Entwidelungsgeschichte der Religion nebens herlausende Entwidelung der Zauberei in den Culturländern hinzuzusügen.\*

Das Wort Magie beutet unverkennbar bezüglich seines Ursprungs nicht nur auf etwas Erlaubtes und Gutes hin, sondern es bedeutet auch sogar etwas Ehrenwerthes, Großartiges, Respecteins slößendes. Meh oder Megh im Persischen — groß, trefflich, geehrt. Meghestan ist die Allgemeinbezeichnung der Schüler des Boroaster.\*\* Wir sinden die sogenannte Magie bei den ältesten vrientalischen Bölsem uranfänglich in der Geschichte in der That noch als etwas sehr Geachtetes. Bei den Persern, Medern, Indern und Aegoptern gilt die Magie als die trefsliche und wichtige Kunst, geheime Raturkenntnisse zum Rupen der Menscheit, d. h. im sittlichen, religiösen Sinne zu verwerthen. Allein

<sup>\*</sup> Bgl. hierliber: Ennemoser, "Geschichte ber Magie" (Leipzig, 1844); Georg Konrad Horft, "Zanberbibliothel" (5 Bbe., Mainz 1821); Soban, "Geschichte ber Hezenprocesse aus ben Quellen bargestellt" (Tübingen 1843); 3. Görres, "Die christliche Mystit", (5 Bbe.) Bezüglich ber Zauberei unter ben Naturvöllern vgl. Bastian, "Der Mensch in ber Geschichte", Bb. 2.

ragenben "anherorbentlichen Wirtung" hängt bas Wort Zauber in ethmologischer Beziehung zusammen. Tolor sagt hierüber: "Die Weise, in welcher bie magtischung zusammen. Tolor sagt hierüber: "Die Weise, in welcher bie magtischen Künste sich bas Wort thuen angeeignet haben, als beauspruchten sie bie Fähigkeit bes Thuns par excellence, gibt uns bisweisen eine Gelegenheit, ihre Bedeutung im Geiste bes Bolls zu erproben. Wie in Madagascar bie Zauberer und Wahrsager von Mantitanana (vielleicht mit Pramantha zusammenhängend) den Namen Mpissa, b. i. Wirker (Erzenger) erhalten haben. Im Sanskrit hat die Magie sich einer ganzen Familie von Wörtern bemächtigt, die von Kr, thun abgeleitet sind. Krtya, Zauberei, Krtvan, bezaubernd (wirkend, erzengend), Karmana, Bezauberung (hervorragendes Wert, That)".

joon verhaltnismakig fruh ging die Joee ber Magie in andere Zweige über und es erhielt fich ein durrer Sproß mit dem fehr rasch die gute und beilige Bedeutung bes Wortes erlosch. Das ursprüngliche Zauberthum mußte fich in ber That rafch im Laufe ber Entwidelung gerfeten und Der Reim, Die Naturtenntniffe zu verwerthen, bilbete fic unter ben Brieftern fpater gur eigentlichen Beiltunft aus. Aus bem ine stinctiv begeisterten Tröster und burch Nächstenliebe geleiteten Briefter wurde ipater alsbald zugleich ein nach ben Sternen mabriagender Seber, Bropbet und Drafelfpender, und ber Sinn, Die Rrafte ber Ratur gu ergrunben und ben Weltzusammenhang zu begreifen, führte ichließlich befanntlich zur Philosophie und jur tosmologischen Wissenschaft. Auch ber im primitivften Bauberthume urfprunglich vertretene geschickte Sandwerker und Runftler wandte fich fpater nach ber Steinzeit ben verschiedenften Runften und Runftarbeiten zu. Hauptfaclich war es bie Metallarbeit, bie fich in bem ipater beginnenden Metallzeitalter bieje Feuerschamanen tunftgerecht querft aneigneten. Die Ueberlieferungen biervon und bie Anflange an bas uralte Feuerzauberthum baben fich benn auch am meiften bei ben Feuerschmieden ber alten Bölker erhalten.\* In späterer Zeit, als sich in den Culturlanbern aus bem Briefter als Opferer ber Drafeifpenber, ber Babrsager und Prophet, der Arzt und der musiktreibende Künstler hervorgebildet batten und alle biefe burch Arbeitstheilung entstanbenen Briefterfunctionen junftmäßig gemeinsam fortgebilbet und geleitetet wurden, ba bilbete fich ben gegenüber in febr vielen Culturlanbern nebenber noch ein ungunftiges wibes Briefter- und Wahrsagerthum aus, bas an bie Bauberei anknupfte and den zunftmäßigen Brieftern ins handwert pfuschte. Als fpater als: dann die Lehre des Boroafter Boben gewann, welche, wie wir sehen werden, an ben Gegenfat bes Lichts und ber Finsterniß anknüpfte, ba entwidelte sich sehr tasch zugleich eine sogenannte schwarze und weiße Magie. Die weiße Baubertunft trat mit bem Lichte in Beziehung, es war jugleich bie von den Priestern zunftmäßig beilig gehaltene, benn sie konnte nur von guten Seelen ausgeubt werben. Diefer Lichtzauber hat fich noch heute in Rach. flangen in der Rirche erhalten, man bente an bie brennenben Lampen in den Kapellen, an die Lichter des Altars, an den Weihrauch und die Rauderung 2c. Der unganftige, von ben Prieftern gehafte Bauber fnapfte an die Macht der Finsterniß an, er konnte nach dem Ausspruche der

<sup>\*</sup> Die Schmiebe ber filbafritanischen Regervöller laffen sogar noch beute mancherlei Gebrauche erkennen, die an bas eigentliche Zauberthum, bas jest ber Schamane übt, erinnern.

Runftpriefter nur von bojen Seclen betrieben werben, und es pragte sich dieser Rauber in allerlei lodern und losen Kunften und Bahrsagereien aus, die als fogenannte Schwarzfunfte noch im Mittelalter im Schwunge waren und beute theilweise, namentlich in tatholischen Landern, die dem Rauber überhaupt noch näher stehen, gleichfalls vorkommen. Hatte fich ber Lichtzauber fpater mit bem Geftirnbienste, wie wir sehen werden, verschmolgen, und manbelte fich unter ben bochften religiofen Culturvollfern bie Religion des Lichts und der Finsterniß in die Anschaunng Gottes und des Teufels um, so tonnte es nach biefer Berwandlung nicht ausbleiben, daß die unganftige Zauberei als schwarze Zaubelei oder Zabelei\* zur Macht des Zabolus, d. h. zur Macht des schwarzen Diabolus und Teufels in Beziehung trat.\*\* So konnte es felbst noch zu Ende bes 15. Jahrhunderts geschehen, daß im sogenannten "Hexenhammer" eine Art von teuflischem Rauberipftem von der furchtbarften Confequenz aufgestellt werden konnte. Feuer, Waffer, rothe Saare und alle Mertmale, die an die fernften und finfterften Beiten erinnern, begannen in biefem Teufelszauber eine neue Rolle bezüglich der berühmten hegenproceduren ju fpielen. Seute, wo bie Traumbucher und Bahrfagereien aus Raffeefat und Rarten fich mehr und mehr zu verlieren beginnen und auch bie driftliche Religion Aberhaupt einem großen Reinigungsproceß in dieser Sinfict entgegengeht, durfen wir mit Recht fagen, bag burch Aufflarung, Runft und Wiffenschaft endlich bie Triebe refte jenes burren abgestorbenen Zweiges, ber uns buntel an bie frubesten Beiten erinnert, erfterben werben. Werfen wir ichlieglich nochmals einen Gesammtrudblid auf Die geschichtliche Entwidelung und Entstehung bes Betifcismus, fo feben wir, bag bas Ergebniß folgenbes mar. Die Analyfe lehrte, bag vor ber empirischen Ginfict in einen verborgenen und Aberfinnlichen Bufammenhang zwischen unfichtbaren Rraften ber Fetischismus pfpchologisch ohne Unterlage mar. Das thierische Bewußtsein bezog alle Wirfungen (wenn auch oft mit Unrecht) jebesmal auf bie nächftliegenben

<sup>\*</sup> Das beutiche Bort Zauber hangt gleichzeitig befanntlich mit bem Ausbrud Ziefer und Opfer zusammen.

<sup>\*\*</sup> Es ware mit hinblid auf die Entwidelungsgeschichte des Fetischismus nicht unwichtig, zu untersuchen, welche Rolle der Zauber im besen Sinne gegen über dem heilzauber, b. h. bem im guten Sinne in der Bibel spielt. Obwol die Beilige Schrift uns bezüglich der Zauber- und Bunderthaten ein beachtens werthes Material an die hand gibt, so muffen wir im ganzen genommen boch bekennen, daß sich diese Schrift immerhin in dieser hinficht sehr auszeichnet gegenüber ben religiösen Sammelschriften anderer Bölter, wie etwa Manus' Gesethuch, der Zend-Abesta, das heilige Buch der Gentoos und ber Koran.

finnlichen Urfachen, jest aber, da man die verbreiteten Wirkungen vieler gebeimnisvollen verborgenen Naturfrafte und beren Beziehung zu anbern Raturkraften empirisch tennen gelernt hatte, Beziehungen, bie oft außerlich weit auseinanderlegen, entstand jum ersten mal ber Glaube an verborgene übernatürliche geheime Fernwirfungen, und ba ber Beift zu ichwach war, diese Wirtungen zu überseben, gerieth er in das Furchtgefühl bes Aber-Wir feben, bag ber erfte Unftoß ju biefer fich jest unter ben Menschen spftematisch ausbildenden fetischistischen Weltansicht von ber erften Entbedung verborgener übernatürlich fern wirtenber Rrafte abbing, auf welche bie Zauberer bauernd binwiesen, indem fie auf die beilbringenben und fcabenbringenben Wirtungen berfelben aufmertfam machten. biefem Sinne find bie erften Entbeder biefer fern wirfenben überfinnlichen Beziehungen ber Dinge und Naturfrafte, unter benen bie fetischiftifche Begiehung bes Feuers jum Baffer, jum Solge, ju Steinen, endlich ju Menschen und andern Objecten obenansteht, jugleich bie Begrunder bes Fetischismus Aberhaupt. Daß bie sogenannte Beileigkeit, b. b. die Beile fraft bes Feuers, bes Lichts und ber Marme und ber ju ihnen fetischiftisch in Beziehung gesetten Stoffe und Thiere gleichsam bas Centrum des Fetischismus und den empirischen Arpstallisationspunkt der gangen Anschauungsweise bildeten, lehrt uns, wie wir faben, nicht nur bie ursprungliche Entwidelungsgeschichte, sondern jugleich Die Geschichte best fogenannten Zaubers unter ben Böllern überhaupt. Wir faben, im hinblid auf die geschichtliche Berbreitung baber bie beachtenswerthe Thatsache, daß allen Bolkern der Erde das Feuer fetischistisch heilig ift, während weitere hieran angeknüpfte Joeenaffociationen bezüglich fetischistischer Betrachtung anderer Objecte ber Ratur burchichnittlich vielfach unter ben Stammen wechfeln. Die Entwidelungsgeschichte lehrt uns ferner, baß sich nur burch bas Wesen ber Religion, b. 6. auf bem Wege ber religiblen Zauberei bie Runft bes Feuergunbens, die ben Bollern lein Beburfniß mar, verbreiten tonnte, und Die fpater auftauchende Sitte bes Rochens fich nur erft wiederum an Die Bauberei anlehnt, und bie Beiligkeit bes urfprunglichen Mable fich nur von hier aus pfpcologifch erflaren lagt. So, feben wir, zwingen uns nicht allein psphologische Grunde, sondern bie Ertlarung bestimmter Thatfachen aberhaupt, die Feuererfindung als ein epochemachendes Greigniß bezüglich bes innern Ideenaufschwungs zu betrachten, mabrent ber fich an biefe Erfindung anlehnenbe außere Culturaufichwung ber Menichheit nur erft eine Folge jener innern geiftigen und religiofen Erhebung mar.

## Die Weltauschaunug ber Fenerzeit und beren religiöse Gebrauche und Erscheinungen.

Der Ansschwung ber Phantasie. — Die Objecte bes Makrolosmus lagen ursprünglich nicht im Bereiche ber bauernd interessirenden Auffassung. — Rückblid auf die ursprüngliche Entwidelung des Erhabenheitsbegriffs im Rächstenkreise. — Die Feuerersindung und die sich daran anknüpsenden religiösen Gebräuche als empirische Anstöße zur Entwickelung tiesern und dauernden Interesses an den leuchtenden Erscheinungen am himmel. — Die sich über die seuchtenden Erscheinungen des himmels und über bestimmte Naturodiecte, wie Stein, holz, Feuer, Basser, Rauch, Sturm, Wolke und Gewitter nunmehr solgerichtig ausbreitende setischissische Anschauung. — Die Zunahme des Farbensinnes der Böller während der ersten Feuerzeit und der sich durch den Fetischismus des Lichts und der hiermit associirten Zaubersarben erweiternde Thiercultus. — Erstärung des vorzugsweis retigiösen Interesses für die Bögel. — Rüdwirfungen der sich jetzt auf den Rakrolosmus richtenden Weltanschauung auf den Tultursinn der Bölker, insbesondere auf die Entwicklung von Ackerdau und Biedzucht. — hinweis auf die neue Begriffsbildung während der Feuerzeit.

Wir haben im letten Kapitel das bedeutsamste Ereignis der Urzeit und die wichtigste sich daran knüpfende Folge geschildert, und hiermit die wesentlichsten Boraussetzungen kennen gelernt, die nothwendig waren, um den Geist des Menschen in eine neue Phase der Entwickelung und zu einer höhern Weltanschauung überzusühren. Die Phantasie war es vorzugsweise, welche sich durch den Anstoß, den die neuen Erfahrungen gaben, zu einer gewissen Lebendigkeit und Höhe aufschwingen sollte. Was ehedem die blöden und noch stumpfen thierischen Augen des Urmenschen nicht aufmerksam beachteten, oder worüber rischen Augen des Urmenschen nicht aufmerksam beachteten, oder worüber

fie innerhalb ber angeborenen Apperceptionsenge gleichgültig und ohne jegliches bestimmteres Interesse hinwegstreiften, bas trat nun mehr und mehr, ba diese Enge burchbrochen wurde, in einem gang neuen Lichte vor die Seele. Bang neue Worte und Begriffe für neu hervorspringende sinnliche Unterscheidungsmerkmale entstanden, und mit bem bereicherten Erfahrungefreise bereicherte fich jugleich die Unterscheibung ber Sinne eigenthumlich, ebenso wie bas Begriffsbermögen und ber Sprachicas.

Es war, wie wir gefehen haben, ber Befichtspunkt ber naturlichen psychologischen Entwickelungslehre, ber uns zwang, bavon ausjugeben, bag ber Urmenich fich mit ben ihm junachftstehenben am höchsten entwickelten Thieren ursprünglich auf gleicher Stufe der Intereffen und ber hiermit verfnupften angeborenen engern Beobachtungsbafis (Apperceptionsenge) ber Außenwelt befunden habe. Mus diefem Grunde, feben wir, fonnte ber Menich feine angeborenen religiofen erhabenen Chrfurchtsgefühle und Gefühle bes Aberglaubens ursprünglich allen denjenigen Naturobjecten und Naturereigniffen gegenüber befigen ober entwideln, welche ju biefem früheften Intereffentreife in feiner birecten Begiehung ftanben, bie ihm also niemals bauernd schabeten und angriffen, und die er mit ben Thieren baber gemeinsam als indifferente Greignisse und Thatigleiten betrachtete, an welche er sich ursprünglicherweise burch ihre häufige ahnliche und einförmige Biebertehr gewöhnt hatte. Standen alfo bie außern fosmischen Greigniffe, wie im vorigen Banbe dargethan, jum Urfprunge und Ausgangspunkte ber Religion in keiner unmittelbaren Beziehung, fo zeigte fich uns bem gegenüber, daß ber fogenannten "Nachftentreis" bie alleinige erfte Beimftatte und Geburtsstätte ber Religion gewesen ift, fodaß diefelbe fich nur erft von diesem Entwickelungscentrum aus über andere entferntere Naturgegenstände verbreiten tonnte. Allein zu biefer Erweiterung bes sittlichen Erhabenheitsbegriffs bedurfte die noch ftumpfe Erkenntniß ber Sulfe und ber anregenben Mitwirfung beftimmter 3been-Caspari, Die Urgefdichte ber Menfcheit. II.

affociationen, burch welche allen entferntern, ungefährlichen Objecten ein interessirendes Merkmal zuwachsen konnte, vermöge bessen fie sich allein dauernd psychologisch in der Apperception des Urmeniden zu behaupten im Stanbe maren. Go geichah es, bag nur erft allmählich und nach und nach ber Schwung ber Phantafie bie nöthigen Stugen empfing, die ju ihrer Beflugelung nothwendig waren, und nur erft im Laufe einer ganz bestimmten Entwickelungsgeschichte auch eine anthropopathische Anschauung der entlegenen und entferntern Naturobjecte hervortreten tonnte. - Wir irren, wenn wir psphologisch ohne weiteres voraussegen, daß ber noch thierisch geartete Urmenich hinter ben Wirkungen von Sturm, Orfan und Gewitter, fowie hinter ber heiß strahlenden Sonnenscheibe und bem matt leuchtenden Monde sich Wesen vorgestellt hätte, die ihm direct ju nüten ober zu icaben, ihn zu lieben ober zu vernichten fuchten. Wir irren ferner, wenn wir meinen, daß der Urmensch als Biehalichter und Aderbauer auf die Welt gekommen fei, um hiermit urfprange liche Intereffen fur Wind und Wetter, für Regen und Connenschein geltenb zu machen. Der Rampf ume Dafein zwang ben frubeften Menfchen urfprünglich ju naber liegenben Befchäftigungen, und Aderbau und Biehzucht find nur erst Broducte einer verhältnifmäßig fpaten Cultur, zu welcher fich ber primitive Menfch erft emporschwingen mußte. Der früheste Mensch war um seiner Selbsterhaltung willen auf die Jagb angewiesen; und in biesem Sinne glich er den Raubthieren, beren Handwerk er theilte. Und wie fich das gehette Wilb ebenso wenig wie ber jagende Banther um Regen und Sonnenichein, ober ben Sonnenichein ber Racht, ben Mond fummert. wenn ihn der nagende hunger treibt, so auch ber Urmensch. seine birecten Interessen lagen anfänglich in andern Kreisen. Noch unterlag ber Menfch in jener Beit, auf welche wir mit Rucksicht auf bie Einleitung des vorigen Buches gurudweisen, ber Dacht des Instinctes, deffen Apperceptionstreis umschrieben ist wie das Bilb bes gemeinschaftlichen Gefichtefeldes beiber Augen, bas mas-nach beiben

Seiten noch gefehen wirb, bleibt undeutlich, wird übersehen und gewinnt im Intereffe pfpchologifch teine Dauer; bas aber, mas fich indirect ber Betrachtung barbietet (wie bie Betrach: tung bon Mond und Sonne), barf burch häufigere Bieberfebr, für melde ber Inftinct ein bochft mertmarbiges raiches Anpassungevermögen besitt, fich nicht burch Bewohnheit abstumpfen. Und hier zeigt bie Erfahrung bei allen hochentwickelten Thieren, daß ihnen der durchichnittlich fich gleichbleibende Wechsel ber Witterung, somie ber bes Mondes und ber Sonnenschein und alle Ereignisse bes Himmels nur eine wirre, gleichfam dumpfe Anschauung find, beren einzelne hervorspringenbe Buge ihnen durch Erfahrung und angeerbte Gewohnheiten zu rafch bekannt werden, als daß fie thatfächliche und birecte Gefahren ober irgendwelche andere Intereffen bei ihrem ursprünglichen Thun und Treiben darin auffinden können. Ja wäre der früheste Mensch bereits ein finnlich contemplativer Träumer und Beobachter ober ein Aderbauer gewesen, hätte er Buch führen können über ben Nugen und Schaben ber Witterung bezüglich feiner Saaten, hatte er Statistit zu treiben verstanden über die Opfer, welche hier und da binnen Jahren einem Blitschlage ober anbern Raturereignissen erlagen, so ware ein directes Interesse erklärlich gewesen. Was aber (wie die Töbtung eines Individuums durch Blitsschlag) nur verhältnißmäßig fehr felten und jufällig auftrat, bas reichte eben noch nicht aus, die findlichen Erfahrungen des Urmenschen zu berühren, und nur die drückende und übergroße Anzahl der Fälle hätte hinreichendes Gewicht zur bauernben Beachtung finben tonnen. andere Foricher haben fich biefer Ginficht nicht verfchloffen, und auch Schulte gleht in feinem Berte über Fetischismus in Erwägung, inwieweit wir berechtigt find, in ber Auffassungsenge des Urmenschen ein urfprüngliches Intereffe beffelben für bie himmelstörper angunehmen, und er fagt richtig: "Es gab eine Zeit, wo die himmelstorper noch nicht jum Objecte bes Menschen geworden maren."

1000

Aber indem er nachweist, weshalb sie dem Thiere und dem Urmenschen noch kein Interosse boten, fucht er bennoch ein solches hinterher abzuleiten aus ber angeborenen hingabe bes Auges an ben blogen Geftaltenwechsel, wie ihn ber Mond, die nächtliche Sonne, bem Menschen barbot. Allein auch Bus und Abnahme bes Mondes erfolgen verhaltnigmäßig fo allmählich, bag es icon eines febr hohen Intereffes bedurfte, um die Gefühle ber Bewohnheit hiergegen aus andern Grunden gu vernichten. Aber felbft angenommen, ber Mond ware von allen übrigen himmelsforpern vom Ange einer Betrachtung unterworfen worden, mehr noch, der Mond ware mit einer anthropopathifden Beziehung ausgestattet worben, murbe uns diefes alles eine religiöse Erklärung gerade fitr biefes Object als bas am frühesten verehrte (bas nicht einmal wie bie Sonne wohle thuende Wärme spendet) erklärlich machen? Was that denn der Mond bem Urmenschen, er schabete ihm, wie die Gewohnheit lehrte, niemals, und in keiner Weise flößte er baher folche Furcht ein, wie fie eng zur Religion geborte. Im Gegentheil, fein Licht verscheuchte jedes natürliche Furchtgefühl ber Nacht. Aber man irrt, wenn man umgekehrt nun aus biefer Annehmlichkeit, bie der Mond hiermit bem Menschen gewährte, ein Religionsgefühl für ihn herleiten hier liegt wieber bas Bleigewicht ber natürlichen, inftincwollte. tiven Gewohnheit, die ben Dieb, wenn ihm der Mond auf feinem Raubzuge ein nutlicher Begleiter mar, vergeffen läßt, mas er ihm zu danken hatte, und die daher dahin wirkte, daß nicht das geringste Dantbarkeitsgefühl für biefe fo häufig wiederkehrende Wohlthat in Bezug auf den oft am entlegenften Sorizont ftehenden Mond bem frühesten Urmenschen abgenöthigt wurde. Denn nicht genug ist psychologisch zu beachten, bag alles häufig wiedertehrende Rütliche und Freundliche viel schwieriger gegen die alles vergessen machende Gewohnheit ankämpft, als das, was sich durch furchtvolle Achtung zu erhöhen weiß. Rein Wunder baber, bag bie Sonne von fo vielen Bolfern gar nicht beachtet wirb, und auch ber Mond felbft von

Bolfern, die sonst im Grunde bankbarer und nicht unentwickelter Ratur find (wie beispielsweise von ben Ramtichabalen), gar nicht in den Bereich ihrer Betrachtung gezogen wurde. Biel eher dürfte es auffallen, daß Sturm, Blit und Gewitter dem Thiere und vielen auftralischen Boltern feine Beachtung abnothigen. Aber auch bier ist es die furchtbare Macht ber Gewohnheit, welche ben noch thierisch gearteien Sinn fo völlig gegen bas fich Wieberholenbe abstumpft und indifferent macht. Aber nahmen wir felbst an, ber thierifche Urmensch habe alle berartigen himmelvereignisse, die ihn direct nicht berührten, gegen bie Gewohnheit mit Furcht und Angft betrachtet (was pfpchologifch nicht zu begrunben ift), fo hatte wiederum, wie fcon im vorigen Banbe gezeigt, eine folche, biefen Greigniffen anhaftende einseitige Angste und Furchterregung bennoch nicht bie garten Saiten ber Religion felbft im robeften, niebrigften Menfchenbergen anklingen gemacht. Denn biefe religiöfen Saiten maren gespannt auf dem Boden ber Erfahrung, ber fich fruh gebilbet hatte aus ben Ginbruden, bie, unvergleichlich mit allen anbern, biejenigen Ginfluffe hervorriefen, welche allein ber Rachfte bem Rachften gegenüber geltenb zu machen weiß. Diefen Ginbruden hatte ber Menich unmittelbar angemerkt, bag fie mit bem tiefften Berftandnig feinem Innern sympathisch folgen, mahrend er ebenfo unmittelbar burchfühlte, bag ibn mit allen anbern Dingen und Wesen im Weltall nicht die gleiche Sympathie des Berftandniffes vertettete. - Aus ber Summe von Erfahrungen, wie fie felbft in ben robeften Formen Menichen unter Menichen machen, baute fich ber reiche Schat religiofer Befühle auf, die wie burch eine geheimnifvolle, unmittelbar verftanbliche Sympathie bem robesten Menfchen juffüfterten, daß alle jene eintonig auftretenden Naturericheinungen viel ju blind und einseitig wirken, als bag fie in beftimmten Augenbliden frei, b. h. je nach Ermeffen der sittlichen Umstände hatten eine eble und respectvolle, von Nachstenliebe burchbrungene Gerechtigkeit üben konnen, eine liebevolle, erhabene Gerechtigkeit,

beren Einflüsse und Folgen allein die Gefühle der Religion erzeugen. Fürwahr, von den einstrmigen und blindwirkenden Erscheinungsweisen der Naturobjecte überhaupt kam kein ursprünglicher Gedanke
der Religion, der Nächstenliebe und der erhaben wirkenden Gerechtigtigkeit in des Menschen Herz, und nur auf Umwegen konnte
eben dieses Herz daher dazu gelangen, allen diesen im
Berhalten gleichförmigen Gegenständen derlei sittliche
Wirkungen anzudichten. Diese Umwege wollten wir untersuchen, und die Boraussetzungen wollten wir prüsen und die Wegweiser auffinden, die zur Entwickelung dieses sonderbaren Gedankenganges hinführten.

Es lehrte une alfo die psychologische Analyse die religiose Entwidelungsweife bes Menichen vom Rachftentreife aus gu beginnen, von allen Seiten murben wir barauf hingewiesen, bag anfänglich und ursprünglich nur bier im engern und engsten Lebenstreife, abnlich wie bei ben Thieren, ein tieferes religibles Balten und Ginnen auch bes Menichen ftatt = fand, nur hier alle ursprunglichen Intereffen fich freuzten und ihre fprachliche Bezeichnungeweise fanden, mahrend wir noch heute von fo vielen entlegenen Objecten beutlich nachweisen tonnen, daß fich ihre Bezeichnungsweise aus tiefern Wurzeln abgezweigt hat, die bem engern Gemeinleben entsproßten. Jahrtaufenbe waren vielleicht barüber hingegangen, bevor fich aufmerkfaine Anschauungeweise, Bezeichnungsweife und Ibeenaffociation bes Urmenfchen auf bie ibm entfernt liegenben tomifchen Objecte bes himmels unb ber Ratur hinmanbte; benn bie Entwidelungsgefchichte lehrt uns, bag es erft eines Anftoges, eines Behitels, ja mehr noch eines großartigen Ereigniffes und Erlebniffes innerhalb bes früheften Erfahrungefreises bedurfte, bevor fich pinchologisch bie empirifche Stute und natürliche "Bulfe" bilbete, um ben engern und junachftliegenben Erfahrungstreis bes Urmenfchen empirisch zu burchbrechen. Erft jest, nachdem mit ber Feuererfindung biefer empirische Anftoß

1 . . . .

1 1 1 1

geschehen, konnte fich die Phantasie so erheben und beleben, daß sie ein seltsames religiöses Interesse auch jenen Gegenständen abgewann, die der frühern Betrachtungsweise gemäß im Strome der Alltäglichs keit untergingen.

Wir haben blese tief eingreifenden Ereignisse, die als Anstöße wirften, gefchichtlich und pfpchologisch betrachtet und burfen mit Recht im Hinblid auf die Erfindung des Feuers und die fich im großartigen Magftabe hieran anknupfende Magie fagen, bag es nunmehr erft im Geiste bes Menschen zu tagen begann. Es fühlte ber Beift erft jeht nach biefen empirischen Anftogen unmittelbar bie Wahrheit bes Wortes: es werbe Licht, denn es warb vor feinen Augen nunmehr heller und heller. "Frage man, warum Licht und Farbe keine benennbaren Objecte für die erste Sprachstufe gewesen seien, wohl aber bas «Aufstreichen» ber Farbe, so liegt bie Antwort barin, bag ber Menich querft nur feine Sandlungen ober bie von seinesgleichen benannte, baß er beachtete, was von ihm felbst und in feiner unmittelbaren ibn intereffirenben Dabe vorging, ale er noch für so bobe Dinge wie Licht unb Duntel, Glang und Blig teine Sinne, tein Auffaffungs= vermögen hatte."\* Und meiter fagt ber geiftvolle Sprachforfcher, der diese Worte fcrieb: "Die Anschauung der Farbe ift aus mehr als Ginem Grunde befonders geeignet, uns bie gange Armuth bes menfolichen Dentens in einer Zeit ermeffen zu laffen, wo biefe Anschauung ihm noch nicht aufgegangen war." \*\* Diefe Beit, auf welche ber icharffinnige Sprachforicher burch bie ethmologische Anainfe in gleicher Beife gurudgeführt wirb, wie ber Pfpchologe burch bie folgerichtige Entwidelung, gehört jener Beriode an, in welcher bie thierifch wirre Auffaffung und ber enge thierifche Besichtstreis noch bie Anichauung bes Menichen beherrichten.

\*\* Ebenb., S. 154 fg.

<sup>\*</sup> Bgl. Beiger, "Der Urfprung ber Sprache" (1869), G. 152 fg.

Wir hatten gesehen, daß in jener Vorperiode der Fenerzeit, in welcher der menschliche Geist noch ähnlich dem der Thiere dunkel beschattet war, derselbe doch schon eine gewisse Anschauung besaß, so armselig und tief kindlich dieselbe auch noch gewesen war. Sitten, Gebräuche und Vorstellungen seltsamer Art hatte diese Zeit mit sich gebracht und in wunderlichen Formen hatte sich die Religion während dieser Beriode einen bestimmtern Ausdruck verschafft. Eine tief kindliche, noch halb instinctive und sich sklavisch ausnehmende, abgöttische Shrsurcht hatte sich gegenüber den erhabenen Stammältesten und Herrschern, als den in Traditionen und Sagen früherer Zeit so vielsach sigurirenden sogenannten "ersten Wenschen", erzeugt.

Doch mit bieser fklavischen Chrfurcht und fittlichen Achtung vor bem Oberhaupte mar zugleich eine gemiffe sittliche Bucht entftanben, unter beren Ginfluffen allein religiofe Gerechtigkeit und Nächftenliebe gebeihen konnten. Und bag jene noch fehr fruhe Beit icon einen warmen Ausbrud liebevoller Nachftenliebe unter ben Menfchen kannte, das beweist uns die hohe Pietät und die große Sorglichkeit und Anhanglichkeit, mit ber man die Berftorbenen behandelte. Man wird nach unserer Darftellung biefen Thatsachen nicht mehr, was bisher geschah, bas fo verabscheuungswürdige, vielverbreitete Anthropophagenthum ber Urzeit entgegenzustellen versuchen. faben ja, daß der Menschenfraß in Berbindung mit Thier- und Leichencultus eine von naiven Anschauungen getragene Erscheinung war. \* Boten fich boch vielfach (wie bas noch heute bei einzelnen Brafilianerftammen ber Fall ift) bie alten Leute freiwillig ben jungern zur Speife an, ba fie hiermit meinten, fich mit ihren Rraften bem Menfchenthum erhalten ju tonnen und bem "ewigen Schlafe" zu entgehen. Es wird unferer heutigen Anschauung fcmierig, fich gurudguverfeten in jene fruhefte Beit tieffter traumerifcher naiver Unichauung, aber wir muffen es wenigstens versuchen,

<sup>\*</sup> Bgl. Bb. 1, Buch 3, Kap. 3.

1, 1 . 1

um in ber Beurtheilung vom religiöfen und sittlichen Gesichtspunkte aus diefer fernen Zeit mit ihrer tiefen geistigen Beschränktheit und Naivetät gerecht zu werden.

Als die Feuerersindung während der Steinzeit auftauchte, um eine neue Epoche herbeizusühren, und die frühesten Ersinder und Künstler als Zauberer und Propheten auftraten, welche die beschränkte kindliche Menge wie wunderbare Phänomene austaunte, da konnte es nicht ausbleiben, daß auch Rächstenliebe und Religion nunmehr einem neuen Stadium der Entwickelung entgegengingen. Wir würden nach unserm heutigen Maßstade gemessen freilich in vieler Beziehung Grund haben, die nun entstehenden Religionserscheinungen sittlich zu verachten und sie als Berirrungen zu bezeichnen; aber sobald wir uns unbefangen in die kindlichen Anschauungsweisen jener Zeiten zurückzubegeben verstehen, werden wir zu einem andern Urtheile gelangen.

Die wichtigste Erscheinung, die uns in dieser merkwürdigen Zeitepoche entgegentritt, ist der Nimbus des sittlich und ästhetisch Erhabenen, mit dem sich jetzt die frühesten prophetisch auftretenden Erfinder als Zauberer umkleideten.

Bu dem sittlich Erhabenen und Mächtigen wußten die frühesten Zauberer zugleich das Naturerhabene zu gesellen. Umgaben sich doch diese Zauberer mit neuen bisher in dieser Weise nicht gesahnten Naturträften und Eindruck machenden Erscheinungen, und besaßen sie neben diesen natürlichen Mitteln, die religiöse Furcht auf ästhetischem Wege rege zu machen, doch gleichzeitig auch das, was ursprünglich den einförmigen Naturerscheinungen an und für sich gänzlich, wie wir zeigten, abging, nämlich ein menschlich fühlbares, zugängliches Herz, das sich ze nach Umständen in sittlich freier Beurtheilung durch gerechte Gesinnung und barmherzige, liebevolle Handlungen auszuzeichnen vermochte. Blieben vor den Augen des Instincts, wie wir sahen, die Himmelserscheinungen in ihrer Art einsörmig, um so durch die Macht der Gewohnheit zur Indisserenz

herabzusinken, so wurden die Naturerscheinungen jetzt in den Banden und in ber herrichaft ber Menichen nicht nur im finulichen Ginne afthetifch intereffant, fonbern auch fittlich effects voll: benn eben biefe menfolichen Banbe tonnten biefe Erfcheinungen, wie alle Thatigkeiten, jest zum Rugen ober zum Schaben ber Rebenmenichen und Rächsten je nach Umftanden anwenden. ba die Menschenhände felbst die Naturkräfte geheimnißvoll beherrschen und nugen lernten, mußten nun bor ber naiven Anschauung alle Naturfräfte aus ihrer unmittelbaren Indifferenz heraustreten, unb jest erft mar bie Bahn fur bie beginnende Ibeenaffociation geebnet, um ben gleichgültigen und ben Menfchen nicht birect berahrenben Naturmefen auch geheime, mahrhaft anthropopathifche Beziehungen angubangen. Bas wir früher vollig unerflart vorausfesten ober erfclichen, bas beginnt fich jest pipchologifch zu begrunben und zu erklaren, namlich bie Thatsache, daß ber kindliche Menfch bie oft nichtigften, icheinbar gleichgultigften Objecte in ein magifches, erhabenes, gauberhaft religibles Licht rudt und hiermit die Religion bes Betifchismus erzeugt. Die findliche Betrachtungsweise beginnt jest ju ahnen, bag es in bestimmten Objecten, auf welche bie Ibeenaffociation binleitete, fernwirtenbe, verborgene Raturfrafte gabe, mit benen ber Menfc geheimnigvoll in Berbindung treten tonne, um ihre heilenden Ginwirfungen zu erfahren und anwendbar zu machen. - Go, feben wir, konnte die kindliche Phantaste rege werben und eine neue Weltanschauung ins Leben rufen, burch welche fich, geftütt auf Zauberei und Fetifchismus, ein auch afthetifch erhabenes gauberhaftes Licht fiber bas Bereich ursprünglich entfernter und gang indifferenter Objecte verbreiten konnte. Zauberei, Schamanenthum und Fetischismus, pfpchologisch gemeinsam entstanben, treten jest mehr und mehr in ben Borbergrund, um das Bilb, bas fich ber Menfc bisber von ber Ratur ber Dinge entwarf, ju farben und gn beleuchten. - Wir

1, 1 . 1

haben bereits die hauptfächlichsten Objecte bezeichnet, welche sich zuerst in den Gesichtstreis magifch erhabener und fetischartiger Beleuchtung stellten. Die Geheimniffe bes funtenfprubenben Steines, Die feurigen Reibhölzer jum Bohren bes Feuers, und burch Ibeenaffociation fich hieran anschließend alle Bolggewächse und Baume, welche fich vorjugsweise zur heiligen magischen Feuerreibung eigneten. (Man bente nur beifpielsweise bei ben Griechen an Giche, Dorn, Lorbeer, Linde, Cphen u. f. w.) Hierzu treten felbstverftandlich die fo fruh beobachteten verwandtichaftlichen Geheimwirkungen von Feuer und Waffer, fowle ber aus ber magifchen Flamme auffteigenbe Rauch, ben ber lebenbige Sturm gen himmel führte, um ben Blid ju ben mafferfpendenden Bolten gu leiten. Blig, Sturm und Regen = wetter, bereinst auf niedriger Stufe völlig mit thierischer Gleich= gultigfeit betrachtet, murben jest im Lichte einer nen bervor= tauchenden Beltanichauung ju magifc erhabenen Wirfungen, welche ben Menfchen umfpannen, um feinen Blid in ben bunteln ober lichten Zaubertreis ber außern Natur hinauszuführen. Bandlung erlitt bas Gemuth, welche Bereicherung erfuhren jest bie fich nach außen wenbenben Ginne! In welche nie gefannte erbabene und geheimnisvolle Stimmung gerieth bas Berg jett im Lichte biefer neuen Weltanichauung beim Schalle bes bumpfen Donners und beim Leuchten bes magifchen Bliges! Und bie flammenben, feurigen Geftirne, tonnten fie, bie bisher bem naiven Auge als bunte glanzvolle Puntte und Flachen erfchienen, jest noch betrachtet werden, ohne an die glubenbe Flamme bee Feuers ju erinnern? Fürwahr, die Phantafie beflügelte fich, eine neue Anichauung, fagen wir es furg, die frubefte und primitivfte matrofosmifche, aber freilich noch zugleich tief muftifche Unichauung ber Dinge tauchte im Beifte empor. Es waren bie erften kindlichen Erfahrungen über bie fernwirkenden Geheimfrafte ber Ratur. welche biefe feltfame Weltanschauung ine leben riefen.

Der Wechsel von Tag und Nacht, ber in eintoniger Wiebertehr

ben Instinct und die thierisch naive Auffassung gleichgultig ftimmte, trat jest wie neu hervortauchend und verklärt, burch ein bestimmtes Intereffe umtleidet in feinem Gegenfate völlig neu ins Bewußtfein. Bell und buntel, welch längstgetannter und boch jest im neuen bewußten Lichte so neu und tief erscheinender Contrast. Fast war es, ale follte bas Auge unter bem Lichte biefes neuen Bewußtfeins auch neu zu sehen anfangen. Neue Unterschiede, bisher vom Auge unbeachtet gebliebene Farbengegenfage, ichienen ploglich hervorzuspringen. Der Farbensinn des Auges nicht minder wie das vom magifchen Donner berührte Dhr erweiterte fich jett eigenthumlich im Lichte einer neuen, gleichfam magifchen, afthetifcherhabenen Be-Mit pfychologischer Trefflichkeit fagt Geiger: "Die Unterschiebe ber Farben ftellten fich erft fpater ein. Doch mehr, bas Licht, bas Feuer ift in ber Sprace nicht urfpranglich. Die Sprache ist alter, weit alter als jeber Gebrauch bes Feuers: aber von bem Lichte ber Sonne hatte man glauben follen, bag es einem unmittelbaren Ausbrucke ber Gesichtswahrnehmung erreichbar fei. Es ift nicht fo; feltfam genug, bas Licht entlehnt vom Duntel ben Ramen." (Bgl. E. Geiger, "Der Ursprung ber Sprache", Auch eine neue Reihe von Thieren follte von **S**. 148.) biefer magischen Beleuchtung gleichsam jest erhaben bestrahlt werben, und zwar folche Thiere, welche burch ihre auffälligen außern Farben, ober durch andere carafteristische Gigenschaften in Begiehung zur hellen lichten Farbe ber heiligen Feuerflamme, zum Lichtglang ber Geftirne, ober aber gur bunteln geheimnifvollen fcwarzen Nacht traten. Alle folche Thiere mußten jest bem Zauber und bem beginnenben blutigen Opfercultus, fowie bem beilfunftlerifchen Schamanenthum verfallen. \* So begann man jest ber

<sup>\* &</sup>quot;Unter ben Benennungen, die von ber Farbe ausgehen, find die jungften bie ber Metalle, fie entwideln sich mit bem Gefühle des Farbenunterschiedes und schließen sich schon verschiedenen Farbenftusen an: Gold ber gelben, Silber ber weißen, Blei ber blauen, b. i. schwarzen. Einer unvergleichlich altern

gierigen Flamme als "Feuerschlange" unter ben geweihten Händen der Zauberpriester vorzugsweise ben weißen und schwarzen Stier, das weiße und schwarze Lamm und den sich in gleichen Farben auszeichnenden Widder zu opfern. Ganz besonders aber waren es die ähnlich der Rauchsäule zum lichten erhabenen Himmel und zu den sammenden Gestirnen emporsteigenden, erhaben in den Wolken schwebenden und wiederum schnell wie der zuckende Blitz dahinschwebenden farbigen Vögel, welche das Auge des Zauberers auf sich zogen. Ihrem himmelwärts zu den lichten Gestirnen gehenden Tluge suchte er zu folgen, und da sie im Verkehr mit den leuchtenden erhabenen Regionen zu stehen schienen, so suche er ihrem geheimniße vollen Fluge eine Geheimkenntniß abzugewinnen, verwöge welcher er in die dunkte Zukunft schaute und Orakel spendete. \* Aber nicht

Beit' muffen bie Namen ber Thiere angehören, ba Sängethiere wie Bögel, in außerordentlich großer Bahl als etwas Farbiges aufgefaßt worden sind." (Ebend., S. 154.) So erklärt es sich, baß später, da die Farben selbst unter den magisch wirkenden Gesichtspunkt von licht, seuerroth und dunkel traten, auch die mit diesen in Beziehung stehenden Thiere sehr früh zu Aberglauben, Opferdienst und Zauberei Beranlassung gaben. Man denke an die rotben Daare unserer Deren, an die weiße Tanbe u. s. w.

<sup>\*</sup> Daß es unter ben Bogeln ursprfinglich bie fleischfreffenben Beierarten, Naubvögel und Raben waren, auf welche bie religiöse Anschauung fich richtete, baben wir in hinficht auf bie frubern Ibeenaffociationen bereits einsehen lernen. Diefen bestimmten Bogelarten reiben fich bier unn in erfter ginie bie Shlangenwertilger beebalb an, weil bas Bilb ber Schlange mabrenb ber generperiode Aberhaupt eine febr hervorragende Rolle ju fpielen begann und biefe Bogelarten zugleich von weißen Farben ausgezeichnet find. In biefer Begithung alfo ift ber weiße 3bis (mit ichwargen Fligen) und ber weiße Storch (mit feuerrothen Fugen) ju nennen. Der lichten himmelsfarbe halber foliegen fich ferner hieran an bie weiße Taube, ber weiße Schwan und bie weiße Gans. bat fich nun auch bas emporbifibenbe Banber . und Briefterthum bei weitem nicht aller Thiere bemächtigt, fo traten fpater bei immer mehr zunehmenber Phantaffe noch eine große Angabl verfchiebener Thiere neben allen bereits genannten (vgl. ben Text und auch bie Stellen ber frubern Rapitel über Thiercultus) bingu. Obwol indeffen biefer Gintritt ber Thiere in ben magifch-religtofen Ibeentreis niemals gang willfürlich gefcab, fonbern ein bestimmter Ibeenjufammenhang begliglich jeber einzelnen Art in jedem Falle flattfanb, fo

nur himmelwärts murde bas jest mehr und mehr nachbenkliche Auge geleitet, nicht nur bem himmelsfluge ber Bogel, bem geheim= nigvollen Raufchen bes Windes und ber fprubelnden Wafferquelle, fowie ben dahineilenden, wunderlich gestalteten Wolfen, dem tosenden Donner, bem wie ein flinker Bogel hernieberfahrenben Blite unb ben glühenden Gestirnen suchte ber zum Erhabenen in der Natur geleitete Blid zu folgen, fondern auch ben heiligen und fruchtbaren Mutterschos ber Erbe lernte er jett mehr und mehr ichagen und wurdigen. Die Ergrundung der Fruchtbarkeit des Bobens, die Erforschung der Keimkraft der Bflanzen, die Sinsicht in alles das, was bem Bachethume berfelben forberlich mar, endlich ber Rugen ber Ernte, alle diese Beobachtungen waren geistige Errungenschaften, bie nur erst erworben wurden durch die jest auf den Makrakosmus hingeleitete Beltauschanung. Go mar es bie Erweiterung ber Religion und ber Weltanschauung alfo, welche aus bem roben Jager ber Urzeit allmählich einen fleißigen Aderbauer und beobachtenben Biehzüchter machte. Bir feben, der erweiterte Kreis der kosmischen Anschauung leitete ben Menschen zugleich an zur Gultur, und mit ihr wuchsen die Erfahrungen, welche ben Beist jur größern Ents faltung brängten.

Nicht alle Böllerschaften ber Erbe sind, wie wir wissen, gleichmäßig und mit gleichartig reichem Ideenfreise begabt in die neue Weltanschauung und dem entsprechend in das große lichte Reich der Cultur im engsten Sinne des Wortes getreten. Biele, sehr viele

erlangte boch in spätern Beiten die Willitr und Phantafie bezüglich ber beiligen Symbolit einen so weiten Spielraum, daß es dem Forscher oft schwierig erscheint, diesen Jusammenhang in sedem einzelnen Falle nachzuweisen. Nicht zu vergessen ist ferner von senersarbenen Thieren der Salamander, der mit der Schlange so häusig zusammen und mit dem Feuer vereinigt sich abgebildet sindet, nicht nur seines Aussehens halber, sondern auch, weil er im Feuer nicht so leicht verbreunt wie andere Thiere und Dinge, da es bekannt ist, daß dieses Thier einen Sast ausschwitzt, der ihm vor rascher Berbreunung und Berlehung durch Feuer Schutz gewährt. (Bgl. Fig. S. 47.)

1, 1 . 1

Boller blieben zurud und ichienen nicht auserwählt, biefen erhabenen Doch obwol nicht alle Stämme die eigent= Tempel ju betreten. liche Schwelle ber Cultur überfcritten, fo gibt es boch fein Bolf auf bem weiten Erbenfreise, bas nicht wenigstens bis zum gewissen Grade und fozusagen bruchftudweise in ben Beobachtungefreis der tosmifchen Weltanichauung eingetreten mare. Sind alle Bolfer in den Befit bes Feuers gelangt, fo hat fle bas hiermit verschmelzende Naturzauberthum, bas wir bei allen Bewohnern ber Erbe finden, alle mit ber Zeit in eine mehr tosmische und auf bas Erhabene der Natur gerichtete Weltanschauung hinübergeleitet, wenngleich es häufig nur eben Theile find, die wir hiervon bei ihnen vorfinden. Richt alle Bolter tonnten bem nun beginnenben hohen Fluge ber Anschauung soweit folgen wie die Indogermanen, nicht alle soweit wie die Semiten und Hamiten, und endlich bei weitem nicht alle erhoben sich innerhalb biefes Gefichtefreises soweit wie die Chinesen und die ameritanischen Culturvölker. Aber foweit auch viele, ja man barf fagen, bie meiften Bolfer, hinter ben lettern Culturvolfern prücklieben, alle find bennoch burch ben Beift ber neu emporblühenden Weltanschauung wenigstens berührt worben; benn alle haben mehr ober weniger Begriffe gebildet, von benen wir im Folgenden nachweisen werden, bag fie nur unter bem Ginfluffe einer tosmischen Weltanschauung und folglich nur nach ber Erfindung des Teuers pfychologischen Boben ju ihrer Bilbung gewinnen tonnten. Gehen wir im Folgenden naher auf ben Complex diefer in ber That wichtigen, neu hervortretenden Begriffsbilbung biefer Beltanschauung ein.

## Die Ausbildung bes Seelen- und Geiftesbegriffs mahrend ber Epoche ber Fenerzeit und bes emportanchenden Fetischismus.

Die in Rückscht auf die Weltanschauung der frlihesten Feuerzeit sich im Busammenhange eigenthämlich anfklärenden Erscheinungen von Zeugung, Geburt, Mannbarkeit, Krankheit und Tod. — Die Seele als glimmendes Feuer und rauchender Athembamps. — Die Zeugung als Feuerreibung und der sich entwickliche und verbreitende Phallusdienst. — Die Leichenverbrennung. — Der blutige Opsercultus und die Menschenopfer. — Die Aussassung der Krankheit als Bestedung, Verdundelung und Berunreinigung des lichten Seelenseuers im Körper und der hieran sich anknüpsende medicinische Zauber der Urzeit. — Die Heilung als Reinigung.

Wir haben bargethan, daß es in der ältesten Zeit dem Urmenschen ebenso wenig wie den Thieren ursprünglich möglich war, eine klare Todesvorstellung zu bilden. Wir sahen vielmehr, wie der früheste Mensch mit kindlicher, naiver Anschauung die Leichen als in tiesen, lange anhaltenden Schlaf versunkene indifferente Körper anschaute. Sein Auge schweiste wie das des heutigen Kindes und des Thieres noch träumerisch befangen über den starren Leichnam hinweg, seine noch ungelenken Gedanken blieben hasten an dem lebendigen Körper, und die Frage, wohin die frühere thätige Lebensskraft des Todten gekommen war, tauchte noch nicht auf; denn man hatte die thätige Kraft noch nicht klar und richtig von der Materie und dem Körper geschieden. Indem der naive Sinn beide miteinander

ftets beobachtete, verftand er noch nicht relativ zu fonbern, und fo ftand ber findliche Menschenverftand auf ber befangenen Stufe eines finnlichenaiven Materialismus, ber fich gu Haren und genauern Borftellungen bes Ueberfinnlichen noch nicht emporheben tonnte. -Bohl begannen bie achtfamern, entwickeltern Boller ichon verhaltnismäßig fruh am Leichnam bas innere und von felbst hervorbrechenbe Berftorungswert ber Bermejung ju beobachten; aber bie mit diefer Beobachtung jugleich auftauchenbe Sitte, ben Leichnam durch Ginbalfamirung hiergegen ju ichuten, beweist uns nur um fo beutlicher, bag ber kindliche Sinn nicht wußte, worum es fich bei ber Todeserscheinung eigentlich handelte. Freilich mußten die Aeghpter fpater einsehen, daß bas Unternehmen einer Leichenconfervation in Bezug auf ben Tobten unnfit fei; aber tropbem behielten fie bie Sitte bes Einbalfamirens bei und glaubten noch in spatefter Beit, als fie bereits längft in flarfter Beife ben Begriff ber vom Rorper und Leichnam fich abscheibenben Seele zu bilben verftanden, daß eben biefe Geele in einer geheimen Begiehung jum Leibe verharre, fobaß fie Grund hatten, benfelben boppelt forgfältig zu bemahren. Deutlich noch trägt ber Charakter ber ägpptischen Leichenbehandlung Spuren jener frühern befangenen Unichauung an fich, welche von einer wirklichen Loslöfung und Abscheibung ber feelischen Lebenstraft bom erftareten Rörper nichts mußte.

Es war einer spätern Zeit vorbehalten, die Borftellungen über die Todeserscheinung völlig zu klären; benn nur erst in der in das geistige Leben tief eingreifenden Spoche der Feuerersindung und nach dem Emportommen der mit den Naturkräften mhstisch umgehenden Zauberstünstler sollte der Seelenbegriff Burzel schlagen. Die klare Bildung des Seelenbegriffs war aber als Borausseyung nöthig, sollte es dem kindlichen Gedankengange möglich werden, auch die Borftellungen über die Todeserscheinung und über die Ursachen der Berwesung in ein helleres, deutlicheres Licht zu heben. Fast alle Böllerschaften haben später in größerer oder geringerer Deutlichseit den Seelens

. . . . .

begriff bilben lernen, und man darf, ohne unbehutsam zu fein, behaupten, daß alle Stämme auf Erben, wenn auch oft untlar, ben Begriff bee vom Rorper fich unfichtbar abicheiben Schattene und Beiftes, fowie ben Begriff bon Befpenftern und Damonen ale bosartige und gefährliche Seelen der Berftorbenen, fich in gewisser Beife jum Bewußtsein ju führen im Stanbe maren. Deshalb aber eben ift es geschichtlich und psychologisch um fo wichtiger, ben folgerichtigen Gebankengang tennen ju lernen, ber gur Unnahme einer vom Rorper fich unfichtbar abicheibenben, ichattenhaften Seele führte. Freilich mare es hierbei ein Irrthum, wollten wir annehmen, ber mahrend ber Feuerzeit sich fo rasch erweiternde Erfahrungefreis bes Urmenichen habe vorzugeweise nur eben den Seelenbegriff allein ins Bewußtfein gehoben. Go tonnte die Apperceptionsfähigfeit unmöglich wirken; benn es liegt im Wefen ber Apperception, daß fie eine Reihe bon Erfahrungen gleichzeitig umfaßt, um ihnen mit Rudficht auf eine gewonnene Ginsicht eine Reihe von neuen Seiten abzugewinnen, burch welche fich biefe gegenfeitig erhellen und verbeutlichen und bamit eben in ben faren Gefichtefreis fteigen, ber von den frühern Gesammterfahrungen erfüllt ift. Diefe Bewegung bes Steigens und Berbeutlichens fraft bes Bewichts, bas bie Erscheinungen und Borftellungen burch ein bestimmtes Intereffe erlangen, bas fie fruher nicht befagen und bas fie jest mit biefer Erhellung plöglich erwarben, ift eben ber eigenthumliche pfychologische Borgang ber Apperception. Wir werben uns baber nicht munbern, jett eine gange Reihe von Borftellungen und Erscheinungen im Bufammenhange plötich erhellt zu feben, die bem Urmenichen, bevor er die Grunderfahrung bes Feuers nicht fannte, aus Mangel an Einsicht und Erfahrung nothwendig dunkel bleiben mußten, nun aber gemeinschaftlich und folgerichtig in bas Licht ber Apperception treten. Bon allen Greigniffen aus bem bem Urmenichen zunächstgelegenen Lebenstreife waren es schon fehr früh, ja man darf sagen ursprünglich, die fo oft beobachteten Phanomene von Zeugung, Geburt,

Mannbarkeit, Krankheit und Tob, die ihn auf bas tieffte intereffirten und fein findliches Nachbenken in Anspruch nehmen Bir haben baber ichon bei einer frühern Betrachtungsweise zu bemerten Gelegenheit gehabt, bag fich an biese Erscheinungen in ber allerfrühesten Beit eine Reihe feltfamer Sitten und religibfer Ceremonien angelehnt hatten. Gebrauche, welche wir in beutlichen Antlangen noch heute bei berartigen Gelegenheiten bei unfern beutigen Naturvölfern wiederfinden. Rein Bunder baber, bag fich an eben diefe Ericheinungen unter bem Ginbrud neuer Erfahrungen auch die erften fich vertiefenben Betrachtungen und Begriffsfortschritte anknüpfen. Brachte es boch bas Zauberhandwert und bie entftehende Beilfunft ber Schamanen und ber Magier jett mit fich, das Nachdenken über die geheimnisvollen, verborgenen Kräfte, die fich hinter ben Objecten und Rorpern regten, mehr und mehr in Bewegung ju feten. Den Magiern junachft mar baber bie große Aufgabe gestellt, neue und treffendere Aufichten über alle diese Phanomene bem uneingeweihten Bolfe beizubringen. Und fie faumten baber auch nicht, ihre Beobachtung und ihren Scharffinn anguftrengen, wenngleich bie noch zu lebenbig wirkenbe Phantafie allen wirklichen Sachverhalt mit einem Schleier verbedte, den zu gerreißen bie kindlichen Geifter jener Zeit noch nicht fahig maren. wurde es bem kindlichen Beobachtungsfinne unmöglich, Urfache und Wirfung richtig aufeinander ju beziehen, und fo verfielen die Bauberer und Magier nur zu leicht in die oberflächlichften Betrachtungen, die vorzugsweise von der Phantafie geleitet maren. alle diese immerhin noch fehr naiven Beobachtungen und Anschauungen waren bennoch, wie wohl zu beachten, durch die allerfrühesten Renntniffe und Erfahrungen über wirkliche Naturkräfte unterstütt, und hierin lag ber Unterschied von jener naiven Anichanungsweise ber Dinge mahrend ber fruhern Beriode vor ber Feuererfindung, die wir eingehend geschildert haben. Erfahrungen mit überfinnlichen verborgenen Rraften auf bem Gebiete

ber Natur bilden ben Mittelpuntt, von bem die kindlichen erften Erklärungen ber hierher geborigen intereffirenben Erscheinungen gemeinsam ausgehen, fie find gleichsam bas leitende Princip, bas ben Beobachtungesinn instinctiv an die Sand nahm. Wir muffen es baber begreiflich finden, wenn wir in allen Begriffen und Unicanungen, die in der jetigen Beriode gebildet werden, das brennende, lobernde Feuer und die eingreifenden Wirkungen von Licht und Dunkelheit fowie von Warme und Ralte ale bie gegebene gemeinfame Bafis antreffen, von ber die sinnliche Betrachtungsweise ausging und auf welche man in allen verschiebenen Erflarungen gurudtam. So tief griffen bie erften Erfahrungen auf bem Bebiete ber gegeheimen Naturfrafte in den Berlauf des Nachbentens ein, und fo hoch hielt man die aufgefundene verborgene Kraft des Feners, daß felbft noch in verhaltnigmäßig fpater geschichtlicher Zeit Dichter, Denter und Philosophen bie Nachtlange in ihren Schriften hiervon vielfach ertennen laffen.

Das Fener und die in neuem bewußterm Lichte jest erscheinenden Gegenfate von Ralte und Warme und hell und buntel bilbeten alfo ben Ausgangspunkt aller biefer neuen Betrachtungen. Früher mol wie die rohe Menge nahmen die Feuerpriester der Urzeit mahr, daß es vorzugsweise die bampfende, gleichsam wie Rauch verfliegende Wärme mar, welche ben erftorbenen Leib bes Tobten verlaffen hatte. Tobt und erkaltet lag ber Leichnam ba, ohne jede Wärme, alle Thatigkeit und alles Leben war erstarrt, Warme und empfindende Lebenstraft maren entwichen und hatten fich vom Rorper abgeschieben. Was wunder, wenn man jest, da man aus nächster Rabe bie Wirkungen von Wärme und Kälte an der Opferflamme des Zauberers hatte kennen lernen, barauf verfiel, im lebendigen Leibe ein fanft loberndes Feuer anzunehmen, das den warmen Athem als eine Fenerluft erzeugt, die, wie man thatfächlich wahrnahm, warm aus dem Munde jedes Körpers hervorftrömte. So also war es, so schloß der Urmensch der Feuerzeit, die warme Feuerluft, die ben

warmen lebendigen Rörper burchftromte und die als eine Art von feuriger, luftartiger, geheimthätiger Rraft ben Rorper befeelte und belebte, wie bas verborgene Feuer die dunteln Reibhölzer und den Und biefer lebenfpenbenbe, im Rorper vergefchliffenen Stein. borgene "feurig rauchenbe Athembampf" war es ebenso, ber mit feiner befeelenben Rraft ale "Seele" wie ein feiner Rauch unfichtbar und geheimnigvoll ben Rörper verließ, sobalb er fterbend erftarrte und eifig ertaltete. Go begann alfo ber Geelenbegriff emporzutauchen, indem ber Urmenich barauf achten lernte, bag ein berborgener "feuerluftartiger Athembampf" ben Rorper unsichtbar verließ, um fich von ihm zu trennen und abgufcheiben und ihn bamit bem Tobe ber Bermefung und ber Berftdrung ju übergeben. "Die Borftellung, bag bas Feuer bas Lebenbige im Menfchen fei, feben wir in vielen Mathen unter verschiebenen Bollern mit burchfichtiger Bestimmtheit auftreten." (Bgl. "Zeitschrift fur Bollerpfpchologie", IV, 118.) "Die lebenstraft", fagt Grimm ("Deutsche Dythologie", 2. Aufl., S. 812), "war gebunden an ein licht, eine terze, ein icheit, mit beren verzehren ber tob erfolgt." Daber fagen bie alten Dichter: ber Tob hat ihm bas Licht ausgeblasen. (Coben, "Mythologische Borftellungen von Gott und Seele", "Zeitschrift für Bolferpfochologie", IV, 119.) "In unferm beutschen vollsglauben", fagt Grimm, "läßt fich ber übergang ber seelen in gutmuthige hausgeister ober tobolde nachweisen." Die Robolde und Seelen der Verstorbenen fteben aber mit bem Feuer aufs engfte in Beziehung, wie auch Ruhn in Bezug auf Grimm erwähnt, welcher lettere bie Robolbe fitt Feuergottheiten balt. Aber auch die mit ben Seelen gusammenhangenben Gespenfter und Damone und die altnorbischen draugar werden von Feuer umgeben dargeftellt und find bann die Irrlichte and Irrwische. (Ebend., S. 120.) Mit Einem Schlage trat aber jugleich mit der Apperception des Seelenbegriffs eine neue Nare Tobesvorfellung vors Bewußtsein. Denn Leben und Tob treten nunmehr als neue, tiefer geschiebene Gegenfage im Bewußtfein auf, um bie

Anschauung zu beherrichen. Das leben murbe jest als eimas Banbelbares, Luft- und Feuerartiges aufgefaßt, bas als Seele nicht immer mit jedem Rorper vereinigt ju fein brauchte und bem tobten erftorbenen Rörper nicht antlebte. Die Seele tonnte erft jest an ihrem wesentlichen Mertmal appercipirt werben, nämlich an bem ber unfichtbaren Rorperlofigfeit. Erft jest ichieb fich bie Seele vom tobten Rorper wie ber Rauch von ber Flamme, um fich unsichtbar und erhaben im himmel zu verlieren. Und ber kindliche Blid, ber nun bie Seelen nicht etwa ale Traumgeftalten anfah, die ja noch ihren Körper erkennbar machten, sondern als unfichtbare torperloje Sauchgeftalten und Schatten, folgte ihnen jum himmel, um hier junachst ben Bolten ju begegnen, die fich bem Rauche in ihren Ericheinungen näherten; in ihre munderlichen Geftalten malte fich ein phantafievoller Ginn gunachft bie verklarten Geelenbilber hinein. Aber er begleitete bie rauchartig jum himmel fteigenben Seelenfchatten noch hoher hinauf, um ihnen ju folgen ine überirdische Jenseits, - bort broben fah er fie unter ben himmels lichtern und ungahligen Sternen unfichtbar mit weißen Rleibern angethan als Engel ericheinen. Dort broben ichienen fie fogar als Flammen mit verwanbeltem, neuem überirbischen Körper wieder aufzutauchen. Das Besen bes Körpers follte bie Seele jest abstreifen in Rücksicht auf bas erfahrungsmäßig gewonnene neue Subftrat bes fich verflüchtigenden Rauches und Dampfes, aus ihm webte bie Phantasie bas weiße Rleib, an bas fich ber fo fehr an bas Ginnliche gewöhnte Menich hielt, um ben Schatten, ben Manen und Engeln eine jest überirbische Borftellung zu verleihen. bevollterte fich bie Luft mit Gefpenftern, Beiftern und Damonen in ber Phantafie des Urmenichen und Naturmenichen. Deun nun erblidte er in jebem Irrlicht eine Seele, und mahrend er ehebem nur bon Entichlafenen ober Traumgeftalten redete, Die forperlich auftraten und die ihn glauben machten, daß ber Berftorbene nur ein tief Schlafender und Ruhender war, bildete er jest den Begriff bes

1 . . .

gespenstischen Geistes, der unsichtbar körperlos im Dunkel durch bie Lufte rauschte. In teinem gande hat die Seelenvorstellung und bie Art ihres abgeschiedenen Lebens eine reichere und feltsamere Behandlung in der Anschauungsweise erfahren wie in Aeghpten. Zwar war die hier auftretende Lehre von der Seelenwanderung icon, wie wir fahen, vorbereitet gewesen burch die frühern Anschauungen, welche den lebendigen Leib in alle diejenigen Thiere versetzten, die ihn verichlangen und verzehrten; allein erft jest gestaltete fich anknupfend hieran die eigentliche Borftellung der Metempfychofe, nach welcher bie abgeschiedenen Seelen und Beifter jugleich ine Jenfeite manderten. Bei fehr vielen Naturvölkern finden wir befanntlich die Geelenwanberungslehre gleichfalls beutlich ausgebildet, boch werden bie blerüber herrschenden Anschauungen nicht immer kar von der vorausgegangenen Anschauung über die Körpermanberung gesonbert. Ronnte die Seele jest aber ben Leib im Tobe verlaffen, tonnte fic fich trennen und abscheiben, wie tonnte fie alebann in ben Rorper hineinkommen? Go lenkte fich, wie wir feben, im Bufammenhange bamit die primitive Priefterweisheit fogleich auf bas Nachbenken über ben Zeugungsact. Auch hier mar es bas Feuer, ober vielmehr die Fenererzeugung und Fenerreibung, welche die kindliche Phantafie ju ben munberlichften Borftellungen über ben Zeugungsact veranlaffen follten, Anichanungen, an welche fich fpater wieberum bie fonberbarften religiofen Sitten und Gebrauche anschloffen. die Seele ein fenriger, heißer Athembampf und fanft glimmendes Feuer, fo mar auch bie Zeugung im Leibe folgerichtig eine Art von Feuerreibung und Feuererzeugung. "Golben waren bie arani, mit benen die gottlichen Acvinen ben Funten hervorquirlten. Reim lege ich in bich, bag bu ihn gebareft im zehnten Monb." -(Bgl. bei Ruhn, "Die Berabtunft bes Feners", S. 74.) Gleichwie bas beilige Feuer durch Reibung entsteht, fo zeugen auch die Menschen den prometheischen Funken der Seele, um ihn als ein neu loberndes Fener bem Weibe einzuimpfen, auf daß es diefen Funken im zehnten

So erklärt es fich, bag man ben Zeugungsact Monde gebäre. als eine Feuerzündung auffaßte, wie bies im letten brahmana bes "Bradh-Aranyaka" ausgeführt wird (in Weber's Ausgabe bes "Catapatha-brahmana", XIV, 9, 4, 20; vgl. ferner bei Ruhn G. 74). Spuren einer folden Bergleichung ber Feuerentzundung mit bem Reugungsact haben fich auch bei ben Griechen erhalten; Ariftophanes nennt bas Pudendum muliebre doxápa. (Ebenb., S. 77, Anmertung.) Das zeugende mannliche Glieb trat als ein heiliger Fenerbohrer vor das kindlich vergleichenbe Bewußtsein, es war ein göttlicher, erhabener "Pramaniha", bem Berehrung gezollt werben mußte, ba eine magische, geheimnisvoll zeugende und wirkende Rraft in ihm Mit diefen noch tief kindlichen Borftellungen war ber Reim gelegt zu jenem in frahefter Zeit fich weit verbreitenben Phallusbienst, von bem Meiners fcreibt: "Nicht leicht ist die Natur einer anbern Gottheit und die Entstehung sowol als weite Berbreitung eines Gögendienftes fo ichwer zu erklaren als die bes Phallus ober Lingam und feiner Berehrung. Ginige beteten bas mannliche Glieb an , andere bas weibliche Zeugungsglieb, und noch andere bie vereinigten Zeugungsglieber beiber Geschlechter. Man trug bas Bilb ber Gottheit nicht nur an ben ihr geheiligten Festen umber 🐣, fonbern Beiber befranzten es auch, ober fußten es gar in ber natur mit unbegrenzter Schamlofigkeit ober Ginfalt, und Braute opferten ibm ihre Jungfrauschaft. \*\*\* Dies Geschent empfingen bin und wieder bie Briefter im Namen ber Gottheit, aber nicht von allen jungen Beibern, fondern nur von den Bräuten der Könige und Pornehmen." Sicherlich gehört ber Phallusbienft, ber ferner babin führte, daß ber Lingamsgeftalt auch bie Gaulen ber agyptischen Tempel, ja vielleicht bie Säulenform der heiligen Bauten überhaupt

1, 1 . 1

<sup>\*</sup> Die alteften Griechen (Derobot., II, 44), auch bie Aegypter, die Affprer, Sprer und Phonizier, Die hindus und andere.

<sup>\*\*</sup> In Dinboftan.

<sup>\*\*\*</sup> Bei ben Bhonigiern, Affprern, Griechen und Romern.

in ihren Bariationen ursprünglich angepaßt wurde, zu ben mertwürdigsten religibsen Ausartungen jener hier geschilberten Beit. Es lag eben im Geiste jener Epoche, allen frühesten Auslegungen ber Zauberer und Priester liber einen geheimnißvollen Vorgang, wie ben ber Zeugung, auch einen religiösen tief ehrfurchtsvollen Glauben entgegenzutragen. Und wir konnen uns baher über bie feltsamen und fich fehr weit verbreitenden Sitten biefer Art nicht wundern. Eine Sitte, welche gleichfalls ber Epoche biefer Zeit entstammt, ift die Leichenverbrennung, die fich als religiöfer Brauch fehr weit verbreitet hat. \* - Die Leichenverbrennung, die auf das innigste mit dem Seelen- und Ahnencultus zusammenhängt, erklärt fich leicht. Hatten viele Bolter abnlich ben Aeghptern die Körper, in bem Glauben, sie der Seele zu erhalten, einbalsamirt, so begann man jett, ba fich die Borftellung ber feurigen, jum erhabenen himmel aufsteigenden Seele gebildet hatte, hier und ba unter ben Bollern den heiligen Brauch einzuführen, ben Leib zu verbrennen, um ihn durch Feuer seelenhaft verwandelt der Seele mit auf den Weg zu geben. Die ju Afche verwandelten Refte fammelte man, um fie in ein geweihtes Gefag nieberzulegen, bas ber Seele gehörte und nicht wieder berührt werden durfte.

So hatten sich im Lichte ber neuen Erfahrung die Phanomene von Zengung, Geburt und Tod allmählich mehr aufgeklärt, und es war zugleich der tiefeingreifende Begriff der seurigen Seele, des abgeschiedenen Geistes und damit zusammenhängend der der jensseitigen Ahnen und Manen gebildet worden. Mehr und mehr des gann sich im Lichte dieser Borstellungen der bisher gesibte religiöse Leichencultus und der hiermit verbundene Gebrauch des Opferns am Grabe in einen eigentlichen Seelens und Ahnencultus umzuwandeln.
— Es erzeugten sich demgemäß neue, an eigenen Stätten geübte und

<sup>\*</sup> Findet fich boch bie Leichenverbrennung selbft bei ben Auftraliern noch bente vor.

am heiligen Feuer vollzogene Opfergebräuche, die nunmehr, von ben Magiern, Zauberern und Priestern geleitet, sich allmählich mit dem sich gleichzeitig erzeugenden Gestirndienste verschmelzen und vereinigen sollten.

Wir haben früher bereits gesehen, daß der tiefsittliche Brauch bes Opferns fich aus ber altesten Zeit herschreibt. Man brachte bem Stammalteften, um ihm in feiner Erhabenheit Dant und Berehrung ju erweifen und feine Bulfe anzurufen, Gaben bar, nicht fowol an Früchten ale auch an Fleisch und Getranten. Spater, ale fich ber Gebrauch "ber Tobtengabe" ausbilbete, trug man Speife und Trant (wie noch heute unter einigen Naturvöllern geschieht) in gleicher Beise auch an die Grabstätten, endlich belohnte man auch die heiligen Zauberkünste der Magier durch Darbringung derartiger sittlich geweihter Gaben \*, und fo ericeint es geschichtlich nicht auffällig, bag man im Laufe ber Beit, ba ber Gestirnbienft fich mit bem Feuerund Zaubercultus raich innig verschmolz, auch bazu überging, burch bas flammende Opferfeuer ber ftrahlenden Sonne und dem bligenben Donnerer zu opfern. Aber nicht nur Thiere wurden bargebracht, fonbern auch Menichen gaben fich ben erhabenen heiligen Befen bin, um bon ihnen ale lichte Geelen aufgenommen gu werben.

So bildete sich der blutige Opferdienst und das Menschenopser, Gebräuche, die uns zugleich an das mit religiösen Vorstellungen verswebte Anthropophagenthum der Urzeit erinnern. Um nicht als Leichen von Thieren und Würmern gefressen zu werden, opferte man sich, vielleicht unter ähnlichen Vorstellungen wie noch heute die altersschwachen Greise gewisser Naturvöller, dem Munde eines Gottes. So wurden freiwillig oder gezwungen je nach der Meinung der Priester Menschen am Altare der Götter unter religiösen Seremonien

. . . .

<sup>\*</sup> Bei ben Kooffa in Afrika werben noch heutigentags bie Zauberinnen mit Studen Bieb belohnt. (Bgl. Lichtenftein, "Reise im sublichen Afrika", S. 415.)



•

hingeschlachtet und Mutter brachten ihre Rinder herbei, um fie zu opfern und die gürnende Gottheit zu verföhnen. spätern Feuerzeit, wo fich, wie wir sogleich zu zeigen gebenken, neben bem Seelenbegriffe nunmehr auch ber Gottheitsbegriff ausgebilbet hatte, waren die Menschenopfer zu einer allgemeinen, heiligen Sitte geworben. Diefe gefchahen freiwillig, wenn ber fich felbft Opfernbe einen perfonlichen, beiligen Zwed verfolgte, ober fie murben von Seiten ber Zauberer und Priefter gezwungen angeordnet zur Berföhnung ber Götter. \* Um Gesunbheit, Sieg ober anbere Guter ju erbitten, wurden unter vielen Bollern Menschenopfer im großen Makftabe gebracht. Leib und Seele ber Geopferten und Berbrannten follten sich mit ber erzürnten ober abgeneigten Gottheit vereinen, um fie gunftig ju ftimmen, und ben Ginn bee Gottes ju erweichen. Je mehr Seelen man ber Gottheit zur lichten Bobe hinauffandte und barbrachte, um so eher glaubte sich bas bittenbe Bolt Gehör verschaffen zu können und um so mehr Menschen wurden der heiligen, verzehrenden Flamme übergeben und auf dem geweihten Altare niebergelegt. \*\*

Allein nicht immer griffen die Bölker zu gezwungenen Menschensopsern, meist begnügte man sich mit der Darbringung von Gaben an Feldfrüchten, Fleisch und Getränken. Was dem Menschen ansgenehm war, das konnte auch die Götter nicht entehren. War es indessen nicht gleichgültig, wie und zu welchem Zwecke man die Gaben darbrachte, so war es in jener Zeit ebenso wenig gleichgültig, welche Gegenstände zum Opfern bezüglich der verschiedenen Gottsbeiten verwendet werden durften. Der religiöse Zaubersinn der frühesten Schamanen und Priester jener Zeit hatte nun längst dies jenigen Wesen und Objecte ersorscht, oder richtiger mystisch ersonnen,

<sup>\*</sup> Bgl. Herobot, VII, 135; Livius, VIII, 6, 9, 10; X, 28, 29; XXII, 5, 7; Plinius, XXVIII, 2 u. f. w.

<sup>\*\*</sup> Bgl. bie verschiebenen Bolterschaften, bie aus biefen ober jenen Grunben jum Menschenopfer griffen, bei Meinere, "Gefdichte aller Religionen", G. 76 fg.

bie zur heiligen Flamme und ben flammenden Geftirnen und Gottbeiten in einer geheimen Begiehung fteben tonnten. Und fo entftanben alebalb bie genaueften Borfchriften barüber, mas für Objecte und Thiere, und in welcher Art biefelben ben verschiedenen Gottheiten zu opfern waren. Wir haben icon bei einer frühern Gelegenheit beiläufig erwähnt, daß es zumeist die zum Licht (b. h. bie weißen) und bie jur Dunkelheit, b. h. die ichwarz aussehenben Thiere waren, die jum Fener- und Opferdienfte guerft in die engfte Beziehung traten, fpater indeffen waren es farbige Objecte aller Art, vorzugsweise aber bennoch ftets bie rothbraunen, rothen und gelb gefärbten, die ber zauberifchen Beheimkraft verfielen. Freilich bie mehr und mehr fich entwickelnbe Phantafte gog fpater burch bie wunderlichsten Ibeenaffociationen eine taum zu übersehende Rahl von Befen und Objecten in bas magische Bereich biefer Geheimwirkungen, fobaß es fcmierig wirb, biefen Gebankenwindungen im einzelnen gu folgen, jumal fich biefe Art von erkundschafteten Geheimwirkungen nicht nur auf ben rein religiofen Opferbienft, fonbern nebenbei auch auf die mit bem fruheften Priefterthum auf bas engfte verbundene Runft, burch Gebeimwirfungen ju beilen, bezogen. Daher ift es erklärlich, bag nicht nur bie Phanomene von Zeugung, Geburt und Tob, fondern auch bas Befen ber Krankheit und Beilung zugleich bem erften kindlichen Nachbenken ichon mahrenb ber frühesten Beriobe ber Feuerzeit unterlagen.

Geschah die Zeugung nach Art der Feuerreibung, war der Körper- und Seelenkeim ein "prometheischer Funke" und die Seele im Körper eine feurige, glühende Luft, ein heißer Athemdampf, so nimmt es psychologisch nicht wunder, wenn wir bemerken, wie das Wesen der Krankheit gleichsam als eine Erstickung, Berdunkelung, Verfinsterung und Verunreinigung dieses im Körper dampfenden Lebensseuers aufgefaßt und appercipirt werden konnte. — Das warme, reine und weiße Licht verschmolz ursprünglich rasch nicht nur mit den Begriffen des Geweihten, Heilbaren, Heiligen und Er-

habenen, fondern auch mit benen ber Befundheit, bes Boblthuns Finfter, unrein und buntel waren bagegen bas und ber Gute. Unangenehme, bas Rrantes Bagliche, Unheilige, Schabenbringende und Bofe. Go fruh, feben wir, traten in ber Geicidte ber Religion und ber hiermit Sand in Sand gehenden Entwidelung ber Weltanschanung bie Gegenfage ber lichten Reinheit und der bunteln, bofen, franthaften Unreinheit ins Bewußtsein. \*-Boje und unreine Seelen und Damonen tauchten vor ber Phantafie der Bolter auf, und mahrend die lichten und reinen Seelen in die lichten, himmlischen Gefilbe und in das freubenreiche Jenseits manderten, hauften jene unreinen Geifter als boshafte Kobolde und Gespenster an allen finstern und dunkeln Orten des irdischen Diesseits. Diese schwarzen und bösen Dämonen, die dem Lichte feindlich waren, drangen zuweilen verborgen in den Körper ein, um die Seele zu berunreinigen und Krankheiten hervorzurufen, weshalb benn bas Befen der Krantheit auch als eine Art Befessenheit von feiten bofer, bamonifder Beifter aufgefaßt murbe und allerlei Beilmethoben gesucht wurden, diese Damonen wieder herauszutreiben. Go fuchten Die von ber religiöfen Phantafie geangftigten Menfchen fich vor ben übelwollenden Seelen und Damonen jest in gleicher Weise zu folken, wie gegen Krankheit und Lebensgefahr, und bie mit den Geheimmitteln betrauten Zauberpriefter und Magier befaßten fich, getrieben burch bie religiöse Rächstenliebe, mit ben Wundercuren, durch welche alle Unreinheiten und Entheiligungen gefühnt und ver-

Benn wir baber sinden, daß Plinius (nach Dermippus und Demotrit) behauptet, daß die Lehre des Zoroaster von der Arankheitslehre und Arzueisunde ansgegangen sei, und gleichsam durch ihn eine höhere und heilige Medicin eingesührt wurde, so zeigt es sich, welche allgemeinen Anhaltepunkte hierzu vorlagen. Plinius sagt serner: Hierzu sei dann die Arast der Religion selbst gestommen, und endlich die Mondbenterei und die Lehre, die Zukunft aus dem himmel zu erforschen, und so habe diese Lehre durch ein dreisaches Band die Sinne des Menschen in Beschlag genommen, und sei endlich zu solcher Söhe emporgewachsen, daß sie im Orient den Königen der Könige gedot. (Bgl. auch bei Bastian, "Der Mensch in der Geschichte", II, 175.)

trieben werben follten. "Reine Urt von Unreinheit icheint fruber und allgemeiner anerkannt, und gegen feine fo forgfältige Begenmittel erfunden worben ju fein, als gegen die Schwächlichkeiten und Aufalle, benen bas andere Geschlecht zu gewiffen Zeiten, mahrend ber Schwangerschaft und in und nach ber Geburt unterworfen ift." Unrein waren und find die Weiber in ben angezeigten Zuständen unter den Ifraeliten, Griechen und Abmern und untern Berfern und hindus, in Formosa, Ceplon, Stam, ferner unter ben Mongolen, ben Oftiaken, Samojeden, den Lappen in Nordamerika, Florida, am Orinoco und unter den Hottentotten. (Bgl. Meiners, "Geschichte aller Religionen", S. 82.) "Faft alle Bolter halten Rrante, besonbers Ausfätzige, Misgeburten, Sterbende, Leichname von Thieren und Menfcen, Trauerhauser, Graber für unrein (verdunkelt) und befleckend."\* So konnten die Anschauungen sich in der Zeit und unter ben Boltern, wo ber Seelenbegriff in Kraft trat, wandeln. Waren mahrend ber Steinzeit die Graber geehrt, so begannen sie während der Feuerzeit, und später, mahrend des emporblühenden Seelencultus, unter vielen Bolfern als verdunkelt und befleckend angefeben zu werben. "Gbenfo bachte man von ben Berührungen gewiffer Thiere" u. f. w. "Zu den ichwersten Berunreinigungen aber rechnete man die Entweihung beiliger Derter ober Gerathe." (Bgl. Plutarch, I, 335; II, 327; Thuchbides, I, 126, 128 u. f. w.) Allein hierbei blieb die Phantaste nicht stehen, auch alle bofen, schabenbringenben handlungen ber Seele wurden als entweihend, verunreinigend. unheilbringend und befledenb angefeben, und fo meinte man andererfeits auch alle Gunben und Berbrechen burch heilende Reinigungen finnlicher Art zauberisch tilgen zu können. Aehnliche Hülfsmittel brauchte bas Bolk gegen Bezauberungen und Beschwörungen, bie man gleichfalls fur etwas Befledenbes und Anftedenbes hielt. (Bgl. Meiners, Rap. 11.) Daß aus foldem Grunde bie Borfdriften für

<sup>\*</sup> Ebenb., G. 82, f. bafelbft bie genauern Belegftellen unter allen Boltern.

die heiligen Gebräuche des Opferns, des Schlachtens der Opfersthiere und namentlich auch die Anordnungen des heiligen Feuerständens sehr sorgfältig waren, erhellt in diesem Zusammenhange von selbst. Senau waren daher die Waße bestimmt zu den Wertsteugen, mit denen das heilige Feuer entstammt wurde, genau das heilige und geweihte Holz angegeben, von dem gerieben und gezündet werden mußte.

"Bon der uttararani genommen sei stets der pramantha, denn wer einen andern als mantha braucht, wird mit dem Fehler des yonisamkara behastet.

"Eine nasse, löcherige, verfrümmte, eine mit Rissen versehene arani und uttararani ist den Opferern nicht heilfam.

"Bas bas guhya (pudendum) genannt wird, bas heißt bie yoni (Geburtsstätte) bes Feuergottes, bas Feuer, bas hier geboren wird, heißt fegenbringend. Die aber an andern Stellen reiben, gerathen in Gefahr von Rrantheit."\* Wir fehen. daß bas Feuer unvorschriftsmäßig, ungeweiht, gewissermaßen unrein gezündet Krankheiten zu bringen vermag. Daß bas Feuer Krankhiten verursachen und heilen konnte, und Krankheit ber kindlichen Phantafie jener Zeit, wie wir fehen, folgerichtig etwas gleichsam Befledenbes, Unreines, Dunfles (gegenuber bem gefunden, lichten Seelenfeuer im Rörper) war, barf nicht munbernehmen, ba ja bie Shamanen ber Urzeit, wie wir früher gesehen hatten, burch bie Beilfunft felbft Feuer und Barme als beilige, beilfame Erscheinungen verbreitet hatten. Erst als hieraus geschichtlich später die Rochkunft, wie wir faben, hervorgegangen (vgl. bie Anmerkungen zu Kap. 3) und bas Feuergunden und bas Rochen ber Speisen allgemeiner geworben war, fant burch Gewohnheit ber Zauber von diefen Gegenständen, obwol er fich trotdem in fast allen Religionen der Erde bis jum gemiffen Grabe erhalten hat. In ber Urzeit aber mar bie

<sup>\*</sup> Bgl. Rubn, G. 73 n. 74.

Härme und Dampf von Aräutern, Zauberobjecten und Thieren geshörten baher zu ben ersten und bedeutendsten zauberischen Heilungssund Reinigungsmitteln. (Bgl. Tibull, II, 6; Propert, II, 28, Juvenal, "Satiren", II.) Erst später trat hierzu bas natürliche Reinigungsmittel, bas Wasser (bei den Griechen und Israeliten, Rumer. 19, 13); allein auch mit Menschensleisch und gekochten Thieren, mit Speichel, Honig, Opferblut und Menschenblut suchten noch in später Zeit die priesterlichen Heilünstler zu heilen und zu reinigen.

Es wurde zu weit führen, wollten wir im einzelnen bem Rufammenbange gemaß ausführen, was fich in allen Boltern noch beute über biefe Anschauungen deutlich vorfindet und in den civilifirten Religionsan-Die Lichter am Altar, bas Baffer in bet icauungen erhalten bat. Taufe, der Weihrauch der Chorknaben find Symbole, die noch beute als Refte hiervon unfern religiofen Gebrauchen antleben. Bezüglich der Naturvoller erscheint bas Material zu umfangreich, um es an biefem Orte geben ju tonnen, es fei mir baber geftattet, auf die von Tolor, Lubbod und Baftian hierüber gesammelten Ginzelheiten zu verweisen. Rur hinsichtlich bes Scelenbegriffs will ich mir hier noch einige genauere Rachtrage ge-Bir feben, daß bas wefentlichfte Mertmal bes Seelenbegriffs Die torperloje vollige Abicheibung vom Leibe ift. Wie ber Rauch fich von der Flamme trennte, um emporzufteigen in den überirdischen himmel, ober vom Binbe fortgeführt ju werben, borthin, wo bie Sonne aufging oder unterging, mit Ginem Borte ins Jenfeits, fo auch die torperlofe Seele, fie ichieb fich ab vom Leibe, und wie ber Rauch im Lichte ber Sonne einen bunkeln Schatten marf, fo war auch ber Rauch und bas warme Pneuma ber Seele gleichsam ben Urvollern etwas in biesem Sinne torperlos Schattenhaftes. Wir müffen die hier bezüglichen, sinnlichen Erfdeinungen, die auf die Bildung bes Schattenbegriffs einen Ginfluß abten, scharf jusammenhalten, um ben Busammenhang ber Combination und bie finnliche Unterlage ber eigenthumlichen Ibeenaffociation genau einzufeben. Richt bas Traumbild bes Korpers war im Stanbe, ben Begriff bes feelenhaften Schattens entfteben zu laffen, sonbern nur das finnliche Substrat, bas ale bampfenbe und raudenbe Barme fich abicieb, um fich ver-

flüchtigend unsichtbar in ben himmel zu beben. hiermit ftimmen bie Ergebniffe ber Sprachforichung vollftanbig überein. Der Musbrud ber Tasmanier für Schatten und Beift ift berfelbe, besgleichen bezeichnen bie indianischen Algonquins bie Seele bes Menschen mit Otachut, b. b. sein Shatten. In ber Duichesprache wird bas Wort natub für Schatten und Seele gebraucht. (Martius.) Das neja ber Aravacer bebeutet Schatten und Seele. Benn Dobrigofer ergablt, bag bie Abiponer bas Bort loakal für Schatten, Seele, Coo und Bild gebrauchen, so ist das eben nur in Bezug auf die ersten Begriffe correct, das andere aber bingugedichtet. Die Bulus gebrauchen nicht allein bas Wort tunzi für Schatten und Geift, sonbern sie benten auch, daß ber beim Tode eines Menschen bom Korper fich icheibenbe Beift jugleich ber Beift eines Borfahren ju werben im Stande ift. (Bgl. Tplor, S. 388.) Der Begriff ber Seele ale Athembampf tann burd ben gangen femitifcharifden Sprachtreis verfolgt werben. Im Debraischen beißt nophonh Athem, jugleich aber auch Leben, Seele, Gemuth, mabrent rusch und neshamah ben Uebergang bon Athem auf Beift burdmaden. Diefen Borten entfpreden im Arabifden nofe und ruh. Athem bedeutet in ben Sansfritfprachen atman und prana, im Griechischen baben wir psyche und pneuma. Im Slawischen fteht die Bedeutung von duch fur Seele, Athem, Geift. hierher geboren auch bie lateinischen Bebeutungen von animus, anima und animal als lebendiges Wefen, Thier. War ber Blid bes Menfchen durch ben Rauch ber Opferflamme, ferner burch die fich als Dampf und Rauch vom Rorper abscheidende Scele und burch bie damit im Zusammenhange ftebende Leichenverbrennung gen himmel geleitet, fo tann es nicht auffallen, bag man bier in den Laften junachft ben Bogeln wieder begegnete, welche man baber vielfach als Sendboten ber Seele ober, wie die weiße Taube, als Symbol ber Seele felbst faßte \*, auch wurde ber Bogel als Seelenbringer aufgefaßt, man bente an ben Storch und abnliche in biefen Ibeenjusammenhang gehörige Erscheinungen, an welche fich auch wiederum bas fon fruber ermabnte Beiffagen aus bem Bogelfluge anlehnt. (Bgl. gu. gleich die Anmerkungen Rap. 6. Bgl. ferner E. Rubn, "Die Borftellungen von Seele und Beift", Berlin 1872, G. 7 fg.)

<sup>\*</sup> Bgl. Grimm, "Mpthologie", S. 788; Rochholz, "Sagen", I, 245, 293 und II, 44, Anmert. ju 269; vgl. zugleich Rubn, "Derabtunft bee Fenere", S. 107.

## Die frühefte fetischistische Betrachtung ber lenchtenben Simmeleerscheinungen.

Die Gestirne in der nespränglichen Anschauung als magische Feuer, entzündet von Feuerpriestern und zanderischen Lichtherren. — Die sich allmählich ausbildenden tiefen Abhängigkeitsgestühle gegenstber den zanderhaft erscheinenden
Naturgewalten. — Das Anstauchen des ästhetischen Erhabenheits- und Unendlichteitsbegriffs in Bezug auf den Makrotosmus. — Die hiermit vor sich
gehende genauere Trennung von Göttern und Priestern dei den Culturvölkern.
— Die Idolatrie und deren Beeinträchtigung des Erhabenheitsbegriffs. — Die
Unterdrückung der Idolatrie bei den Hebräern in Rücksicht auf die höhere Ansbildung des Erhabenheitsbegriffs der Gottheit. — Nicht alle Bölker der Erde
sind gleichmäßig und gleichweit in die Weltanschauung der Feuerzeit mit ihrer
Begriffsbildung eingetreten.

In Ruchicht auf die im Zusammenhange sich ausbildenden relississen Gebräuche, Sitten und Anschauungen jener merkwürdigen und großartigen Entwickelungsepoche der Feuerzeit muffen wir anerkennen, daß der Geist in der Beurtheilung der Erscheinungen seiner Umzgedung und innerhalb seines Lebenstreises jetzt unnennbare Fortschritte gemacht hatte. Wie sonderbar wäre es bei der sich nach allen Seiten hin stärkenden Beurtheilungsgabe daher gewesen, wäre der Geist, der das Feuer zu zünden erfand, mit seinen Augen jetzt noch haften geblieben am Erdboden. Unmöglich konnte sich der nunsmehr befähigtere Sinn mit dem engern Wahrnehmungskreise der

4, 10

Thiere begnügen. Phantafie und auf Aehnlichkeitemahrnehmungen gestützte Betrachtungsweise trugen alsbald bie Augen durch ein neues Bewuftsein gestärkt jum Simmel, und ber kindliche Mensch that, trunken bon Ahnungen und geheimnigvollen Empfindungen, den erften tiefern Blid in die erhabenen Bunber des Matrotosmus. — Da strahlten sie denn hoch broben und erhaben am Himmel, die feurigen Bunkte und die flammenden Rreise, aus welchen früher ber ftumpfe thierische Blid nichts Tieferes zu machen wußte. Jest freilich war es anders geworden. Die roth glimmende Sonnenscheibe, die früh bes Morgens am Horizont auftauchte, um bei Tage im lichten Glanze Glut und Barme zu strahlen und am Abend wieber in glühender Rothe wie ein vertohlendes Feuer zu verlofchen; ber fich glanzvoll erhellende und wieder verdunkelnde Mond, die ichimmernben Lichtpuntte ber Sterne, und ber gadige, feuerftrahlende Blit: bas maren nunmehr bie fich mit bem neuentstehenben Intereffe bes religios Erhabenen umtleidenden Objecte ber entferntern Augenwelt, auf welchen bas Auge verftanbnigvoller als bisher haften blieb. So weit mar ber findliche Beift in feiner Entwidelung vorgeschritten, daß er nunmehr an die leuchtenden Objecte und Erscheinungen des himmels mit wirklichem Interesse und bauernder Theilnahme an-Inupfen tonnte, fodag ber Phantafie eine bestimmtere Bafis geboten wurde, von der aus sie biefe Objecte in ein allgemeinverständliches Licht zu feten im Stande war. Dag in allen jenen phantaftereichen Anschauungen ber leuchtenben himmelberscheinungen bie Analogie mit ber lobernden Opferflamme eine wichtige Rolle fpielen mußte, ist leicht einzusehen. Alle am Horizont angeschauten bahinschwebenden Lichtflächen wurden jetzt dem Auge zu erhabenen, mächtigen Doch wer gundete biefe aufflammenden und wieder untergehenden Himmelsfeuer ftets von neuem wieder an? Wer war die Ursache hinter jener Wirkung des Anzlindens und Erlöschens? Lebendige, wenn auch gleichgültige Wesen waren es bereits der thierisch-naiven Anschauungsweise gewesen. Offenbar, so folgerte

iest bie von bestimmter Seite ber angeregte Phantafie, maren es mächtige Feuererzeuger und mit zeugender Kraft begabte erhabene Bauberpriefter, welche die hellen Feuer am himmel entflammen und wieber verlöschen machten. Wir feben, es floffen ber finblichen Anfcauung die Borftellung von ben feuerzeugenden erhabenen Prieftern mit ben erhabenen Feuergundern am himmel noch gemissermaßen aufammen; benn es lagen biefe Borftellungen hier noch burch beftimmte Ideenassociationen inniger miteinander verschmolzen. war Atharvan nicht blos berjenige, ber ben Agni vom himmel bolte, fonbern jugleich auch ber Benoffe ber Botter, "und in gleicher Beife feben wir die Bhrgus mit ben Gottern verbunden". "Einerseite", fagt Ruhn, "traten bie Bhrgus an bie Stelle ber Sätter, andererseits übernahmen fie bas Beschäft bes Mataricoan (ein feuerreibendes und feuerbringendes, halbgöttlich gedachtes Wefen), während fie brittens auch als Menfchen neben bem Manu (bem Stammalteften) und feinem Gefchlecht ericheinen. Das find anfceinend gang verschiedene Rreife der Thatigkeit, und es scheint fcmer, für fie eine Bermittelung ju finden. Geben wir uns inbeffen anderweitig um, fo wird von ben Angirafen, einem andern ber alten Prieftergeschlechter, gleichfalls ergahlt, bag fie wie bie Bhrgus ben in ber Sohle befindlichen Agni gefunden haben, und Agni felber wird vielfach Angiras genannt. In gleicher Beife er-Scheint Atharvan, ber Stammvater eines britten Prieftergeschlechts, gleichfalls als ber, welchem bie Berabholung bes Agni zugefdrieben wirb, wie er andererseits auch als ein Genoffe ber Götter, als ihr Bermandter und im himmel wohnend erscheint." (Ruhn, "Die Berabtunft bes Feuers", G. 6 fg.) Wir feben, wie bie 3beenaffociation von den erhabenen Feuerprieftern und Magiern ju ben erhabenen Bottern hinüberführte, und wie zugleich alle hierauf bezüglichen Borftellungen noch gewissermaßen verschmolzen und ursprünglich ineinanderfloffen. Erft in einer fpatern, fortgefdrittenern Beit bifferentiirten fich bie verschwimmenben Bilber, und bie Priefter mit

ihren Lehren felbst waren es, welche biese Trennung bem Bolke mehr und mehr fpater jum Bewußtsein führten. 3mar maren bie fenergundenden und zauberthätigen erhabenen Herrscher am Himmel mit Augen nicht erkennbar, aber wie follten auch in fo weiter Ferne hoch oben und erhaben in den Wollen die Feuerzunder sichtbar sein, ba ja bie Menfchen ben auf hohen Bergen opfernben und gunbenben Briefter ebenfalls nicht mahrnahmen, obwol feine heilige Flamme in weiter Ferne beutlich leuchtend sichtbar war. Aber in ber Phantasie bes Urmenschen mochten die mächtigen Feuerzunder aus ihrer lichten Sohe bis auf die Berge herabsteigen, wenn fie in den Wollen, die fich an ben Bergen lagerten, im Dröhnen bes Donners nach herniedergefandtem feurigen Blite ihre ehernen Stimmen vernahmen. Erft jest fanden fich bie Faben psychologisch jusammen, bie es ber Phantafie bes Menschen möglich machten, einen birecten Ginfluß ber himmelberscheinungen auf bas fociale, fittliche Leben gu fuppo-Giner neuen Bandlung gingen nun bie bisherigen gleichgultigen Borftellungen über bie himmeleericheinungen entgegen. Denn nach den Erfahrungen, die ber Menich mit ben von den Prieftern gezündeten Feuern gemacht hatte, fand die Phantasie ein reiches Feld vor, auf welchem fie nach Erklärungen über fernwirkende Begiehungen ber leuchtenben Erscheinungen am Simmel gu Brieftern, Opferern und Menfchen fuchen tonnte. Dag der findliche Ibeenwandel darauf verfiel, die himmelsfeuer mit den Opferfeuern der Feuererzeuger zu vergleichen und die zu den Himmeleerscheinungen gefuchten Ursachen sich in bas Gewand bes Priefterthums hüllten, bas tann uns hiernach nicht auffallen.

Freilich mußten ce gegenüber ben irbischen Feuerreibern noch mächtigere Priester und Flamines sein, die jene himmelsseuer zunbeten, aber selbst dieser Unterschied des Grades konnte nicht sogleich in voller Stärke vor das kindliche Bewußtsein treten, da der Mensch gewohnt war, mit dem Auge das in nächster Nähe Gesehene zu vergrößern, das Entferntere dagegen mit einem geringern Maßstabe

Daber beburfte es benn erft ber Mithulfe ber priefterlichen Beisheit, ber Menge biefen Unterschied bes Grades bezüglich ber Erhabenheit beigubringen, und es wirb uns bamit erft erflarlich, bağ viele Boller, ba fie burch ihre Priefter nicht veranlagt wurden, biefen Unterschied in ber Erhabenheit in sittlich tiefer Beife zu bilben, benfelben auch niemals erfaßt haben. \* Anbers gestalteten fich baber bie Ibeen hierüber unter vielen sehr niebrigen Raturvölkern, anders unter ben höher begabten Culturvölkern. Je mehr bie von primitivem Rachdenken geleiteten Zauberpriester und Magier der begabtern Bölker die Borftellungen über die Raturmächte von überschwenglichen Phantafien umtleidet im Geifte bewegten, um fo mehr ertannten fie hiermit zugleich, daß fie biefen feuererzeugenben, icopferifch wirkenben Machthabern gegenüber boch nur als ohnmächtige Diener und Rnechte ericbienen. Doch obwol ohnmächtiger und geringer, fühlten fie fich bennoch mit jenen Bewalten in einer geheimen engern Berbindung wie die übrige Menge, fie fühlten im hinblid auf ihre Leiftungen und Baubertenntniffe, daß fie allein vor allen übrigen ein Anrecht hatten, bie Begnabigten biefer gewaltigen und erhabenen Machte zu fein. Schien es ihnen boch, ale hatten fie aus ihren Handen ihre merkwürdigen Renntniffe empfangen, ja es hatte ben Anschein, als seien sie die eigentlichen Abkömmlinge, die directen Nachkommen jener Erhabenen und Mächtigen bort broben. Gie be-

<sup>\*</sup> Auch Coben in seiner Abhanblung: "Mythologische Borstellungen von Gott und Seele" ("Zeitschrift für Bölferpsphologie", Bb. 5), geht auf die Aehnslichteit und die Berschmolzenheit jener Borstellungen ein und sagt: "Die beiden Feuerreiber (nämlich der irdische priesterliche und der überirdische am Himmel) sind in der Kategorie "Ding» gleich, in Bezug auf ihre Eigenschaft verschieden: der eine wird zunächst als größerer Wensch, also blos quantitativ, dann aber als Gott, also qualitativ verschieden, objectivirt, während der andere Wensch bleibt." (S. 427.) Daß diese Trennung von Gott und Mensch oder besser von Feuerpriester und Lichtherr nur erst nach ihrer qualitativen Seite bin ganz allmählich vor sich gehen konnte, ist in Rücksicht auf alle dier in Bestracht kommenden psychologischen Momente und Thatsachen offendar leicht zu ersehen.

faßen ja zugleich wie jene die gleichen Kenntnisse in der heiligen und erhabenen Geheimfunft, die zeugende Kraft des Feuers und bes Lichts hervorzurufen. Ronnten ober mußten baber nicht jene fie biefe Runft in alterer Zeit einft gelehrt haben? Gewiß ichien es fo: benn waren nicht Jahrhunderte verfloffen, waren nicht viele Benerationen begraben worden, bevor nach bem wirklichen Bergange ber Sache ein auf diesen Gebankentreis gelenttes Nachbenten fich entwideln tonnte? Wie lange mochte es gewährt haben, bevor ber Seelenbegriff vom Bewußtsein vollig flar appercipirt mar, fobag er jum Gemeingut ber großen Menge werben tonnte. Sollte es mit dem sich ausbildenden Gottheitsbeariffe anders gewesen sein? Langfam und allmählich war er im Laufe bes großen Umschwungs ber Anschauungen, ben bie Epoche ber Feuererfindung mit fich brachte, erwachsen. Allmählich nur brängte fich unter ben begabteften Bolfern innerhalb des neuen Erfahrungetreifes das tiefe Gefühl directer fittlicher Abhängigkeit von jenen lebendig und personificirt gebachten Naturgewalten auf, und fiehe ba, als man fich enblich im hohern Dage biefes Abhangigkeitegefühl jum Bewußtsein führte, ba mar nun mit Einem Schlage bas Moment bes fittlich-tosmifch Erhabenen, also des Erhabenen bezüglich ber hehren Naturgewalten, vor die findlich bentende Seele getreten. Jest nun wurden folgerichtig bie Begriffe ber Feuers und Lichtherren am himmel gebildet und mit ben Attributen einer zeugenben (weil feuererzeugenben) ichöpferischen Damit mar bie fruhefte Bafis gegeben, auf Rraft ausgestattet. welcher die Begriffe der Gotter, Schöpfer und Erhalter beftimmter Raturfrafte fich entwideln tonnten. Die Religion ging nun einem neuen Aufschwunge, einer neuen, tiefern Entwidelung entgegen.

Werfen wir einen Augenblick, um biese Entwickelung zu libersehen, einen Blick zurück auf die ursprüngliche Ausbildung des Erhabenheitsbegriffs. Wir hatten geschen, wie sich die bisher entwickelnde Religion mit ihrer ganzen sittlichen Fülle und hingebung
ursprünglich auf die natürlichen, sittlichen Vorgesetzen geworfen hatte.

. . . . .

Den Greis, bie Bater und bie Patriarchen hatte man achten lernen, bas Bolf beugte fich ehrfurchtsvoll vor den Stammalteften und brachte ihnen sittliche Hulbigungen dar, während die Phantasie diese Mächtigen mit einem Nimbus bes Erhabenen umtleibete, ber bie fittliche hingabe bis zu einem Cultus fteigerte. In ber fpatern Epoche ber Feuerzeit, saben wir, wurden nur ju rasch auch bie mächtig werbenben Magier und Zauberer als ehrfurchteinflößenbe, erhabene und fittlich verehrungswürdige Wefen betrachtet, man brachte baber auch ihnen Opfer bar, bewarb fich um ben Rugen ihrer geheimnigvollen Beilkunfte und bewies ihnen eine tiefe abergläubifche, religibse Dankbarkeit. In allen biefen sich entwickelnben und gefcichtlich auftauchenben "fittlich leitenben Mächten" hatte bie naive Bingebung nicht nur ben Menschen, fonbern vielmehr ben sittlich erhabenen Borgefetten anertaunt. Der von ihnen ausgehenden fittlichen Leitung und ihren durch Nachstenliebe und Barmbergigkeit eingegebenen Handlungen galten allein alle religiösen Hulbigungen. Aber je mehr die Menge felbständig wurde, je mehr die Mangel und Fehler felbst ber erhabenften Berricher in sittlicher Begiebung bon allen Seiten burchgefühlt murben, um fo mehr mußte nach unb. nach die Religion nach biefer Seite bin erschlaffen. Aehnlich verhielt es fich mit ben Bauberern und Magiern; folange urfprunglich bie Menge in ihrem bumpfen, fflavifchen Sinne gebienbet war bon- ber Reuheit und Geltfamteit ihrer Runfte, tonnten fie eine tief-Aber diefe Berrichaft eingreifende religible Berrichaft entfalten. fant mit ber Lange ber Zeit auf ein gewisses Mag herab, je mehr man erkannte, daß die Beil- und Zauberkunfte nicht immer die berfprochenen Wirkungen erzeugten und je mehr fich bie Menge allmählich an bas zauberische Gautelfpiel gewöhnte. Go brobte fich bie Achtung und ber Mimbus bes Erhabenen in Bezug auf "ben fittlichen Borgefetten" und in Bezug auf bie erften berufenen Berbreiter ber Nächstenliebe und bes Gerechtigkeitssinnes allmäblich. wenn auch nicht ganglich zu verlieren, fo boch fich abzustumpfen.

. . . . .

Aber je mehr sich geschichtlich unter ben Culturvöllern diese religiösen Birkungen in Bezug auf die Achtung und Autorität der sittlichen Vorsgesetzen unter den Menschen abschwächten, um so mehr fügte es die Entwickelung, daß sich diese Achtung nun auf neue Träger übertrug. Bon neuem tauchten, wie wir sehen, auf dem Wege der Ideensassociation hinter jenen am Himmel sichtbaren Objecten sittliche, jest erhaben erscheinende Autoritäten empor, welche mit übermenschlicher Gewalt zu herrschen schienen, denen gegenüber sich der Mensch daher jetzt mehr und mehr abhängig fühlte. Diese überirdischen Rachtwesen, durch welche der sittliche Erhabenheitsbegriff in den Raturerscheinungen Burzel fassen sollte, waren die Götter. Auf sie murde jetzt die Religion übertragen, diese Gewalten lernte der Mensch jetzt als die wahren, unnahbaren, erhabenen Autoritäten und leitens den Herrscher schähen, alle übrigen Borgesetzen aber schienen hiersmit nur die irdischen, niedern Stellvertreter jener zu sein.

Bon nun an entwickelte fich ein gang neues sittliches Bewußtfein. Das Wefen ber Autorität, bas ursprünglich, wie wir faben, im Menschenthum feine erften natürlichen Stuten und Trager hatte, whielt einen bebeutenben Bumache burch bie neuentstehenben Ibeen in Bezug auf die Naturfrafte. Das Boll hob jest bie fittlich lenkenden und regierenden Autoritäten über bas Niveau des irdischen Menschenthums hinaus und legte ein ganz neues, bisher nicht ge= fanntes Moment, nämlich neben bem ethischen jugleich bas ber Unnahbar, überirbifc fosmisch-äfthetischen Erhabenheit hinein. entfernt, unerreichbar, bas ift eben tosmifch erhaben, thronten jest jene neuen, von der Menfcheit losgelöften Autoritäten. 3mar lief bas neue Bewußtsein vom Erhabenen nunmehr Gefahr, Diese Naturerhabenheit fo hoch, fo Abernatikrlich und übertrieben, b. f. mpftifch 34 denken, daß alle diese vorgestellten erhabenen Autoritäten ihre natürliche Bermittelung zur irbischen Sphäre verloren \*; allein eben

<sup>\*</sup> Sodaß einerfeits aus biefer übertriebenen Trennung fich eine unüberbriddbare Rluft zwischen Gott und Welt aufthat und ber faliche Schluß ge-

biefe Gefahr, fofern fie fich fpater in ber Religionsgeschichte verwirklichen follte, murbe fur jest burch bie findlich malende Phantafie ausgeglichen, welche noch nicht im Stanbe mar, die Borftellung bes Irbifchen und himmlifchen, und bem entsprechend die Borftellung von Prieftern und Göttern, vermittelungslos auseinanderzureißen. — War ja geschichtlich nur erft vor kurzem die Vermittelung burch die Ibeenaffociation vollzogen worben, wie alfo tonnte biefe Berbinbung fo ichnell wieder gerftort werben? Alle personificirten Urfachen hinter abgegrenzten Wirkungen im tosmifchen Leben erhob jett folgerichtig bie kindliche Phantafte ju ichopferischen Wefen und gu Berrfchern über beftimmte Raturfrafte. Man wies ihnen Wohnftatten an und bachte noch nicht abftract genug, um nicht jede Gottheit irgendwo genau localifiren ju muffen. Go entftand im Laufe ber Beit unter ben Bolfern bie große Reihe ber toemifchen Gotter, ale erhaben regierende Machthaber über bestimmte Naturobjecte und Naturgemalten. Bei blogen inbifferenten Perfonificirungen, wie bisher, tonnte jest die kindliche Phantafie nach ben gemachten neuen Erfahrungen nicht mehr fteben bleiben. Aber freilich mar es, wie angebeutet, noch ein weitlaufiger Proceg, ber ben Menichen gu ber Ginficht leitete, bag biefe überirbifchen Bewalten, bie ju ihm und feiner Selbsterhaltung (ba er noch tein Aderbauer und hirte mar

zogen werben tonnte, baß Gott als Schöpfer früher wie die Welt war, b. h. Gott auch ohne Welt bestehend gedacht werden könne. Andererseits aber führte das Moment der mystischen Erhabenheit auch die Philosophen dahin, die sittliche Weltautorität (d. h. Gott) so erhaben und allumfassend, d. h. so absolut und zugleich abstract zu benten, daß das göttliche Wesen gar nicht mehr als Berson, sondern nur noch als ein alles umfassendes, unvorstellbares, unpersou-liches Abstractum aufgefaßt wurde, das nichts mehr als ein "Unding" war. War es daher ein großer Fortschiftet in der religiösen Entwickelung des Bewußtseins, noch höhere, überirdische und erhabene Antoritäten, gegensiber den im Menschenthume sich darstellenden "sittlichen Vorgesetzten", zu begreisen, se verlangte es doch die richtige Art dieser Trennung, die Autorität ebenso wenig zu menschen den Teligiösen Gessische Gesische Weitigkeiten werden dem religiösen Gessische micht gerecht.

und als Jäger ben jagenden Thieren noch gleichstand) teine birecten, über ben Erfahrungefreis ber höchften Thiere hinausgreifenben Begiehungen befagen, mehr zu fürchten waren wie die Bauberpriefter, die ihm aus nächster Rähe und gleichsam aus erster Hand nuten und icaben tonnten. Erft bie Briefter felbft mußten, wie icon oben erwähnt, die Menichen gu diefer Ginficht anleiten, erft ihren Einwirkungen mar es jugufchreiben, daß fich ber Beift in bie Ginfluffe ber tosmifchen Machte verftanbnigvoller verfentte wie bisher, jodah Blip und Donner, Sturm und Regen, Sonnenschein, Mondwechfel und Finfternig die Gefühle ber Gewohnheit abftreiften und fich mit einem Baubermantel umfleibeten,' ben bie intelligenteften Thiere, wie aus ihrem naiven, fich gleichbleibenden Bebaren bervorgeht, nicht mehr tennen fernten. Waren die Priefter bie Berufenen und Auserwählten bezüglich einer aufmerkfamern Beschäftigung mit den Heil- und Naturkräften und beren Wirkungen, so gelangten fie auch früher und eindringlicher zu der Einsicht, wie fehr ihnen in ihrem Thun und Treiben die Naturgewalten in aller Beziehung überlegen waren. Inbem fie aber die Menge auf biefe Ueberlegenheit nachbrudlich hinwiesen und barauf hindeuteten, wie fie mit biefen überirbifchen, beiligen Dachten in einer innigern Berbinbung ftanben wie alle übrigen, ftarften fie von neuem ihr priefterliches erhabenes Anfeben und verlieben ber Religion einen neuen Aufschwung. Diefer Aufschwung tam nicht allen Bollern gleichmäßig zugute; denn die Zauberer erhoben fich nicht überall ju Prieftern, zu benen fie fich ja nur erft badurch machten, bag fie fich ale bie Diener und Bermittler jener höhern, überirdischen Mächte hinstellten. Nicht alle Boller bilbeten baher ben äfthetisch= tosmifchen Erhabenheitsbegriff, ber als die Grundlage ber eigentlichen Gottheitsvorstellung und gewiffermaßen als ein Grundmerkmal berfelben angufeben ift, und finden wir auch eine große Angabl von Bolksstämmen, welche kosmische Mächte und Erscheinungen abergläubisch verehren, so achte man wohl barauf, welche Art von Er-

habenheitsvorstellungen sie hiermit verbinden. Finbet es fich aber, baß fle Borftellungen über die tosmischen Erscheinungen besitzen, die nichts mahrhaft Erhabenes in fich tragen, und zeigt es fich ferner, daß fich unter eben biesen Böllern tein eigentliches Briefterthum aus ben Zauberern entwickelt hat, fo burfen wir mit Recht fcliegen, bag dem ganzen Bollsstamme die wahre Erhabenheitsvorstellung ber Gottheit nicht zum Berftändniß gebracht wurde, sodaß die hierzu vor allem berufenen Zauberer sich nicht die wahre Demuth bor ben überirbifchen und überfinnlichen Dachten aneigneten und bie robe Menge somit unter biesen Umständen diesen Gefühlen fremb blieb. Unter biesen niebern Böltern werben baher zwar die Zauberer als Fetisch= befiger und Beichworer verehrt und gefürchtet, und neben ihnen bie geheimnifvollen Bertzeuge, die fie jum Zaubern benugen, ja es werben hiermit im Bufammenhange febr oft auch einzelne Geftirne verehrt, aber die Art biefer Berehrung trägt nicht ben tief erhabenen Charatter an fich, wie bei ben Culturvoltern. In ben Augen biefer niebern Stamme find baber bie Beftirne und andere tosmifche Objecte teine Gotter, fonbern im Grunbe nichts mehr wie Retische, aus benen fie mit ben Zauberern beilige Geheimmirtungen ableiten, bie, wenn fle fich wirkfam erweifen, verebrt, wenn nicht, gehaßt und verabscheut werben. Freilich haben bie Miffionare, fobalb fie nur irgendeine Beftirnverehrung (bie, wie wir zeigen werben, fich aus ben verschiebenften Burgeln ableiten tann) mahrnahmen, ober fobalb fie von irgenbeinem großen Manne und herricher (ber ale Seele oft in ben Bestirnen gesucht murbe) reben borten, fofort auf bas Dafein einer Gottheitsvorftellung gefcoffen, aber wie weit bas gefehlt ift, wird fich aus bem Bufammenhange unferer Entwidelungen ergeben.

Bon einer Angeborenheit ber überfinnlichen Gottheits= vorstellung kann nach allem Borausgeschickten und in Rücksicht auf die Thatsachen keine Rede sein, und es kann daher nicht auffallen, wenn uns der strebsame Lubbock ("Prehistoric Times", 2. Aufl.,

1869, S. 564) und F. Farrar ("Anthropological Review", August 1864, S. 217) in ihren trefflichen Aufsähen eine große Anzahl von Bölstern aufsühren, die keinerlei Worte für den Begriff der Gottheit in ihrer Sprache überhaupt besiten. So, sehen wir, ist es um die Bildung des eigentlichen ästhetischsethischen Erhabenheitsgefühls und eines dem entsprechenden tiesern, demuthsvollen Abhängigkeitsgefühls vor den kosmischen Mächten ein eigen Ding, denn wir sehen, welcher Bermittelung es erst bedurfte, um der Wenge diesen Grad von Ershabenheit zum Berständniß zu sühren. Diese Bermittler aber waren ansänglich die Zauberer, und indem sie diese Bermittelung untersahmen, machten sie sich hiermit zu Dienern der Gottheiten, d. h. zu Briestern. Gleichgültig hierbei ist es in Rücksicht auf diesen Untersiched, ob sich das Priesterthum im Bolke als herrschende Kaste ershalten konnte, oder ob es sich in einer freiern Weise entwickelte.

Ronnte nicht allen Boltern ber Erbe berjenige Grab von Erhabenheit jum Bewußtsein geführt werben, ber fich ale nothig erweift, ben mahren und fich bauernd erhaltenben Gottheitebegriff ju begrunden, so meine man nicht, dag biefer bestimmte überfinns liche Grab von den begabtern Bölkern sogleich erkannt wurde. Auch das erweist fich als irrthumlich. Es wird fich zeigen, bag nur erft nach und nach ber zur Vorstellung nöthige überfinnliche Grad von Erhabenheit erworben werden tonnte, mas icon baraus hervorgeht, bağ wir die Erhabenheitsvorftellungen über bas Wefen ber hochften Gottheit und ber Gottheiten untereinander felbft unter ben Culturvöltern bem Grabe nach fehr verschiedentlich antreffen, und zwar bei einzelnen verhaltnigmäßig fo febr verfchieben, daß wir über ihre anseinandergehenden Anfichten hieruber erftaunen. In ber That war es im Grunde nur ben Semiten, borgugeweise aber unter ihnen nur den Ifraeliten befchieben, das höchste Moment des Erhabenen im Gemüth und in der Borftellung klarer und ausbrucksvoller zur Beltung au bringen.

Alle übrigen Culturvoller haben eben nur Anläufe im Laufe

der Zeit zu biesen tiefern Borstellungen gemacht, und wenn auch die meisten sehr bald so weit vorschritten, die himmlischen Götter von den Priestern, Gestirnen und den Gögenbildern stärker zu untersscheiden, so blieben diese Götter im ganzen doch noch recht wenig erhabene Wesen, selbst in der Zeit, da unter den Culturvölkern der Göttercultus seine höchste Blüte und seinen strengsten Geist entfaltet hatte, von der Periode des religiösen sittlichen Berfalls gar nicht zu reden, wo auch die Götter wieder in den Staub gezogen wurden.

Saben die zur Cultur übergehenden Urvölker, wie erwähnt, nur erft mit ber Zeit bie tiefern Borftellungen gewonnen, burch welche fle die Götter möglichft über den Menschen erhaben vorftellten, fo liegt es auf ber Hanb, bag ursprünglich und anfänglich hiervon noch feine Rebe fein tonnte. Im Gegentheil, die finnliche Menfchenähnlichkeit brangte fich bem frühesten Sinne nach biefer Seite bin noch fo mächtig auf, daß ber religiöse Beist vorerst versuchte, jene nicht mehr sichtbaren, wohl aber vorausgefesten priefterlichen Gotterwesen möglichst menschenabnlich finnlich nachzubilben. Nur in der Große und Roloffalheit ber Auffaffung und Bearbeitung ber Abbilber (Gögenbilber) biefer Besen benteten bie Bolter zuweilen auch bas Beftreben an, bem Gefühle ber überfinnlichen Erhabenheit bis zu einem gewissen Grabe möglichst gerecht zu werben. diefer Uebergang von ben Göttervorftellungen (welche, wie wir faben, bie kindliche Phantafie jest an die tosmifchen Objecte und Rrafte knüpfte) zu sinnlichen Nachbildungen und Abbildern berselben in Stein und Bolg und andern Materialien, vollzog fich nur nach und nach, und unter ben hoben Culturvollern nicht in gleichem Dage und gu Meinere fchreibt: "Urfprünglich (?) verehrten alle gleicher Zeit. Boller die Geftirne (?) und andere tosmische Rrafte ohne bilb= liche Borftellungen. In ber Folge aber errichtete man sowol ber Sonne ale bem Monte Statuen von allerlei Geftalt, fowol menschenähnliche als unförmliche und ungeheuere. Nachdem man biefe. himmlifchen Rorper eine Zeit lang in Statuen abgebilbet hatte,

. . . .

vergaß man bie Entstehung ber lettern und fing an, bie Bottheiten, bie fie vorftellten, von ber Sonne und bem Monbe ju unterfcheiben. Dur in einzelnen Fallen murbe bie Ginerleiheit jolder allmählich abgesonberten Gottheiten anerkannt. (Bezüglich bes letten Puntte vgl. Berobot, II, 42; Berobian, V, 6 u. f. m.) Allein von vielen Boltern wird une berichtet, bag fie fich gar teine 216bilder fcufen, obwol fich ihre tosmifchereligible Weltanichauung vom Mittelpunkte bes Feuers aus fehr ibeenreich geftaltet hatte. Schon bei ben Perfern und Iraniern trat ber eigentliche Götzenbienft in den hintergrund, und bies war noch mehr ber Fall bei ben Germanen. \* Wir burfen eben nicht außer Acht laffen, bag bie fünftlerifche Begabung, welche bie Phantasic und bie gestaltenbe Sand jur Berfinnbilblichung anspornten, nicht bei allen Culturvollern bie gleiche war. Unter ben Stämmen aber, welche Trieb und Anlage hierzu befagen, entwidelte fich bie Gottheitereligion im Berein mit Göhendienst, der sich seiner Natur nach alsbann zugleich innig mit dem Fetischismus und ber Zauberei verband. Wie man burch bie Zauberei bereits Steine, Baume, Feuer und anberes hatte verehren lanen, fo Infipfte bemgemäß auch bie Berehrung in niebrigfter Beife an die Gögenbilber an. "Man biente ben Bilbern wie ben Guttern Man behandelte die Statuen wie lebenbe Wefen. reinigte, betleibete und fcmilidte fie (aber bie Affen auf bem Raufajus vgl. Pallas, "Beiträge", III, 334, über Mingrelier Lamberti, S. 230), man gab ihnen Schmäufe und andere Luftspiele. (Ueber die Statuen ber Romer vgl. Plinius, V, 8, 34, c. 7, bei ben Griechen Baujanias, I, 26, 27, auch Blutarch, VII, 126, berichtet über hierher gehörige Punkte.) Man bebrobte und mishandelte fie aber auch, wenn man

<sup>\*</sup> Bir reben bier felbstverständlich nur von Culturvölkern, benn viele tiefer stehenben Boller bilbeten, wie wir im weitern Berlaufe bes Textes sehen werben, meift beshalb keinen eigeutlichen Gögendienst aus, weil sie überhaupt gar nicht belangreich genug in die religiöse matrokosmische Weltanschauung eintraten, und überhaupt keinen Gottheitsbegriff bilbeten.

won ihnen vernachlässigt oder verrathen zu sein glaubte." (Bgl. Meiners, S. 62.) — That es bereits dem eigentlichen Gefühle und Gedanken der Erhabenheit und Unendlichkeit Abbruch, daß man die über die Menschen erhobenen Götterwesen sich trot ihrer weiten Trennung und erhabenen Entsernung gar zu sinnlich-menschlich vorstellte, so wurde dieser Abbruch offenbar noch größer und verstärkter durch die Berbildlichung der Götter und den hieran geknüpften Götendienst. Dier im bildlichen Götendienste, wie in jeder religiösen Bersinnlichung, schien der Gedanke der Erhabenheit und Un endlichkeit wieder verlöscht und verwischt zu werden, und wir dürsen uns nicht wundern, wie bedeutende Religionsstifter und Priester, wie z. B. Moses, Aaron und andere, welche tieser von dem Gesühle einer wirklichen Erhabenheit der Gottheitsidee durchdrungen waren, hauptsächlich gegen den Götendienst und die sinnliche Verbildlichung der Gottheit auftraten.

Offenbar mußte die Religion, da sie das Ange jetzt zum Matrokomus und seinen Erscheinungen gezogen hatte, das Moment der ergreifenden Erhabenheit, beziehungsweise der Unendlichkeit in sich aufnehmen, und die Erhabenheit mußte (wenn auch maßvoll) die Borstellungen der Gottheit umweben. Es war daher offenbar nur ein Stehenbleiben auf halbem Wege, wenn viele Culturvöller die Götter als Menschen in den Gestirnen und in der sinnlichen Höhe, d. h. auf Bergen u. s. w. suchten.

Wurden aber die Götter in die leblosen Statuen übertragen, um diese Bildwerke zugleich zu fetischartigen Zauberobjecten umzugestalten, so wurden offenbar die neuen Gedanken der Erhabenheit wieder großentheils abgeschwächt. Man muß daher diese Ueder-leitung der religiösen Anbetung auf nachgebildete Götterdarstellungen und Idole als eine Verirrung des religiösen Sefühls im religiösen Entwickelungsgange bezeichnen, eine Verirrung, die von den sich in religiöser Beziehung am höchsten entwickelten semitischen Stämmen Israeliten) später überwunden wurde. Erst dadurch, daß die Bölter

1 1 1

fich gewöhnten, ben Berfinnlichungen und Gogen möglichft zu entfagen und erhabenere und zugleich tiefere Gebanken über bas Machtbereich ber Gottheit angunehmen, erft ba tonnte die wahre Religion vorschreiten, und der Blick durfte sich unbefangener, gefühlvoller wie bisher zu ben erhabenen und unendlichen Soben bes himmels und zu den Offenbarungen der makrokosmifchen Ericheinungen erheben. Dag ber erhaben burchbachte Gebanke über bie höchfte weltregierenbe Gottheit zugleich jum Monotheismus führte, während umgekehrt die politheiftischen Gottheitsanschauungen um fo mehr auswucherten, je flacher und oberflächlicher und menfchenähnlicher die Götter in ihrer Würde gebacht wurden, das ift unschwieria zu erkennen. Blieben die meiften beidnifchen Culturvöller in der Entwickelung des Gottesbegriffs gegenüber ben femitifchen Bebruern gurud, fo blieben bezuglich eben biefes Begriffs eine Angahl von tiefer ftehenden Bollern noch weit mehr gurud, und viele Stämme unter den Naturvöllern finden wir, wie bereits erwähnt, welche trot eines fehr ausgebreiteten Fetischismus und einer bamit eng verknupften Bauberei über bie Gottheiten im Matrotosmus gar teine Vorstellungen entwickeln, sodaß sie in den Feuern ber Gestirne nur die Seelenflammen ihrer erhabenen Borfahren, nicht aber barin getrennte, erhabene Götter suchen. Daß alle Bolter auf ber gangen Erbe, felbft bie niebrigften, in bie fetischiftische überfinnliche Weltanschauung der Feuerzeit eingetreten find, und alle Bolfer bis jum gemiffen Grabe ferner ben Seelenbegriff auffassen lernten, auch über Krankheit, zauberische Beilung, Tod und anbere Ericheinungen bes gefelligen Lebens bestimmtere, wenn auch phantaftische Borftellungen entwickelten, bas lehren ben vergleichenden Bipchologen die ethnologischen Thatsachen zur Genuge. Allein icon über bas gefellige Leben hinaus zu den religiösen Anschauungen über die Geftirne erhoben fich bei weitem nicht alle Boller, und unter fehr niedrigen Bollern findet fich oft nichts weiteres wie Borftellungen über bebeutende verftorbene Rauberer, Caspari, Die Utgefchichte ber Menfcheit, Il.

Häuptlinge und große Männer, beren umberschweisende Seelen als gefährliche Dämonen gefürchtet werden. Noch tieser stehende Stämme sinden wir, welche selbst den Seelenbegriff mindestens auf nicht ganz klare Weise ausbilden. Es ist leicht einzusehen, daß solche Stämme noch weiter wie alle jene zurücklieben, da sie über die Vorstellungen eines setischartigen Zauberdienstes und seltsame Grabceremonien, welche an die sinnliche, thierisch-naive Weltanschauung der Vorseuerzeit deutlich erinnern, gar nicht hinauskamen. Daß hier in sittlicher Beziehung daher nur die Begriffe von "Vater", "Herrscher", "großer Hänptling", "großer Herr" und "erhabener Zauberer" bekannt sind, und sich für den Ausdruck einer erhabenen, überirdischen, makrostosmischen Sottheit gar kein Wort in ihren Sprachen sindet, darf dem Ethnologen daher nicht sonderbar erscheinen.

Wie man früher wol ohne Rückficht auf die psychologische Forschung annahm, bag bas Bedürfniß zu tochen baju beigetragen batte, ben Menfchen anguregen, bas Feuergunden zu erfinden, ohne zu bebenten, bag bas Rochen bem Urmenichen noch tein Bedürfniß mar und die Frage eben die ift, nachzuweisen, aus welchen Grunben fich ein foldes Beburfnig entwideln tonnte, fo verhalt es sich auch mit ber Ansicht über bie Entstehung bes Aderbaues und ber Biebzucht. Roch vielfach findet fich die Meinung betbreitet, daß ber Menich ein urfprungliches Bedürfniß empfand, ben Urfachen bes Dachsthums ber Krauter und Baume nachzuforichen, ober aber, meint man, minbeftens war ibm ein urfprunglicher hang eigen, fic der Biebzucht anzubequemen, ba ibm bie Beute ber Thiere ja ein Bedürfniß war. Allein alle berartigen Borftellungen find nur oberflächlicher Natur; benn bas Beburfniß, bem Bachsthum ber Pflanzen nachzuforschen, erforderte eine große Reihe von vermittelnden Borftellungen, zu welchen der im Kampfe mit der Thierwelt lebende Urmenfch fo ohne weiteres, wie man annahm, nicht vorschreiten fonnte. Denn von Krautern und Blattern lebten bie Meniden nicht, fonbern neben ber thierischen Roft, welche die Hauptnahrung bilbete, von Baumfrüchten. An Baumen und Strauchern aber lieh sich das eigentliche Wachsthum und die Requisiten zur Fruchtbarkeit nicht in bem Grade beobachten wie an Rrautern und

F 4 2 2 2

Samen. Das Ausfaen von Samen war baber erft wiederum eine Erfindung ber fpatern Beit, Die auf nicht mehr urfprunglichem Boben gebieb. Aehnlich verhalt es fich mit ber Biebzucht. Dobl hatte ber Urmenfch ein großes Beburfniß nach fleischlicher Nahrung und thierischen Producten. aber auf ben Bebanten bie Thiere zu gabmen, fie an fich ju feffeln und mit ihnen gemeinfam nach Rahrung ju fnchen, tam er bennoch nicht fo ufprünglich, wie man meint; benn bas fcheue Bilb ber Urzeit ließ fich lebendig nicht einfangen, und wenn es eingefangen war, nicht so rasch jahmen, wie bas beute ben Unschein bat in Rudficht auf unsere Sausthiere, bie nach jahrtaufenbelanger Bahmung bierzu beute eine angeerbte Bradisposition mithringen. Gold eine Art von Babmung mar urfprunglich eine gemiffe Runft, Die verftanden fein wollte, benn ohne fie waren die Thiere nur ju raich wieder entlaufen. Es gehörten baber ichon Erfindungen ber verschiedensten Art bagu, Die Thiere zu gewöhnen, fie beieinanderzuhalten, fie jur Begattung ju bringen und Milch und andere Producte von ihnen ju erwerben. Wir burfen uns baber nicht mundern, daß nur bie begabtern Boller bem urwachfigen hange gur Jagerei entlagten und bagu übergingen, ben Beobachtungöfinn auf biefe Dinge gu richten. Daß die hinfichtlich ber Naturbeobachtungen am meisten geschärften Priester an ber Feststellung aller bierber geborigen Erfahrungen einen großen Antheil hatten, ist nicht zu bezweifeln, und wenig auffällig ist es der, bag bie Flamines unter biefen bober begabten Boltern fich ju einer ung andern Stellung emporichwingen tonnten, und mit viel umfangreichern Anturerfahrungen ausgestattet, ber mit ber Entwidelung ber Religion hand in Sand gebenden außern Cultur einen bobern Aufschwung ju erbeilen im Stande maren. Daber ift es begreiflich, bag bort, mo Aderbau und Biebzucht angetroffen werden, Religion und Priesterthum einen ausgeprägtern, hobern Charafter an fich tragen, ja im Grunde nur bier das eigentliche Briefterthum gegenüber dem fogenannten Zauberthum plag-Rur unter biefen begabtern Culturvollern bilbeten fic greifen konnte. erhabenere Gottheitsvorstellungen aus, Die fich bem Grade nach von ben jauberifchen Fetischen unterschieben. Go, feben wir, ging Die Entwidelung ber Religion aufs innigfte mit ben Fortidritten ber Cultur Banb in Banb. Beibe, Religion und Cultur, find in ihrer Ausbildung wechselfeitig voneinander abhangig, beibe aber mußten felbft unter ben begabteften Boltern uripranglich erft errungen und erworben werben. Alle Culturvoller mußten baber, bevor fie Aderbau ober hirtenthum trieben, icon ein Stabium durchschritten haben, innerhalb beffen fie nur bem roben und wilben Jagds leben ergeben maren, wie bie übrigen, im vermilberten Buftanbe ges

Diefem Buftanbe aber entspricht in religiofer Bebliebenen Naturvölker. giebung bas niedrige Bauberwefen, mabrend mit bem Beginn von Biebgucht, hirtenthum und endlich Aderbau fich bie Religion bedeutend bebt und bie Schamanen zu einem großern Ginfluß gelangen, ber endlich gur Entwidelung bes Briefterthums binüberführt. Daß die Gemiten, Indogermanen und Samiten in jener Beit, ba bie Flamines auftraten und bas Feuer erfunden murbe, icon Biebjüchter ober Aderbauer maren, burfen wir in teinem Falle annehmen. Die Forfdung lehrte uns, bag bie Entbedung bes Feuers in Die Periode ber Steinzeit fiel, in welcher Die Boller noch bem roben Jagerleben ergeben waren. Die Entbedung bes Feuers fallt viel weiter zurud, als wir anzunehmen geneigt find, und es ift baber mahrfdeinlich, baß alle biefe genannten Bolterschaften fich noch in einem febr roben, verwilberten Buftanbe befanden, als bie Flamines auftraten und bas erfte Bauberthum in Schwung tam. Daß unter ben begabtern Boltern nach Diefer Spoche alsbann febr rafc ber Aufichwung gur Cultur ftattfand, wird indeffen nicht zu bezweifeln fein. Wie bem fei, ber Sat, bag bie Entwidelung ber Religion ftets innig mit bem Aufschwunge ber Cultur verflochten mar, und umgekehrt auch die Gultur burch bie Entwidelungs: einfluffe ber Religion mefentlich geforbert murbe, wird jur Genuge burch ben Berlauf ber Urgeschichte bestätigt.

Ein zweiter Bunft, ben wir im Texte nur anbeuten konnten, bezog fic auf ben hinweis, daß ber Grad von Ethabenheit, ber gur mabren Gottheitsvorstellung nothig ift, von den meisten Boltern nicht erreicht wird, mabrend bie hebraer vorzugsweise bas ausermablte Bolf maren, bas die Sottheitsvorstellung in ihrer mabren Tiefe ju erfaffen bestrebt mar. in jener Zeit, da der menschliche Intellect fich noch innerhalb der ursprunglichen Apperceptionsenge bewegte, noch von teiner Gottheitsvorstellung unter ben Bollern die Rede sein tonnte, geht nach dem früher Befagten bereits jur Benuge bervor. Solange bie Menichen nur in naiven Anschauungen befangen innerhalb eines engern Rreifes von Borgangen lebten, Die fich zu ihrem Leben in birecte Begiebung festen, gelangten fie noch nicht folgerichtig ju bem Beftreben, die fittliche Autorität in ben ihnen fern gelegenen Rosmos binausjuheben, und wir haben die Grunde beleuchtet, Die fich biefem Bestreben als psychologische Sinberniffe in ben Weg stellten. Erst jeht war bie Zeit gekommen, ba in Rudficht auf bie gemachten Erfahrungen biefe Sinberniffe von felbft fortfallen, benn hinter ben fo oft betrachteten, mit naivem Gleichmuth angeschauten Bilbern ber Gestirne erhoben fich nun nicht mehr wie früher gleichgultige Leiter und Lenker, sondern menschenabnliche Feuerzauberer, beren nügliche

und icabliche Wirfungen bie Menfchen birect tennen gelernt batten. Erfahrungen indeffen vermittelten anfänglich nur bas Interesse an ben leuchtenden tosmifchen Ericheinungen, und biefes Intereffe verlieh vorerft ben Gestirnen gegenüber ber Menge einen noch wenig erhabenen, gewiffermagen nur fetischiftischen Charafter, ben wir bei fo vielen niebern Bollericaften thatfaclich noch beute wiederfinden. Erft ben Bauberern ber begab : tern Boller ift es ju banten, baß fie bas Bolt bauernt barauf binwiesen, wie ohnmachtig ibre Runfte bleiben gegenüber bem Wirten jener überirdischen Gewalten, Die, obwol bem Menfchen außerlich febr fern ftebend, bennoch ihre unfichtbaren Ginfluffe auf Baum und Strauch, und Feld und Flur in gebeimnifvoller, verborgener Beife geltend ju machen wußten. Der Bauberer zwar weift gleichfalls bin auf bie geheimnisvolle Berbindung, die ihn an die fetischistischen Raturobjecte, unter ihnen oft auch die Gestirne letten, aber er fühlt fich biefen gegenüber nicht in gleichem Grabe ab. bangig, wie bie unter ben bochften Culturvollern fich fortbilbenben Briefter, welche biefe Abbangigfeit immer tiefer und gewaltiger abnten und damit demuthsvoll auf bas Uebergewicht und bie Erhabenheit bindeuteten, die ihnen gegenüber bie mächtigen Naturgottheiten einnahmen. Der Zauberer und Schamane fteht baber nur im Dienfte bes Bolts, er benutt feine vorgebliche Berbindung mit ben Raturmachten nur, um fich bet aberglaubifchen Menge bienstbar zu erzeigen, erft ber Briefter tritt bemuthsvoll in ben Dienft ber überirdischen Gottheit. Daber ber Unterwied in den Erhabenheitsvorstellungen über die Gottheiten unter den Eilturvöltern gegenüber ben niebrigen Bollerftammen. Dem Schamanen efdeint, in Rudficht auf feine Baubertunft, jede Bitte erreichbar, ber Briefter hingegen ermißt erst den Gedanken ber Erhabenheit feiner Gottbeit, die ihm in einer oft unerreichbar hoben Entfernung thront. burch biefes Ermeffen ber Erhabenheit, erft burch ben hinblid auf die Auft und die Entfernung, die oft groß, ja oft unerreichlich groß ist wijden Mensch und Gottheit, tritt ber eigentliche und mabre Gottheits: begriff bem Bewußtsein naber. Siermit ftimmt meine eigene inbividuelle Erfahrung überein; benn ich erinnere mich, wie schon früher angebeutet, daß mir als Rnabe der erhabene Begriff des unsichtbaren "lieben Gottes" nur erft in bem Augenblide verständlicher vor Augen trat, als man mir mit hinweis auf die unabsehbar große Entfernung ber Sterne die unfichtbare Sobe begreiflich machen wollte, in ber ich den überirdischen Ort bes dochsten Befens, nach bem ich forschte, zu suchen hatte. — Wenn wir nun im hinblid auf bie bisberige Entwidelungsgeschichte ber Religion gesehen haben, wie im Individuum sowol wie in der Menscheit überhaupt

ber Gottheitsbegriff geschichtlich entstehen tonnte, wenn wir ferner barauf hinwiefen, daß wir Grunde haben, ben Grab ber Erhabenheit gwifden Gott und Renich nicht ju gering, aber auch nicht umgefehrt in ber Beije abstract ju benten haben, bag bem bochften Wefen felbit bie Berfonlichteit abgesprochen wird, fodaß burch ben Grab ber Berallgemeinerung nur noch ein bobles, unverständliches und abstractes Etwas befteben bleibt, in welchem Gott und Belt unterschiedelos jufammenfallen (Bantbeismus), fo burfte vielleicht bier jugleich bie Frage am Blabe fein, ob wir benn mit Rudficht auf Die geistige Entwidelungegeschichte wol ein Recht haben, an überirdische unsichtbare Autoritäten und bemaufolge auch lesten Enbes an eine bochfte fittliche Dacht im Weltall überhaupt ju glauben. Offenbar, fo lebrt uns bie geiftige Ertwidelungsgeschichte ber Urzeit, ift ber Gottheitsbegriff eine Uebertragung ber im engften Familienfreife, im Staat und in ber Gesellschaft ursprünglich anerkannten fittlichen und richterlichen Autorität auf ben gangen Rosmos. Die Annahme ber Gott: beit ftust fich baber allein auf einen naturlichen Schluß ber Analogie. Angeboren ift babei nur ber naturliche, fittliche Ginfluß, ben im Familientreife Bater und Rinder fowie Gemeindeglieber unmittelbar und urfprung. lich miteinander empfinden und erfahren, um fo mehr erfahren, je mehr Anhanglichfeit und Berträglichfeit unter ben Familiengliebern und ben focialen Gliebern ausgeprägt find, um fo weniger, je mehr bas Bleich: gewicht von Mitgefühl und Gelbstgefühl burch bie entgegengefesten Bebingungen unter ben Gliebern gestort ift. Ebenso ftutt fich im Staate die Achtung vor ber regierenden Gewalt (fei es in der Republid ober in ber Monarchie) bem Grabe nach auf bie gefunben fittlichen Charaftereigenschaften bes Bolfs. Wirb niemand bie Berechtigung ber fittlichen Anertennung von Autoritaten in Familie und Staat leugnen wollen, fo werben fich bennoch febr viele bagegen ftrauben, bie im gefelligen Menschenleben und in abnlicher Beife fcon im Thierleben, ja man fann fagen im organischen Leben überhaupt in biefer Beziehung anertannten sittliden Glieberungen auch burd Analogie auf ben Rosmos und bas Beltgange ju übertragen. Wie bem fei, fo viel ftebt feft, je geistvoller und burchdachter es auf bem Boben einer gesunden Philosophie gelingt, ben Schluß ber Analogie (bas treffenbe tiefe Gleichniß) nach Diefer Seite bin ju rechtfertigen, ben berechtigten Analogieichluß überhaupt ju vertheibigen, um fo ichlagenber wird fich, mit Rudficht auf Staat, Familie und organische Gefellicaft, Die Anertennung einer bochten tegie renden, perfonlicen Macht im Weltall (b. i. ber Begriff ber perfonlicen Gottheit) vertheibigen laffen. Es liegt und bier fern, ben Beweis ju

führen, bas wir fast in allen Biffenschaften mit Gulfe eines berechtigten Soluffes burch Analogie (b. h. burch Aehnlichkeiteregeln) bie bochten Babrbeiten erzielt und unfern Erfahrungstreis aufs tieffte burch eben biefe Schluße folgerungsweise erweitert haben. Erwähnen möchte ich, daß gerade auf bem Gebiete ber Rosmologie auf biefe Beife verhaltnismäßig bas meifte erreicht murbe, und philosophisch tann bas nicht auffallen; benn ftanben bie Erfahrungen in unserer engern physitalischen und geselligen Umgebung nicht im continuirlichen Busammenbange mit ben gefelligen Berhaltniffen und Glieberungen, nicht nur junachft ber gangen organischen Belt, sonbern bes Beltalle überhaupt, fo befanden wir uns auf einer ifolirten Infel, von der aus tein Weg jum Rosmos überhaupt gefunden werden konnte. Und boch fonnte eine folde völlige Ifolirung nur gedacht werben, wenn wir die schiefe Annahme machen, daß ein undurchbringliches Etwas die Continuitat und ben Busammenbang bes Rosmos gerriffen hatte, um uns in unferm Erfcheinungsfreife ju ifoliren. Bare bem fo, jo tonnte bie Beltordnung im Matrolosmus und nicht finnlich vor Augen fteben, wie es bod thatfadlich und nadweislich ift. (Bgl. ben folgenden Abidnitt.) Bie man fich philosophisch baber wenden und breben mag, ben Bufammenbang der Erscheinungen des Weltganzen in einer Weltordnung muffen wir anertennen, es fei benn, wir feten an Stelle beffen bas unertragliche zerriffene Chaos, beffen Werth ber erhabenen gufammenhangsvollen Weltordnung gegenüber afthetifc, ethifch, ertenntniftheoretifch und logifch = 0 mare. So, feben wir, lagt une die Logit nur bie Babl, bie Beltorbnung, ben Rosmos, b. b. ben Bufammenhang im Beltgangen anzuertennen, und in biefem Bufammenhange tann bie irbifche fociale Belt, welche bie fittliche Autorität als eine richterliche Gewalt voraussest, um eben bie Dachte, bie fich jur Immoralität, jur Anarchie und jur Ordnungslofigfeit gezogen fühlen, ju unterbruden, auch nicht gang außer Begiehung fteben ju ber organifdeftaatlichen Anordnung des Beltgangen überhaupt. Laffen wir baber, anderer Grunde halber, bie wir an diefer Stelle nicht ju erortern haben, bas begriffliche Moment ichopferifcher welterzeugenber Rraft aus bem Begriffe Gottes junachft beifeite, laffen wir ben fogenannten Beltenichopfer fallen, um beffer bas Moment bes richterlichen gerechten Strebens und ber fittlichen Gewalt im Begriffe ber Gottheit festzubalten, fo mogen wir und ben Rosmos in feiner Organisation (mas im Grunde hier bezüglich ber blogen Begriffsfestung nicht von Belang ift) republikanisch oder monarchisch angelegt und durch richterliche Berwaltung gehandhabt benten, bie Unnahme einer regierenden, jur Ordnung anleitenben bochften Dacht merben wir in ber fittlichen Beltorbnung, in welcher nur zu leicht durch ben Misbrauch der Gesetze Aberrationen platzerisen können (vgl. das hierauf bezügliche Kapitel), um die sittlichtafteischen Grundverhältnisse zu beeinträchtigen umd Störungen zu veranslassen, nicht entbehren können. So trügt uns der instinctive, durch eine nicht unbegründete Analogie vollzogene Schuß in den Stimmungen des Erhabenheitsgesühls nicht in dem Grade, wie es wol oberstächlich gesehen den Anschein hat. Denn ein tieseres Nachdenken lehrt und, daß die Ersscheinungen unserer geselligen Berhältnisse des engern sittlichen Lebens im Irdischen nicht ohne Zusammenhang mit dem organisch-sittlichen Weltganzen überhaupt stehen können. Erkennen wir daher die sittlich tiesen Einstüsse eines edeln Baters auf seine Rinder an, so kann auch niemals innerhalb eines sittlichen Rosmos, in dessen Spstemen dis zum Arpstall und dessen kleinsten Theilchen sich unvergängliche sittlicheschliche Formen spiegeln, die Borstellung eines bestimmten richterlichen, höchsten Forums mit Rüdssicht aus die persönliche Gottbeit abgewiesen werden.

f 4 4 6 5

## Die Religionsaufchannugen ber niedrigften Böllerftamme mit Rudfict auf Die religiöfen Aufchanungen ber Urzeit.

Der Seelen- und Gespensterbegriff bei den Australiern. — Die Leichenberbreunung der Australier. — Die sogenannten Gottheiten der Australier sind Traditionen, die sich an die Geschichte mächtiger Zauberpriester aulehnen. — Mangel des makrolosmischen Erhabenheitsbegriffs bei den Australiern. — Die Religionsanschauungen der niedrigken Brasilianer. — Die an die thierischnaive Weltanschauung erinnernden Religionssitten der Brasilianer, insbesondere m Bezug auf Leichencultus und Menschenfresserthum. — Untlare Seelenbegriffe bei den Brasilianern und Diangel jeglichen makrolosmischen Erhabenheits- und Gottheitsbegriffs bei allen diesen Bölkern. — Untersuchung des Wortes Tupan. — Die Südasrikaner und beren Religionsanschauungen. — Mangel aller makrolosmischen Erhabenheitsvorstellungen und Gottheitsvorstellungen bei diesen Bölkern. — Riedrige und thierische Sitten dieser Stämme überhaupt. — Thiestische Behandlung ihrer Leichname. — Hinweis auf die höhere Durchbildung des Seelenbegriffs, des makrolosmischen Erhabenheitsbegriffs und der dem entsprechenden Gottheitsbegriffe bei den höher entwickelten Eulturvölkern.

Wir erinnern uns aus frühern Untersuchungen, daß wir mit Recht eine Reihe von sudafrikanischen Stämmen, sowie einige sudamerikanische Bölker und endlich die Australier als die in Sitte und Anschauung am tiefsten siehen gebliebenen Menschen zu betrachten haben, und es ist daher für uns von hohem Interesse, die religiösen Berhältnisse und Borstellungen dieser niedrigsten Naturvölker vergleichsweise kennen zu lernen, um uns bei den Naturvölkern bezüglich der religiösen Erscheinungen der Feuerzeit, beziehungsweise der Ausbildung des Gottheitsbegriffs, zu orientiren.

Berichten wir zuerft über einige auftralische Bolterftamme. -Bei einigen ber niebrigften Stämme ber Bestkufte Auftraliens finben wir junachft in ihrem Sagenschate Anklänge an ein paradiefisch gebachtes Jenfeits, bas fie fich als einen herrlich und ichon gelegenen Ort am himmel vorstellen. Diefen parabiefischen himmelsort nennen fie Kabibicha. In dieses Rabibicha manbern die Geister und Seelen ihrer Berftorbenen. \* Ihre Tobten begraben fie mit vielen Ceremonien; allein nur bie Rinder und jungen Leute werben begraben, die altern bagegen verbrannt. \*\* Mile Seelen ber Leiber, die tein Begrabnig in hergebrachter und geheiligter Beife erhalten, werben "zu bofen Geiftern" (Igna). Diefe Igna fchweifen auf ber Erbe umber und finnen bem Menfchen Uebles an. Igna werben fehr gefürchtet, man glaubt fie nach Art ber Gespenfter in jeder Bohle, in jedem bunteln Didicht und an finstern Orten überhaupt anzutreffen. Bugleich finden fich anknupfend an biefen Glauben über boje Damonen Anklange an eine wirkliche Teufelslehre, da fie felbst einen Beberricher ber bofen Beifter annehmen, den fie Warrugura nennen. Doch ift es hierbei auffallend, wie Olbfield bemerkt, bag vor Einführung des Rindes die Eingeborenen Auftraliens tein Thier mit hornern tannten, während Warrugura mit langen Hörnern und mit einem Schweife gebacht wirb, sobak bie Teufelsvorstellung importirt erscheint. Rebendem nehmen bie Schwarzen Auftraliens eine große Anzahl geheimer übernatürlicher Wefen und Kräfte an, mit benen fie Himmel und Erde bevölkern, ohne sie jedoch bestimmt und klar zu personificiren ober fie als göttliche Befen abbilblich ju verehren. Diese geheimen

<sup>\*</sup> Bgl. "Globue", Jahrg. 70, Dr. 15.

<sup>\*\*</sup> Bimmermann, "Auftralien", II, 229.

Kräfte erscheinen nur als Zauberwirkungen bestimmter Fetische in der Natur, d. h. als sonderbare Gegenstände des Zaubers, nicht aber als göttlich gedachte und erhaben personisicirte Wesen.

Run aber icheint es, als haben biefe Stamme bennoch ben Begriff ber Gottheit gebilbet; benn sie unterscheiben im Rabibicha zwei wunderliche Wesen, die unbestimmt miteinander in der Vorstellung verflieken. Diese beiben Besen nennen sie Namba-dicandie und Babfcha-bandie. Namba-bichandie ist bas altere, es wird von ihm ergablt, daß er aus ber Erbe entsprang, ohne eine Mutter zu haben. Als er aber aus der Erde gezeugt murbe, heißt es, war der schwarze Mann in Auftralien ichon vorhanden, und ber ichwarze Dann ift älter als biese Wefen. Bir erkennen hieraus leicht, dag wir es in ber Sage nicht mit gottlichen Schöpfern, sonbern nur mit unbeftimmten Traditionen ju thun haben, welche fich anlehnen an wirkliche Personen, die als Zauberer im Gebachtnig bes Bolles fortlebten und beren Geelen, wie auf ber Erbe, fo auch im Rabibica alle übrigen überragen. Wir bürfen uns daher nicht wundern, wenn uns weitere genaue Berichte fagen, daß von einer Berehrung biefer machtigen Wefen teine Spur fich porfindet. Dag aber beibe Wefen nur burch ben Seelencultus in Erinnerung gebliebene Zauberer maren, erhellt jugleich baraus, daß in ben Sagen ausbrucklich ein Sobn Namba-bichandie's erscheint, Namens Tarlo-Tonda, von dem bestimmt berichtet wird, daß er allerlei Zauber und Wunder verübte, obwol man oft von biefem Zauber geringschätig spricht.

Wir ersehen hinreichend, daß der Seelen-, Manen- und Ahnendienst bei den niedrigsten australischen Stämmen eine ziemlich bedeutende Höhe erreicht hat, sodaß zugleich an den gebildeten Seelenbegriff und an den Seelencultus \* überhaupt der Mythus sich an-

<sup>\*</sup> Daß fich in Auftralien zugleich bie Leichenverbrennung an ben Seelencultus angeschloffen und erhalten bat, ift ein Beweis von ber großen Ausbildung beffelben. Wichtig ift noch zu bemerken, wie zugleich aus auftralischen Rabeln

spinnen konnte, um reichliche Blüten zu treiben. Rauberei und Fetischismus sind bei ihnen im Schwunge, haben fich aber gleichfalls mit Borliebe an den Ahnen- und Tobtencultus angelehnt, und ber Korabschi (b. i. ber auftralische Zauberer) schläft bes Nachts auf ben Grabern und beschäftigt fich bamit, Rrantheiten ju beilen und bofe Beifter und Damonen auszutreiben und zu beschwören. Moment ber makrokosmischen Erhabenheit und ber eigentliche Götterbegriff ist nicht so weit in die Religion der Australier eingebrungen, daß sich wahrhafte und tiefgehende Berehrung und religiöfer Cultus in Bezug auf eine bedeutenbere tosmische Erscheinung überhaupt ausgebilbet hatten \*, und wir burfen mit Recht behaupten, bag biefe Böllerstämme in correcter Beise den Gottheitsbegriff nicht bilben und zu feinem religiöfen Berftanbnig nicht völlig vorgeschritten finb. - Tropbem fich indeffen die Bolkerschaften des westlichen Auftralien teinen Karen Gottheitsbegriff jum Berftanbnig führen, ftehen fie dennoch in ihren religiösen Anschauungen schon verhältnigmäßig ziemlich hoch und sind keineswegs in diefer hinficht, wie oft behauptet wird, bas am allertiefften ftehenbe Bolf ber Erbe. Gegentheil, die Religion ber Auftralier lagt uns erkennen, mas fich auch von andern Seiten ergibt, bag biefe Stamme nur herabgekommen und verwildert sind, ohne baß fie zugleich ursprünglich

und Sagen erhellt, baß ber Eultus bezuglich ber Seelen verftorbener Zauberer bei weitem tiefer eingreift wie ber ber Seelen von Säuptlingen und Aelteften. Es bentet bas in culturbiftorischer hinsicht barauf bin, baß die Säuptlingswürde unter diesen Stämmen in ber sittlichen Achtung überhaupt gesunken ift, wie bas zugleich baraus hervorgeht, baß die Stammzweige sich auf bas flaatsloseste verwildert und zersplittert haben, sobaß häufig genug nur größere Familien von Eingeborenen misammenlebend angetroffen werben.

<sup>\*</sup> Letteres gilt freilich nicht für alle auftralischen Böllerschaften; benn wir finden im Gliben einige Stumme, welche ben Neumond burch Tange begrüßen; aber wie wenig Chrfurcht hierbei im Spiele ift, beweift uns die Thatsache, baß sie ben Mond für den Mann ber Sonne halten und nach ihnen beide einst zusammen auf ber Erbe wohnten und Rinder zeugten. (Bgl. G. Ger-land, "Anthropologie ber Naturvöller", VI, 799.)

1 . . .

als fehr wenig begabt und religiös tiefstehend angefehen werden bürfen.

Biel tiefer wie die Auftralier stehen die Brasilianer und einige fudafritanische Stämme. Sprechen wir zuerst von den Brasilianern.

Bon ben Brafilianerstämmen, welche uns hier vorzugeweife interessiren, sind besonders die Corroados, Corropos, Puris, Botocubos, Macuanis und Chiriguana zu ermähnen. \* Der Ueberblick über die Gebrauche und religiofen Ceremonien diefer Boller lehrt, bag ihnen bie Borftellung von ber Seele minbeftens nicht gang fehlt; benn wir miffen, bag fie ihren Bauberprieftern (ben Pajes) einen engern Bertehr mit ben Abgeschiebenen und mit bofen Beiftern und Damonen gufchreiben. Der Baje ift Briefter und Argt, tennt viele wirkfame Rrauter und weiß fich burch allerlei Baubereien und magifche Runfte bei ihnen im Unfeben gu erhalten. In ungewähnlichen Fällen wirb er jedesmal um Rath gefragt, ben er nach gepflogener Rudfprache mit ben Damonen, wozu er finftere und fturmische Nächte auswählt, ertheilt, bie Bogel, besonders bie Beierarten, find ihm hierbei Boten ber Berftorbenen. \*\* Dbwol aber bie Brafilianer ben Begriff ber Seele ausbilben, verfcmilgt die hierauf bezügliche Borftellung bei vielen biefer Stämme inbesten halb und halb mit der frühern unklaren Todesvorstellung, in welcher Leib und Seele noch nicht flar getrennt wurden. Wir ichließen barauf burch bie bier gebrauchlichen religiofen Ceremonien bei ben Begrabniffen, welche noch beutlich an die thierischenaibe Weltanschauung erinnern. Stirbt ein Brafilianer, so wird er in feiner Butte ale feiner dauernben Wohnftätte begraben, welche bann von den übrigen verlassen und mit einer neuen vertauscht wird. Der Leichnam wird, wie in allerfrühester Reit, in hockenber und sigender Stellung ent-

<sup>\*</sup> Bgl. Spix und Martius, "Reise nach Brufilien"; ferner Martius, "Zur Ethnographie Amerikas"; Reise bes Prinzen von Neuwied; Dobrizofer, "Ueber bie Abiponen"; Baig, Bb. 3. Bgl. daselbft bie weitere Literatur.

<sup>\*\*</sup> Martine, G. 379.

weber in einen großen Topf von Thon gestedt, ober in Bast und Auf bas Grab legen bie Brafilianer nach Leinenzeug eingenäht. uraltem Brauch die Waffen des Berftorbenen, tragen Speise und Fleisch sowie Wildpret aller Art an dasselbe, und pflegen die Tobtenklage zweimal täglich zu wiederholen, wobet sie sich bie Saare ents weber abschneiben ober fehr lang wachsen laffen. Zugleich meinen sie, daß der Berstorbene häufig in den Leib der Thiere übergehe, und an diefen Gebanten Inupfen fie eine Art von Wanderungelehre ihrer Berstorbenen, die jedoch teine klare und eigentliche Seelenwanderungslehre ist. \* Alle biefe Anschanungen sind, wie wir bebemerten, Erinnerungen und Antlange an die allerfrüheste Beit. Einige Stämme reben auch von einem Fluge ber Seelen ber Tapfern auf hobe Berge, wo fie in Gemeinschaft ber Borfahren ein genußreiches Leben führen follen, die Feigen und Tragen werben bagegen bon bem bunkeln Agnan gequalt. \*\* Die Chiriguana, benen es, wie Bait fchreibt, an religiofen Borftellungen gang fehlen foll, obwol fie Auguren und Zauberer haben und Lippenschmuck als Amulet tragen (folglich Fetischismus treiben), meinen, bag bie Berftorbenen in Thiergestalten wiebererscheinen. \*\*\* Im allgemeinen icheint ber Seelencultus ber Brafilianer tiefer ftebenber Art zu fein

<sup>\*</sup> Martine, I, 385.

<sup>\*\*</sup> Bgl. Lern, S. 226; Thevel, S. 37, und Bait, III, 419.

Agni der Indier, das wie ignis, obwol das helle und Feuer bedeutend, sprachlich zugleich befanntlich mit actu Racht (Burzel ak) zusammenhängt. Bu ber Burzel von aktu gehören agni, ignis, als das ans dem "Schwarzen Sezengte", daher angura, die schwarze Kohle n. s. w. Bgl. Geiger, "Ursprung der Sprache", S. 240 fg. Die Furcht vor Agnan (Agnian Menjang), dem bösen Dämon, ift bei den Guaruni hauptsächlich verbreitet; um sich vor ihm zu schlitzen, führen sie nachts stets einen Fenerbrand mit sich (Thevel, S. 85), bei Waig, III, 418.

<sup>\*\*\*</sup> Diermit ift es erflärlich, baß auch ber religiöfe Thierentius unter ben robeften Brafilianerftammen großen Boben gewonnen hat, und befonbers ift es ber ameritanische Tiger, ber große Berehrung unter allen biefen Boltern genießt.

1 1 1 1

wie bei ben Auftraliern. Diefe lettern gelangten wenigftens anknüpfend daran zu Borstellungen über bedeutende und erhabene Seelen im Rabibicha, und es ichien hiermit ichon ein fpurmeifer Ansakpunkt für den eigentlichen Gottheitsbegriff vorhanden zu sein; allein alles das fehlt bei den Brafilianern, es wird daher hier ber Mangel des makrokosmischen Erhabenheitsbegriffs noch auffälliger. Zwar verehren biese Bölker ihren Häuptling und Stammvater, den sie zuweilen als erhabenen Großvater bezeichnen, ein Ausbruck, mit dem sich ein tieferer Respect verbindet, aber über diese irdische Machtshpare hinaus entwickelt sich ihr religiöser Sinn nicht. Bon einer Anbetung ber Geftirne und tosmischen Naturerscheinungen findet sich daher bei ihnen keine Spur. Den meisten Stämmen ist der Himmel im Gegentheil nichts weiteres wie eine andere höher gelegene Begend ber Erbe, bie jugleich bas Dach berfelben bilbet, fie nennen diefes Erbenbach Mumefete, aus feinen Löchern ftromt ber Regen, und bie Bewohner bort find in ihrer Borftellung bon den Stammgenoffen nicht verschieben. \* Bei biefen trivialen und seichten Anschauungen über den Makrokosmus erklärt es sich, daß diefe Bolfer, trot des bei ihnen vorhandenen Feuercultus und der hieran anknüpfenden Zauberei, doch keinen eigentlichen Gestirnbienst ausgebilbet haben, fobag fie auch teine 3bole befigen. \*\*

<sup>\*</sup> Bgl. von humbolbt und Bonpland, II, 276. Doch finden sich bei einigen Stämmen zersplitterte Spuren, welche wenigstens an den Gestirnsbienst erinnern. So wird der Mond bei einigen als Ursache der Krantheiten betrachtet, und bei den Botocuben instpsen die Zauberer hieran an und suchen die Geheimfunst der Natur ans dem Monde abzuleiten. (Bgl. Miller, "Geschichte der amerikanischen Urreligionen", S. 255 fg.) Daß sich unter den wildesten Stämmen tein Gestirndienst findet, behandtet auch Bait, III, 418 fg.

<sup>\*\*</sup> Bgl. hierliber bie Reihe ber Berichterftatter bei Baig, III, 421 fg. Doch wird bei einzelnen von Pfählen berichtet, die fie in die Erde fteden und an deren Fuß fie Opfer niederlegen. Diese Pfähle find freilich nichts wie Dentzeichen und Mertmale Berftorbener, nicht aber eigentliche Göten unt Götters bebeutung.

findet sich bei ben Brasilianern, was gleichfalls auf die thierischnaive Weltanschauung zurückeht, der religiöse Menschenfraß, der
wie der Leichencultus hier noch in einer gewissen Blüte steht. Kein
Wunder, daß bei diesen niedrigen Gesichtspunkten Gebete und Anrufungen irgendwelcher Art (Lery, S. 282) nicht wahrzunehmen sind
und von einem eigentlichen Gottheitsbegriffe keine Rede ist. Will
man oberstächlich versahren und die Herkunft und Bebeutung der
Ausdrücke und Worte nicht genau untersuchen und die Religion sowie den ganzen religiösen Standpunkt nicht im Zusammenhange mit
der religiösen Entwickelungsgeschichte auffassen, so ist es freilich leicht,
den niedern Brasilianern auch das Wort Gott in den Mund zu
legen. Und das haben denn auch nur zu viele Missionare und
oberstächliche Berichterstatter zur Genüge versuchen wollen.

Die Brasilianervöller kennen nämlich einen Ausbruck, den sie nur mit großem Respect zu nennen pflegen, das ist das bekannte Wort Tupan oder Tupana. Die Herkunft dieses Wortes und seine eigentliche Bedeutung dürfte eine eigene umfangreiche Schrift ersfordern. Das Genauere hierüber einzuschalten kann nicht in unserer Absicht liegen. Wir müssen uns an diesem Orte mit dem Hinweise auf die wichtigsten hier zur Sprache kommenden Schwierigkeiten bes gnügen.

Der Ausbruck Tupi, Tupa, Tupina u. f. w. ift in Brafilien von einer sehr weitreichenden Bedentung deshalb, weil unter den äußerst zahlreichen kleinern Stämmen die sogenannten Tupistämme die herrschenden geblieben sind, und auch die Tupisprache, trop der zahllosen übrigen Sprachen der kleinern Brasilianerstämme, allgemeiner verstanden wird.

Ueber bie Frage, weshalb die herrschenden Stämme den Ausbrud Tupi erhalten haben, machen fich die verschiedenften Anfichten

<sup>\*</sup> Befanntlich haben an diese Thatfache bie Irsuiten und Miffionare angefnupft und fie jur Grundlage ihrer Belehrungsarbeiten gemacht.

geltenb. Ginige, wie Basconcellos, behaupteten, bag fich die Stamme nach ihrer frühern und altern Beimat genannt haben. Saint-hilaire meinte, daß ber Ausbruck nur ein Spottname sei und "die Geschorenen" bedeute, ba fich bie Tupis in ber That bas haar fo gu scheren pflegten, daß es verschiebene Figuren auf bem Ropfe bilbete. Allein die Untersuchung der brafilianischen Sagen ergibt, daß Tupi ein Stammheros und erhabener oberfter und geheiligter Menich mar. Man führte auf ihn ben Ursprung bes Landbaues jurnd und bezeichnete mit dem Ausbruck Tupa und Tupan jeden ehrenvollen hochftehenden, erhabenen Berricher und Wohlthater.\* Bei ben culti= virtern Stämmen Brafiliens hat sich hieran nun in ber That mit Rudficht auf ben Aderbau und bem bamit entstehenden Interesse für ben Matrotosmus auch die tosmische magische Naturanschauung angeschloffen. Es entftanden theilweise Bestirndienft und erhabene Gottheitsvorftellungen. Bei biefen Gottheitsvorftellungen fpielte nun ber Ausbrud Tupan eine große Rolle, benn es verband fich mit ihm die Quinteffenz ihres Erhabenheitsbegriffs. Go konnte Tupan unter ben ameritanischen Culturvölkern ber herr bes Donners und ber Berricher bes Blipes merben, abnlich wie bei ben übrigen Culturvollkern. Anders aber verhielt sich bas bei ben rohern, tiefern und verwilberten Stammen biefes Canbes; biefen tam bie Bebeutung matrotosmischer Erhabenheit bei biefem Ausbrud gar nicht zum Bewußtsein, und bei ben roben Corroados findet sich baber der Ausbruck Tupi in trivialer Weife auch für bas füße Zuckerrohr, und bei noch andern für die Pisangfrucht wieder.\*\* Berschmolz sich aber bei vielen niedern Bölkern bas Tupi\*\*\* mit einigen Zauberbegriffen und wurde es einzelnen Stämmen sogar zur "Zauber-

<sup>\*</sup> Bgl. Guevara, I, 11; be Laet, Marcgrav, von Liebftabt.

<sup>\*\*</sup> Bgl. Martine, S. 386.

<sup>\*\*\*</sup> Tupi erinnert zugleich an bas Tabu ber Malaien und Anstralier, Thiko ber Afrikaner und Tata Bater beim Sanskritvolk, an das Isos ber Griechen, bas Tui ber Kamtichabalen und bas Tonga in ben Subsee-Inseln u. s. w.

klapper", die sie als gelben lichtartigen Kürbis mit Federn schmildten und auf einem Stode gesteckt als Tupan verehrten (Lerh, S. 282), so blieb der Begriff eben hiermit auf einer so niedrigen Stuse, daß ihm nicht der Inhalt zugestanden werden kann, der die makrokosmisch erhabene Gottheit charakterisirt. Tupi und Tupan blieb diesen rohen Bölkern nur eine irdische, herrschende, gewaltthätige Respectsperson, ohne jede Erinnerung an eine erhabene Gottheit des Makrokosmus. Erst die Missionare haben es versucht, diesen Begriff religiös zu erweitern, und unterließen nicht, den Tapan den niedrigsten Bölkern kurzweg als "Gott" vorzustellen.\*

Im allgemeinen werden wir nicht verkennnen, daß die niedrigsten Brasilianerstämme in ihrem religiösen Gesichtstreise tiefer stehen wie die Australier. Ihr Seelencultus ist bei weitem nicht so ausgebildet wie der der Australier, und der Seelenbegriff unvollsommen und unklar, hingegen treten die Sebräuche des ältesten Leichencultus und der mit ihm verschmolzene Thiercultus in Bezug auf Tiger, Onzen, Habichte und Seierarten, nehst den Erscheinungen des Anthropophagenthums, deutlich in den Vordergrund. Die sich auf den Makrolosmus wendende erhabene Weltanschauung der Feuerzeit hat nur in sehr geringem Waße unter diesen Vallern Wurzel geschlagen. Iwar hat sich neben dem Feuercultus selbstverständlich Fetischismus und Zauberei verbreitet, allein zum Makrolosmus und zu den tosmischen Erscheinungen hat sich mit religiösem Verständnis das Auge nur spurweise und im Grunde nicht verständnisvoll erhoben.

Aehnlich verhalt es sich mit den niedrigsten Boltern Gudafritas.\*\* Ueber sie wird uns berichtet \*\*\*, "daß unter ben Kpossastammen teine Spur außerer Gottesverehrung anzutreffen sei. Daß sie überhaupt an ein höchstes Wesen glauben, das die Welt geschaffen habe, muß bezweifelt werden, da sie in ihrer Sprache

<sup>\*</sup> Bgl. auch Martins, S. 366.

<sup>\*\*</sup> Bgl. Lichtenftein, "Reifen im füblichen Afrita".

<sup>\*\*\*</sup> Cbenb., I, 893.

bafftr gar teinen Ausbruck besitzen. Doch haben fie ein Bort bafür von den Goonaquas übernommen, und nennen Gott jest Thito. (Es lautet auch Theute, welches Wort nach van ber Remp Schmergerreger bebeutet und von andern Tuiqua gesprochen wird.) Haben fie gar teine urfprüngliche und eigentliche Berehrung höherer Befen, fo ift ihr Aberglaube an Bahrfager und Bauberer um fo größer". Die Wahrsager und Zauberer nehmen hier wie überall ben Rang von Priestern ein. Die Miffionare, die bisjest hingetommen find, haben es nicht vermeiben konnen für Zauberer gehalten ju werben. Die Rooffaftamme ichwören bei ihrem Ronig und beffen Borfahren. Aehnliches berichten Sutherland, Dampier, Schmidt (1737), Andersfon und be Jong über bie niebrigften Sottentottenstämme. Gie betrachten die himmelsförper burchaus nicht als erhabene höhere Befen. 3m Gegentheil: "Die Sonne gilt ben Ramagua für klaren Sped, ben bie Lente, welche auf Schiffen fahren, abends burch Zaubertraft an sich ziehen unb, nachdem fie ein Stud abgeschnitten, wieder durch einen Tritt fortstoßen." (Bgl. Baig, II, 342.) 3m Monde feben fie einen Mann mit einem Safen. Der Thiercultus hat fich dagegen hier neben dem Fetischismus außerorbentlich verbreitet, und die hottentotten haben oft die unscheinbarften Thiere (jumeift burch bestimmt hervorstechende Farben, wie weiß, schwarz, roth und rothbraun, fo auch ben rothbraunen Safen) burch allerlei fonderbare phantastische Ideenassociationen der Zauberei in das Bereich des Geheiligten und des Aberglaubens gezogen. Die Leichen überlaffen fie vielfach ben Raubthieren, bie infolge beffen (unb besonders die Hhane) fehr hoch angesehen sind.\* Auch herrscht bei ihnen ber Glaube, bag fich bie Zauberer und Schwarzfunftler in wilbe Thiere verwandeln konnen, wie überhaupt vorzugsweise hier in Afrika bas Land ber Thiersage gesucht werden muß. Daß auch Feuercultus getrieben wird (und zwar in ganz Afrika), wird über-

<sup>\*</sup> Bgl. Lichtenftein, II, 421.

einstimmend berichtet, jumal fich, wie wir miffen, die Schmiebekunft fcon fruh unter biefen Bollern verbreitete und ber Umgang mit bem Feuer von allen afritanischen Stämmen, wie anzunehmen ift, früher erworben wurde wie von andern entferntern Bollern. Leider find bie Berichte über die niedrigften Stämme Sudafritas noch febr lückenhaft in religiöser Beziehung, und namentlich sind wir über ihren Seelenbegriff (ben bie Negervöller übrigens febr fein durchbilben) weniger gut unterrichtet, boch laffen mancherlei feierliche Ceremonien und Gebräuche beim Feuercultus darauf schließen, daß ihnen dieser Begriff nicht gang mangelt, wenngleich es ben Aufchein hat, bag er noch unklarer ift wie bei ben Brafilianern, welche lettere wenigftens bie Leichname ihrer Berftorbenen nicht gerabezu den Raubthieren abergläubifch hinwerfen, um biefe Thiere zugleich zu verehren. Daß dieser Gebrauch an die "Leibeswanderungslehre" der Borfeuerzeit erinnert und sich nur auf einen sehr mangelhaften Tobes= Seelenbegriff begrundet, ift pfpchologifch leicht ju Aberfeben. Da auch hier tein Geftirndienft und tein eigentlicher Gottheitsbegriff sowie Idole u. s. w. angetroffen werden, ja bie Borstellungen über Sonne und Mond nicht nur teine Erhabenheit bemerken laffen, fondern fogar trivialer und dürftiger Natur sind, so ergibt sich, daß biefe Bolter geiftig und religios am tiefften fteben geblieben find. Dieses Ergebniß bürfte scheinbar auffallen, wenn wir bebenken, wie nahe im ganzen genommen alle blese Stämme bem Mittels und Ausgangspunkte aller Cultur und höhern Geisteserhebung urfprung= lich standen, aber es erklärt sich das in Rücksicht auf die große innere und äußere Trägheit aller diefer Bölker.\* Es bestätigt sich hier von religiöser Seite, was wir früher bezüglich der ganzen außern Entwidelungsgeschichte überhaupt festzustellen suchten; Die starken, robusten, aber zugleich trägsten Rassen, die vor der Ent= widelung aller Geistesanlagen unter ben Menschen durch ihre robe

<sup>\*</sup> Bgl. Wait, II, 331, 344.

Kraft bas Feld beherrschten, traten von dem Augenblicke von der Weltbühne des Entwickelungstheaters ab, als die erwachende Intelligenz ber rohen Kraft und physischen Ueberlegenheit nicht nur Conscurrenz zu machen begann, sondern dieselbe überflügelte. Während alle übrigen Völker daher mehr oder weniger theilhatten an der geistigen Erhebung, wurden diese trägsten Stämme nur gewaltsam mit fortgerissen, um dennoch am tiefsten stehen zu bleiben.

Je mehr wir jest nun vergleichungeweise von ben beschriebenen niebrigsten Stämmen aufwärts schreiten, um so mehr klärt sich ber Seelenbegriff unter ben Bollern, und um fo mehr finden wir Gestirndienst und endlich matrotosmische Gottheitsbegriffe. Das Moment ber matrotosmischen Erhabenheit findet fich von allen höhern Stämmen in die kosmisch-magische Anschauung aufgenommen, und die religiösen Ideen gestalten sich unter ihnen zu einer herrlichen In biefer Ibeenfulle wurzeln und fpriegen allmählich bie Külle. Sagen und Mithen ber Boller, die fich um fo fippiger geftalten, je mehr auf Grundlage ber neuerworbenen Weltanschauung die Phantaste zu sprudeln und zu wachsen anfängt. So nahm der Geist mahrend ber Epoche ber Feuerzeit einen großartigen Aufschwung. Es mußte eine neue Beltanichauung entfteben, in welche fich jum erften male das Moment der matrotosmischen und naturästhetischen Erhabenheit einmischte, und fo, feben wir, tonnte burch bie Berfchmelzung des ethisch Erhabenen mit dem naturästhetisch Erhabenen der bollendete Gottheitsbegriff hervortreten. Erlangte bas Zauberwefen und die priesterliche Magie eine ungeahnte Berrschaft, so nahm nebenher zugleich die Phantasie einen hohen Entwickelungsaufschwung, sodaß sich das geistige Auge des Menschen immer mehr und mehr belebte. Emporgezogen zu den Erscheinungen des Makrokosmus, erweiterte sich von neuem bie Anschauung, und endlich sollte auch die Intelligenz sich Bahn brechen, beren Entwidelung wir recht eigentlich ber nunmehr gewonnenen Unterlage einer erhabenen matrotosmischen Weltanschauung, wie wir sehen werben, verbanten.

Das Material, bas fich uns darbietet, um vervollständigende Bufate und Anmertungen ju bem im Texte ber letten Rapitel Dargeftellten ju geben, ericeint, wie ber Renner leicht überfieht, fast erdrudenb. Dir muffen es und baber an biefer Stelle verjagen, alle Ginzelheiten möglichft burd Belege ju erweitern, und behalten und bas fur anbere Arbeiten bor. Für jest genügt es, einen jusammenhängenden Ueberblick gewonnen zu haben über bie eigenthumlichen Erscheinungen und Ideen, durch welche bie Feuererfahrungen ben Menschenfinn bereicherten, im Gegenfas zu ber tiefer stebenden frühern Weltanschauung der Borfeuerperiode, in welcher die Erfahrungen noch mangelten, welche nothwendig waren, die hierher gehörigen Begriffe zu bilden. Die richtige Außeinanberhaltung der beiben ganz verfciebenen Beitepochen mit ihren Ericeinungen, Anfcauungen und Erfahrungen, das ift es, worauf es bei ber pfpchologifden Analpfe ber Religionsgeschichte und ihrer Erscheinungen unter ben niedrigen wie culti: virtern Bollern antommt. Denn nur bann, wenn wir ben religiofen Gebrauchen anfeben, aus welcher Cpoche und Periode ber Urgeit fie fic berichreiben, tann es uns gelingen, fie genau ju beurtheilen. — Bu bemerten ift noch in Bezug auf die Reihe der entstehenden Culte, daß fie oft miteinander verschmolzen und ineinander abergingen. Go ging bei vielen Bollern der Tobten . Ahnen : und Seelendienst in fetischistischen Gögendienst Aber. Beispielsweise bilben die Papuas in Doreh ihre Rorwars ober hausgogen birect aus ben getrodneten und mumificirten Ropfen ihrer Berwandten. In Bonny bienen gebleichte Schadel ber Borfahren jum Pflafter ber Zetischauser, und in ben mericanischen Tempeln wurben fie an ben Banben aufgestellt, auf ben Altarftein berabgrinfend, auf bem bas Menichenopfer bargebracht worben mar. \* Ueber ben Begriff bes Damon und ben vielfach ichmantenden und mit ben Bilbungsstufen ber Boller wechselnben Gebrauch besselben vgl. bas Genauere bei Baftian, "Reue Beitrage jur vergleichenben Pfpchologie", S. 74 fg. Daß man übrigens Die vom Leibe abgeschiedene Seele als Schatten immer noch mit finnlichen Mertmalen behaftete, geht aus fehr vielen Gebrauchen jur Genuge bervor. Uboge find die fich in ben Saufern einfindenden Geelen ber Berwandten (bei ben Slawen), die gespeift werben. Bomull und Griffi find zwei fleine Damone, welche die Reger beim Krantsein anrusen und benen fie von jedem Getrant etwas beiseiteseben. (Baftian.) Auf ben Marianen pflegt man absichtlich einen Rorb neben ben Sterbenben zu fegen, Die Geele bittend, darin Plat zu nehmen und sich nicht zu entfernen. (Baftian.)

<sup>\*</sup> Bgl. Baftian, "Beitrage gur vergleichenben Pfpcologie", S. 73.

Rachbem ber Seelenbegriff und ber Begriff ber im Rorper mohnenben feuerartig bampfenben Lebenstraft einmal entstanben war, konnte nun allmählich auch die Frage nach dem Seelenfige auftauchen. Daß man ursprünglich Die allerverschiedensten Orte am Rorper als Seelenfige bezeichnete, ift befannt. Doch icheint es, als wenn man bereits in fruhefter Beit icon ben Ropf und bas Muge vorzugsmeise in biefer Beziehung in Betracht gezogen babe. Der Gebrauch, die Schabel aufzubrechen und beim Gogencultus fowie beim Fetischbienft jauberisch ju verwenben, ichreibt fich aus fruhefter Beit her. So ließen Herrscher ihre Stlaven bei ihrem Tobe töbten und deren Röpfe mit ihrem Leibe begraben, damit ihnen die Seelen der Sklaven im Jenseits dieustbar seien, und Marco Bolo erzählt uns, baß es bei tibetanifden Bollern vortomme, daß frembe Gafte ermorbet murben, um ihre Ropfe als Schutgeifter im Saufe ju behalten. (Baftian.) Die Fanith qualen ihre Feinde nach dem Tobe burch Erfcutterungen der Trommel, woran fie bie gebleichten Schabel befestigt haben. Da bie Schamanen und priefterlichen Bauberer über bie Urfachen bes Tobes, ber Beugung und ber Krantheit nachbachten und lehrten, mußten fie es fich von ber turgfichtigen Menge gefallen laffen, auch oft als bie Stifter und Urheber ber Todesericeinung überhaupt zu gelten. Go berichtet Dobrigofer: "Es fterbe jemand bei ben Abiponen mit Bunben überhauft und gerquetichten Anochen, ober vom Alter ausgezehrt, nie wird ber Abiponer eingestehen, bag Bunben ober Erschöpfung ber Leibesfrafte an feinem Tobe ichuld waren, sondern fie bemuben fich, ben Schwarzfünftler und bie Urfache ausfindig ju machen, weshalb er ihm vom Leben geholfen bat." (Dobrigofer, bei Baftian.) Die Begriffe von Krantheit, Seele und Tob find aberhaupt, wie bas leicht einleuchtet, auf bas innigfte mit ber priefterlichen Bauberei und bem Schamanismus überall verschmolzen worben. Dag ben Seelen ber Schamanen und Magier jugleich bobere Sabigleiten und Gigenschaften beigelegt wurden, tann uns nicht auffallen. Die finnischen Zauberer (Sadmanner, bon bem ihre Gebeimniffe enthaltenben Beutel fo genannt) werfen fich in eine Art von begeifterter Betaubung, aus ber fie felbft durch die Application des Feuers nicht zu erweden find, mahrend ibre Seele umberichweift, um verborgene Dinge aufzuspuren und biefelben nachber ju enthullen. Die jafutischen Schamanen fallen ohnmachtig nieber, wahrend ihre Seele auf Thieren (Ablern, Baren u. f. m.) nach ben Bohnungen ber Beifter reift, um fie ju befragen. (Baftian, "Der Mensch in ber Geschichte", II, 319.) Bon allen Thieren waren es gumeift bie fich jum himmel ichwingenden Bogel, welche mit bem Begriffe der luftig emporfliegenden Geele verschmolzen murben. Die Bogel maren

ber kindlichen Phantafie mit ber Seele ebenfo verwandt, wie bas aus bem Holze geriebene Feuer mit bem Baume. In bem Befchrei ber Rogel in ber Sohle von Guacharo horen die Indianer von Cumara die Seelen ber Berftorbenen. (Bastian.) Und in einem ruffifden Belbengebichte beißt es: "Erfchlagene beden in Menge bas Felb, und viele Geelen fliegen von Baum ju Baum, und es fürchten fie bie Bogel, nur die Gulen fürchten fie nicht." (Ebenb., S. 320.)\* Auch wurden die Bogel fehr haufig zu Seelen- und Rinberbringern. In ber romifden Sage war der Bogel Bicus (ber Specht) ber feuerbringende Bogel (wie Phoroneus in ber peloponnesischen), und als folder ber erfte Konig Latiums, als "erfter" Menfc und heros ift er auch neben seinem Bruber Bilumnus (von pilam = Geschof, Donner, Reule ober Blip) ber Gott ber Kindbetterinnen und fleinen Kinder, "ber den neugeborenen Rindern den himmlischen Funten der Geele brachte". Was in römischen Sagen ber Specht, ift in ben germanischen ber Storch. Der Leich ober Brunnen, aus dem er bie Kinder holt, ift die Wolke. Storde werben ber Phantafte burch folden findlichen 3beenzusammenbang ju verwandelten Menschen, wie Bicus Mensch und Bogel jugleich ift. Der Storch tritt burch bie rothe Farbe feiner Beine, wie abnliche Eigenschaften bei andern Thieren (Rothkehlchen wegen ber rothen Bruft, Gichbernchen, Hafe, Fuchs wegen bes Felles) in Beziehung zum Feuer. (Bgl. Ruhn, S. 106 fg.: Coben, "Abhandlung über Borftellungen von Gott und Seele".) Ruhn führt ben bunkeln Beinamen bes Storches odebar, odebero auf ein bem ahd, atum, uhd, athem, odem, alts, athum, nobe fichenbes adhi u. f. w. jurud, und macht ibn fo jum eigentlichen Seelenbringer, nicht jum Kinderbringer, "wozu ihn nur die naive lindliche Auffaffung umgeftalten tonnte". S. bie weitern Ibeenverbindungen "Beitschrift für Bolferpfpcologie", VI, 116.

Was die Entstehung bes Gottesbegriffes anlangt, so fei hier noch einiges über die etymologische Ableitung bes Wortes nachgetragen. Wir stellen zu dem Zwede nacheinander die Reihen zusammenhängender Bedeutungscomplere zweier Sprachstämme zusammen, aus deren Vergleichung sich für den Kenner ein Urtheil ergibt.

```
Agg = alt (ungarisch)

Jig = Bater (ostjatisch)

Jig = Der verehrte Bär jener Bölfer

Aga = Bater (jakntisch)

Aga und Aka = Bruber, Bater und Ük = Urgroßvater (ungarisch)

Pkutterbruber (ostikrlisch)

Ukko = Ein Gott (bei den Finnen).
```

<sup>\*</sup> Bgi. Rap. 5, Anmerfungen.

Tata = Bater (Sansfrit)

News = Mutterbruber (griechisch)
tio = Mutterbruber (spanisch)
210 = Mutterbruber (italienisch)
atta = Bater (gothisch)
djadja = Oheim (russisch)
djadj = Großvater (russisch)
djady = Borästern (russisch)
dziad = Greis = Großvater (polnisch)
ridy = Großmutter (griechisch)

rydig = Tante, nach Suibas foviel als Bela, ferner:

Tybla = ehrenbe Anrede filt alte Franen.

Iso's = Ehrwilrbiger, Erhabener. Die Bebeutung bes Respects vor bem Alter laut Ableitung einschließenb.

Später verband sich hiermit der Begriff Feuerherr und Lichtherr, und nun schließt sich hieran zugleich die Reihe von divus, dies, dios, Zeo's, deva u. s. w. an.

Daß die hier zur Geltung kommenden Wurzelformen bei ahnlichen Bebeutungen auch in den von hier aus entferntesten Böllerschaften abnliche Anllange besitzen, haben wir oben vorübergehend bereits bemerkt. Es ist der Begriff der stillichen Erhabenheit und Achtung, des tiesen ehrfurchtsvollen Respects und der ehrsurchtsvollen Berehrung des Alters, der in allen diesen Benennungen durchscheint, und somit ist erklärlich, daß sich auch sprachlich der Gottesbegriff an diese Grundbezeichnungen anlehnt.

Durch das nahe Zusammentreten des Zeugungsbegriffes mit der Jeuerreibung wurden die Feuerreiber zu Erzeugern und Zeugern, die übers mächtigen himmlischen Feuerreiber aber später daher zu Welts und hims welserzeugern oder zu übernatürlichen Schöpfern. Wie die priesterlichen Feuerreiber aus dem noch dunkeln Holze das Feuer gleichsam erzeugten und schusen, so erzeugten die Götter später aus dem dunkeln Richts und dem lichtleeren wüsten Chaos, wie wir sehen werden, die Erde. Es ersicheint hiernach zweiselhaft, ob der Name Suar für Sonne, gothisch sauil, lateinisch sol, nicht dennoch mit dem indischen Gotte Savitri (wahrscheinlich Zeuger) etwas gemein babe, obwol Geiger dies abweist. (Lgl. "Ursprung der Sprache", S. 246.)

Daß alle diejenigen Bölkerstämme, die aus einer Reihe von andern Gründen zur seßhaften Lebensweise und zum Betriebe von Aderbau und Biehzucht übergegangen waren, auch einen viel höhern Trieb entfalteten die Ratur zu beobachten und alle Erscheinungen, besonders aber Wind, Better und himmelsereignisse, mit einem Worte den Makrolosmus gernauer zu durchforschen, ist bereits gesagt worden.\* Auch die Runst schritt durch die sich im seshasten Culturleben ausbildende seinere Urbeitstheilung zu neuen Entwicklungsstadien vor, und so war man in den Culturländern

<sup>\*</sup> Bgl. bie Anmertungen jn Rap. 6.

früh bazu übergegangen ben Göttern Wohnungen und Tempel zu errichten, und hiermit erhielt bas Priefterwefen einen neuen Anlehnungspuntt und einen consolibirtern, seshaften gebunbenern Charatter. Uranfanglich und noch bevor fich eigentlicher Bogenbienft entwickelte, verfette bie findlice Phantafie die unfichtbar in ber entfernten und erhabenen Sohe mobnenden mächtigen Feuerreiber auf hohe bewaldete Berge, auf benen fich bie Wolten lagerten und haufiger Gewitter jum Ausbruch tamen. tonnte es gescheben, baß bobe Berge burch die religiöse Joeenaffociation in ben Kreis bes Cultus gezogen wurden. Die Briefter und Zauberer, bie überall zuerft ben Begen ber findlichen Phantafie folgten, errichteten auf solchen Bergen feste, seshafte Cultusstätten und allgemeine Opferplage. (Bgl. Anquetil, II, 88, und Herobot, I c mit Plinius, XII, I; Tac. de Mor. Germ., c. 39, 40; f. bei Meiners, Rap. 17.) Auch alte hervorragende Baume, in welche ber Blit eingeschlagen hatte, wurden bei vielen Bölkern zu natürlichen primitiven Opferstätten. Allmählich aber mußte man barauf finnen, das ben Göttern Geopferte auch gegen Rauber\* unb bie Opfernben gegen bie Witterung ju ichugen, und fo begannen bie Boller die heiligen Statten abzusonbern und einzugaunen. Man errichtete Opferbuhnen und bobe Steintische und Altare, brachte bie Ibole unter Felbhohlen ober unter Baume, baute ihnen Heine Obbacher und Butten, ober man verfchloß fie auch in Wagen ober Riften, Die fpater facella und armariola genannt wurden. (In Japan: Kampfer, II, 51; Ralmuden: Lepechin; Die alten Germanen: Tac. do Mor. Germ., c. 40.; vgl. Meinere, S. 134.) Die alteften Tempel waren nicht gang bededt, sonbern fie maren fo gebaut, baß fie ihr Licht burch bie Tagesbelle von oben empfingen, wo bas Licht nicht hinreichte, brannten beilige Feuer. Der Tempel wurde mehr und mehr ber Phantafie jur eigentlichen Bobnftatte bes bier verehrten Gottes. Das Moment ber beiligen Erhebung oder ber Erhabenheit und Unnabbarteit ber Gottheit wurde im Tempel burch eine thatfachliche Trennung bestjenigen Theiles von ben übrigen Raumlichkeiten angebeutet, in welchem fich bas 3bol ober bie Gottheit befanb. Dieser abgesonberte beilige und erhabene Tempelraum war bas Allerheiligste, bas bem großen haufen nicht juganglich mar. (Meiners, Rap. 17.) hierburch unterfcheiben fich die eigentlichen Gottheitstempel von ben fogenannten Fetischaufern, wo eben teine eigentlichen Gottheiten, fondern nur beilige Bauberobjecte und magifch wirkende Personificationen verehrt werben, bier findet fic, wie

<sup>\*</sup> Man lefe bie Beschreibung ber Opferplage ber fibirifchen Boller bei Pallas, "Reifen", 1, 89; Smelin, I, 300; Meiners, G. 184.

leicht einzuseben, bas Moment ber überirdischen Erhabenheit nicht ausgesprochen ober angebeutet. Die früheste Sinfachheit der Tempel machte allmablich bei fortichreitenber Runft einer immer reichern Musichmudung Blat. Berletungen beiliger Gebaude und Gerathe murben als Berbrechen gestraft und felbst in den blutigften Kriegen vermieden. (Agl. Herobot, VI, 75; Justin, XXIV, 6; Polybius, IV, 62, 67; V, 9.) Weil man bie Sofe ber Ronige und Berricher fur Bufluchtftatten bielt fur Berfolgte und Ungludliche, geftanb man ben Wohnungen ber Gotter biefe Borguge in noch höherm Grabe zu. Alle diese Asple hatten ursprünglich die wohlthätigften Abfichten, boch wurden fie balb gemisbraucht und allmählich in der Stille wieber abgeschafft. (Zacitus, III, Rap. 60 fg.; Plutarch, 1, 334; vgl. Meiners, Rap. 17.) Schon bei ben nomabischen Bollern gab es bagegen, wie es in ber Ratur ber Sache lag, feine gang feften Opferftatten und Tempel. (Bgl. Ballas, "Reifen", I, 174; berfelbe, "Beforeibung ber mongolischen Bolter"), und bei ben roben Jagervöllern mar bas felbstverftanblich noch weniger ber Fall. Das eigentliche Briefterthum, wie es fich unter ben feshaften Culturvolltern anfiebelte, tonnte fich bier unter ben wild und unftet umbergiehenden Stammen nicht bilben. Wilb wie ber umberichweifende Stamm blieb bier auch bas priefterliche Baubermefen. Ber sich zu dieser Geheimkunft berufen fühlte, ber gefellte sich als Junger einem wandernden Zauberer bei, lernte von ihm, wurde felbständig und vanberte lehrend und zaubernd auf eigene Sand. Ber fic burch gang besondere Zauberthaten und Geheimfünste bei einem bestimmten Stamme im Ansehen zu erhalten wußte, der verblieb bei ihm, schloß sich an den häuptling an, kam zuweilen wol auch zu einer politischen Stellung und erlangte überhaupt einen äußerlich berrschenden Einfluß. Doch dauerte ein folder Ginfluß meift nur mabrend ber erften Beit, benn baufig geihah es, daß sich von seiten bes Häuptlings febr balb eine gewiffe berichsachtige Gifersucht geltend machte, und bann bedurfte es nur bes Misgeschicks irgenbeiner eingeleiteten Zauberthat, und bas bisher behauptete dußere Ansehen schwächte fich ab ober ging zu Grunde, sobaß ein neuer Bunderthater an die Stelle bes bisherigen trat. So verblieb unter ben wilden und niebrigen Stammen bas Ansehen ber Schamanen in einem wandelbarern Bustande. Anders entwidelte sich bas unter ben meisten feßbaften Culturvöllern. Hier geftaltete sich burch die geregeltere und confolidirtere Arbeitstheilung, wie wir bargethan haben, bas priefterliche Schamanenthum zu einem wirklichen Schamanenstand und Briefterftand. ftanbige Gopendienst und ber beginnenbe feste Tempelbau gaben biesem Stande allmählich die festesten Anlehnungspunkte, und so geschab es, daß

ber Briefterftand nach mannichfachen Rampfen, wie wir im folgenben Rapitel feben werben, in ben meiften großen Culturlandern bes Orients zu einem bestimmten Ginfluß und zu bauernbem berrichenben Anfeben gelangte, burch bas getragen er fich taftenartig abichloß, um fich einen gewiffen Rimbus ju bemahren und einen um fo bobern berrichenben Ginfluß auf Die Laienwelt ju erhalten, Die vollftanbig ju unterwerfen bas natürliche Biel ber Briefterwelt mar. Allein wir burfen nicht vertennen, daß burch ben borgenommenen taftenartigen Abichluß bes aus bem Bolfsthum gefcichtlich bervorgegangenen Briefterthums bamit jugleich bie Gefahr nabe lag, in einer einmal eingeschlagenen Richtung leblos zu erftarren und bie Berrich. gelufte über bas naturliche Gebiet bes Beiftes auszudehnen, und die weltlide herricaft felbft nicht zur Erganzung, fonbern gur Unterwerfung gu swingen. Der Abidlug bes Briefterthums vom Bolle und aller weltlichen Berricaft tonnte ferner eben geschichtlich nur ju leicht bezüglich ber einmal errungenen herricaft auf bie Laienwelt babin führen, fich einer gemiffen gemeinfamen Gelbftjufriedenheit bingugeben, ju ber fich priefterlicher Duntel und geistiger hochmuth gefellten, welchen lettern benn in ber That, wie wir wiffen, geschichtlich jebe Bierarchie in ihrer Art in gewiffer Beise darafterifirten. Wir haben nur nothig, an bas eigenthumliche Berhalten ber romifch latholifden hierardie ju erinnern, um und bas in naberer Beife por Augen ju führen. Man hat baber nicht gang mit Unrecht ben Ratholicismus Roms als eine Religion bes hochmuths bezeichnet, bem in ber Beiligen Schrift bereits ber Fall geweiffagt murbe. Diefes jedoch nur beilaufig. Bas uns bier vom biftorifden Gefichtspuntte allein intereffirt, ift ber Sinweis auf bas geschichtliche Bestreben ber Briefterwelt, ben einmal errungenen Ginfluß auszubehnen, um felbit bie weltliche Bertichaft ju unterjochen. Diefes Beftreben ift in allen ben Landern, wo fich eine wirkliche Prieftertafte und eine hierardie entwidelt hat, febr fruh berporgetreten und bat ju vielfachen tiefeingreifenben focialen Rampfen geführt, auf welche uns bie Ueberlieferungen beftimmter Culturooller gurud: weisen.

## Die Prieftertampfe ber Urzeit unter ben begabteften Cultnevollern.

Rlidblid auf bie Beiftesentwidelung mabrend ber Feuerzeit. - Die Lehren bes entftanbenen Bauber- und Priefterthums als neue Offenbarung im Rampfe mit ben herkommtichen religibsen Sitten und Gebrauchen ber früheften Zeit. — Rücklick auf bie alteften Religionefitten. - Dinweis auf bie Rampfe ber Flamines mit ben weltlichen Fürften und Oberhäuptern. - Die hierburch entftebenben focialen Lämpfe ber betheiligten Bölter und bie burch biefe Rampfe bervorgerufenen Spaltungen und Auswanderungen. — Die Ueberlieferungen und Sagenantlange an bie Prieftertampfe bei ben begabteften Boltern. (Bgl. jugleich bie Anmerfungen biefes Rapitels.) — Hinweis auf bie anfängliche Berechtigung ber Briefter im Rampfe gegen ihre Biberfacher beguglich ber Berbreitung ihrer neuen Lebren, Runfte und Anichauungen. - Die fpatern frevelhaften Uebergriffe der Priefter gegen bie weltlichen Dachthaber und bas übermuthige Streben ber Briefter nach größerm weltlichen Befit und weltlicher Dacht. - Die weltliche herricaft bulbet teine Braponberang ber geiftlichen Dacht, fonbern fie forbert burd rechtmäßige Arbeitetheilung beren Ergangung und Mitbulfe jur gemeinfamen Erziehung und Fortbilbung bes Bolles. - Das Ueberfeben biefer Babrbeit und ber barans entfpringenbe Despotismus in Bezug auf bie geiftige Fortentwidelung ber Menfcheit von feiten ber Brieftertafte. - Das Streben nach Alleinherricaft bes urgeschichtlichen und geschichtlichen Briefterthums.

Fürwahr von bedeutenden Folgen war die neu emporgetauchte makrotosmische Anschauung für den geistigen Entwickelungsfortschritt der Menschheit gewesen! Sanz neue Kräfte hatten sich mit der Ersicheinung und dem Auftreten der Magier und priesterlichen Zauberer im Menschenthum entwickelt. Die ersten Erkenntnistriebe hatten sich zu regen begonnen, und erzeugten dieselben auch anfänglich nur Fetischismus und Magie, so sollte sich doch an den Ausschwung derselben

alle tiefere Berfeinerung und Durchbildung der ursprünglich geistigen Anlagen fnüpfen. "Im Anfange war alles Biffen Dagie, felbst bie Wiffenicaft Feuer hervorzuloden, woher die eigentlichen Priefter Flamines ober Bunder beigen." (Baftian, "Der Menich in ber Gefchichte", II, 163; vgl. Rap. 42, Abschnitt II.) hatten fich boch unter bem Ginfluß ber erften nachbenklichen Geiftesregungen in ber That gang neue Beiftestrafte gefammelt und burch Arbeitstheilung und baburch hervorgerufene Differentiirung feiner entwidelt. Bang befonbere, saben wir, war es die Phantafie gewesen, beren tieferes und regeres Eingreifen in biefer Epoche ber geiftigen Entwidelungsgeschichte beutlicher hervorzutreten beginnt. Aus nur geringen ursprünglichen Anlagen und bisher beobachteten Spuren hatte fie mächtig ihre Schwingen zu entfalten begonnen. Wird boch bie nun folgende Entwickelungs periode bes Beiftes von ben Fittichen ber Phantafie gleichfam getragen und von ben bunten Gefpinften ihrer Ibeenverbinbungen beschattet und erleuchtet. Aber neben bem hohen Aufschwunge ber Phantafie begann fich, wenn auch minber merklich, icon bas Nachbenken in feinen erften Spuren beutlich zu regen. Das Rachbenten hatte feine erften tiefern Unftoge burch bie von burchichlagenbem Erfolge gefronte Erfindungsgabe erhalten. Immer mehr erweiterte fich jest naturgemäß ber Sinn für Combination und Nachbenten, und wurde berfelbe auch während ber erften Beriode feiner Entwickelung noch völlig beschattet und getragen burch die neben ihr auftommende Rraft ber Phantafie, fo machte die Combinationsgabe doch immerhin bedeutende Fortschritte, indem sie vorzugsweise den Geift anleitete, ben Horizont zu erweitern und die Aufmerkfamkeit felbft für entlegene Objecte gn gewinnen.

Aber wie hätten alle biese ersten Fortschritte der Geistesents wickelung nach seiten der Phantasie und des ersten tiesern kindlichen Nachdenkens ohne eine Rückwirkung auf das Gefühl bleiben können? Auch die Gefühle verseinerten sich unter den Einwirkungen aller dieser sich nen belebenden Kräfte, und ganz besonders waren es selbst verständlich die religiösen Gesühle, die sich durch den Einsluß der

fich erweiternben Phantafie und burch die kindliche Nachdenklichkeit über ben geheimnigvollen Bufammenhang von Urfache und Wirtung angeregt fühlten. Die Gefühle ber Abhangigkeit und Erhabenheit in Bezug auf bas Unendliche bes Matrotosmus fanden allmählich unter ben begabtern Bolfern tieferes Berftanbnig und riffen bas Briefterthum zu einer immer höhern Begeisterung für die makrokosmifche Anschanung bin. In bewegter und gehobener Rede fand biefe innige Begelsterung einen Ausbruck, und die Phantaste, welche die Bebauten burchleuchtete, strebte in ihrem Fluge über bie Begenwart hinaus. Die Zukunft, die mit ihrem Schleier die Hoffnungen belebte, aber auch die Furcht aufwedte, wollte ber hohe Gebantenflug der Magie enträthseln. Zuspruch und Rath fühlte der begeifterte priefterliche Geber und Bahrfager, von ebelm Gerechtigfeitefinn burchbrungen, fich berufen, ben ihn um Bulfe ansprechenden Ditmenfchen zu ertheilen. Neben dem Gefühl für Gerechtigkeit und sittlicher Sandlungsweise begann fich nicht minder die Rachftenliebe ju regen. Neben Troft und Rath, faben wir, wollte ber fich hebende Menfchenfinn auch Barmherzigfeit üben, und das frühefte Nachbenten, geleitet bon ebeln fittlichen Befühlen, richtete fich barauf, allen Leis denden und Aranken Heilung und Hülfe zu bringen. Waren es auch findliche, phantaftische Mittel, welche bie priefterliche Barmbergigkeit bem Rranten fpenbete, und breitete fich noch Bauber und Bunber aber die Segnungen ber Nächstenliebe, so waren es boch sittlich anerfennenswerthe Triebe, die hier offenbar wurden. Gie waren in ber That die erften geistigen Lichtblicke ju einer Art von Offenbarung geworben für bas Befen ber Religion, bas fich burch ben Aufschwung bes Geiftes machtig von neuem zu entwickeln strebte. Aber die Berbreitung alles Reuen, und tomme es felbft in hehrer Geftalt und unter ben ebelften Formen einer von fittlicher Begeifterung burchbrungenen Offenbarung, ist ein Rampf. Und fürwahr, es ware wunderbar gewesen, hatte fich die Offenbarung ber neuen Weltanschauung mit ihren Bebrauchen und fittlichen Anforberungen nebft allen fie tragenden äußerlichen Ereignissen und Handlungen ohne einen Rampf verbreiten können. Mußte boch erst die ältere und nun veraltende tiesere und kindlichere Weltanschanung nebst deren Gebräuchen und sittlichen Herlömmlichkeiten bei ihren Trägern gestürzt werden. So, sehen wir, war auch den Weltanschanungen ein großer Kampf beschieden, und es wiederholt sich in dem Bezirke des geistigen Ledens, was sich im physischen Leden so klar und deutlich vor unsern Augen spiegelt. Auch die Weltanschauungen, deren es keine gibt, in denen nicht Sitten und Gebräuche wurzelten, und deren es keine gibt, und sei sie noch so specifisch eine religiöse Anschauung, in der nicht deutslich auch lebendige Funken des glimmenden Vernunste und Verstandesseuers glühen, ich wiederhole, auch die geistigen und religiösen Weltanschauungen kämpfen einen Kamps. Hier auf der einen Seite die Träger des Hergebrachten und Alten, dort auf der andern die Träger der neuen Offenbarung.

Erinnern wir uns: bevor noch die neuen Propheten und aufftrebenben Beltweisen, geftlitt auf ihre Erfindung und primitiven Renntniffe ber Naturfrafte, binauszogen unter bas Bolt, um allmählich an ber heiligen Glut ber feurigen Opferflamme eine neue religiofe Offenbarung fundguthun, Die hinauswies auf die entfernten himmlischen Spharen bes Lichts, auf ben Bligeschleuberer, auf ben Donner und die matrotosmifch erhabenen Geftirne, hatte fich, wie früher bargethan, burch ben natürlichen Entwickelungsproceg in Rudficht auf eine altere Beltanschauung bereits eine völlige Religion ausgebilbet gehabt. Gine religible Anschauung, und zwar die findlichfte und frubefte, hatte fich in bas Menfchenthum eingelebt, und mit ihr hatten fich feltsame Culten, Ceremonien und burch bit Jahrtaufende hindurch befestigte Gebrauche aufgebaut. Es maren bie "Erften" und "Aelteften" bes Boltes, mit welchem Ausbrud felbft noch in fpater Beit bie Berricher, Fürften und Sauptlinge bes Stammes bezeichnet murben, an benen in naiver und (ba ber physische Inftinct noch mit feinen roben Ginflitffen vorwaltete)

felbst in Mavischer Weise bie erste religiöse Hingabe zur äußern Geftaltung tam. Recht und Gerechtigfeit, fowenig fie im gangen in jenem fruheften roben Buftande unter ben Menichen mahr und aufrichtig gelibt werben mochten, fanden in biefen Mittelpuntten immerhin ihr erftes ichieberichterliches, allgemein geachtetes Afpl und anerkanntes Tribunal. Berfolgte und Bertriebene, fowie Gemishandelte fanden hier bei Fürsten zunächst ihre natürliche Zufluchts= ftätte, und Lohn und Strafe, biese werthvollen sittlichen Erziehungsmittel, wurden hier oft mit gewaltiger Sand und (wenn auch nicht immer) boch mit möglichft sittlicher Beurtheilungefraft gur Geltung gebracht. Bas munber, wenn bie "erften" und "alteften" Menfchen jum fittlichen Prototyp gemacht wurden und Opfergaben und Gaben ber Berehrung zu ihren Fugen, und waren fie gestorben, noch an ihren Gräbern ber Sitte gemäß niedergelegt wurden. Und während wol Jahrtausende diese Gebräuche in Uebung gebracht hatten, traten jest plötlich aus bem Dunkel bes tiefsten, niebrigften und bes verachtetften Standes bie Bunber, die Flamines hervor. Die feltfame Reuheit ihrer Runfte, die Art ihrer Begeifterung und ber eble fittliche Drang, ber fie befeelte und ju fittlichen Thaten ber Rachftenliebe aufmunterte, tonnte ber Menge nicht gleichgültig bleiben. Gine neue Religion, eine neue Offenbarung, geftütt und getragen von neuen, der Menge im wahren Sinne des Wortes wunderbaren Erscheinungen trat jest ins Leben und gewann Anhänger. So wurden die Flamines als die ersten "Magi scintillae" emporgetragen durch ben Beifall ber Menge, benn fie fpenbeten Beilung und Segen und versprachen bas mas alle Gunft ber Fürften und Berricher nicht vermochte, Erlösung von Uebeln und Leiben. Rein Wunder, daß die ganze hülfebebürftige Menge im Lande zusammenströmte, um bie heilspendenden Opferflammen ber Magier zu belagern. Rein Bunder, daß man fie pries und ihnen Dankopfer brachte, wenn ihnen ber Bufall die Beilung eines Beimgesuchten in die Banb fpielte und die Menge abergläubisch diese Thaten als Wunder verehrte. . Bas war biefe heilende Bunbertraft, mit ber fich bie Magier ausauftatten mußten, gegenüber ber Gunft bon Aurften, die von aller Roth, aber nicht von ber Trubfal forperlicher Leiden ju helfen wußten. Burben biefe Dagier nicht in ben Augen bes Boltes gar bald mehr denn die Fürsten? Waren sie nicht in ihrer Art auch Fürften, bie gewiffermaßen auf hohem geiftigen Rog babergezogen tamen. Achtung und Chrfurcht um fich verbreitend und den weltlichen Fürsten, die ihre Geltung ursprünglich nur ber physischen Gewalt verdankten, fomit Mistrauen und Gifersucht einflößend? Riffen diefe Zauberer nicht die Menge mit fich fort, und gewannen fie nicht in ihrer Art burch ihre eigenthamlichen Mittel einen gewaltigen Anhang, der ihnen bald eine bedeutende Berrichaft und Ginflug verlieh? Schien es nicht, als wollten biefe Reuerer unb religiöfen Revolutionare fogar bas berkommliche Opferwefen ploglich an fich reigen, ja hatte es nicht fogar ben Anschein, als wollten fich Die neuen Propheten burch die fruheste und primitivite Art ihrer Ginführung und ihres Auftretens felbst zu weltlichen Berrichern und Fürsten aufschwingen? Sonderbar, was die Religionsgeschichte in fpaterer Beit in verblagten Farben noch fo häufig und wiederholents lich verzeichnen follte, bas beginnt bier in ber Urgefchichte bereits in gewiffer Weife zu einem machtigen Ausbrud zu gelangen. Dietrauen follte fich regen, und bie Wurzel ber Zwietracht begann zu breiben unter ben Tragern ber weltlichen und angestammten Berrichaft gegenüber ben Jüngern und Tragern ber neuen religiofen Offenbarung. Ein focialer Rampf bereitete fich vor. Auf ber einen Seite gewahren wir in ihm die von innerer religibfer Begeifterung und prophetischer Offenbarungsgabe getriebenen Flamines, in ber Sand die prometheische Factel, welche Segen und Beilfraft bem Bolle fpenbete, biefen erften geiftigen Beroen aber treten die staatlichen Führer, die weltlichen Fürften und Boltsherricher gegenüber, geftütt auf ihr althergebrachtes Borrecht, hinweisenb auf bas Uebergewicht ber ihnen zu Bebote ftebenden physischen Mittel, jugleich aber als Erager

ber alten herkommlichen Religion. - Aufruhr, Zwietracht, Dag und Parteiungen sehen wir von nun an unter ben im Bergen ber alten Culturfander gufammenwohnenben Boltern entfteben, in beren Rreifen vorzugeweise und zuerft fich biefer große revolutionare Proceg vollzog; und in ber That, die heranbrechenden Rataftrophen brachten Zwiespalt unter bie Bolter, offener Rampf erhob fich und bie Bebrangten faben fich genothigt, ben parabiefischen Urfit ihrer Beimat ju verlaffen, und beginnen, burch unerträgliche Spaltungen getrieben, auszuwandern. Seit Jahrtaufenden hatten fich die Raffen, gedruckt burch bie unter ihnen ungleich vertheilte Begabung von geiftiger und phhfifder Starte und verfprengt und verjagt burch bie allmählichen Amberungen bes Rlimas und bes von Fluteinbruchen umgeftalteten Festlandes über ben größten Theil der Erbe verbreitet. Und jett, nachbem fich feit vielleicht icon unvorbentlicher Zeit biefe erften Banderungsproceffe auf Grund ber verfchiebenen außern Ginfluffe bollzogen hatten, begann fich unter ben begabteften Bolfern, welche an die Spite ber Entwickelung getreten waren und bie vorzugeweise ihre Urfite behauptet hatten, nachträglich noch einmal im Kleinern Dafftabe ein ahnliches Schaufpiel auf Grund tieferer religibfer und focialer Zerwurfniffe zu wieberholen. Raum haben wir in Rudficht auf unfere Darftellung nöthig, ben Bolferfreis genauer gu nennen, in beffen Mitte fich mahrend ber Urzeit biefe Rataftrophen vollzogen. Es waren vorzugemeife bie Indogermanen und Semiten (aber auch viele Nachbarvollfer), die in den Wirbel biefer neu ausbrechenden religiöfen und focialen Bollerummaljung mit hineingezogen murben. Im Bergen ber menichlichen Entwidelungsgeschichte, hier wo bie Sonne der anbrechenden Cultur am hellften ju ftrahlen begann, traten mit bem Umschwunge ber religiösen Weltanschauungen, Die fich reformatorisch miteinander hatten ablosen sollen, im Gegentheil bie erschütternoften und heftigften Revolutionen auf. In ben Landern, wo das Prophetenthum die neue Weltanschauung als eine Offenbarung am fruheften verfunbete, und unter ben Stammen, wo ber prometheische Funke zuerst gezündet wurde, erhob sich zugleich der größte Widerstand gegen das Neue von seiten der angestammten Träger des Herzebrachten. Hier aber auch wurden die Flamines in Rücksicht auf ihre großen Erfolge zugleich am übermüthigsten und herrschsüchtigsten.

Eine Reihe bunkler geschichtlicher Traditionen, die wir uns seit langer Zeit gewöhnt haben als bloße Whthen und phantastische Ersindungen unter den Bölkern anzusehen, erinnern noch in dumpfen Anklängen an die Zeit jener tieseingreisenden socialen und religiösen Umwälzungen mit ihren Erlebnissen, die sich als psychologisch folgerichtige Ereignisse der Religionsgeschichte der Urzeit nachweisen lassen. Freilich nur in ganz dunkeln Umrissen erkennen wir in den geschichtlichen Ueberlieserungen noch den großen tieseingreisenden Einsluß dieser Ereignisse. Aber sind es auch nur enge Umrisse und dunkle Andeutungen, so sind sie doch um so werthvoller in Rücksicht auf den solgerichtigen Gang der psychologischen Entwickelungsgeschichte, welche letztere noch heute in seinern Zügen nicht ausgehört hat das von neuem zu wiederholen, was sich ehemals in vergröberter Weise und in noch höherm Maße nothwendig bei derselben Gelegenheit vollzziehen mußte.

Wüßten wir es nicht ohnehin, daß jede neue Offenbarung einen Kampf heraufführt der die Leidenschaften entfesselt, der natürliche Entwickelungsgang der religiösen Urgeschichte würde uns diese Thatsache lehren.

Die Arbeit lag, wie wir sahen, in frühester Zeit tief verachtet, da sie nur die Gelnechteten und Unterdrückten vollzogen, ja diese Unterdrückten waren meistens zugleich mit physischen mannichsachen Mängeln behaftet. Jest, nachdem die Arbeitstheisung unter den höhern begabtesten Bölkern große Fortschritte gemacht, erhob sich in der socialen Gemeinschaft aus eben diesen Unterdrückten ein neuer Stand. Die hervorragendsten Laborarit erheben sich trot ihrer körperlichen Mängel, wie der misgestaltete Hephästos, den gewaltigen

1 1 1

۸

vullanischen Fenerbrand schwingend, um mit den neuen gewaltigen Ranften Cultur und Religion ju verbreiten. Gie begrunden eine neue Macht, und ift diefe auch icheinbar nur moralifcher Natur, fo zieht fie boch bas Opfermefen an fich, und fo gerathen bie neuen Propheten, welchen jest bas Bolf wie neuen Ronigen jufauchzte, mit ben angestammten Herrschern in Conflict. Rur ahnen können wir, wie erwähnt, noch heute ben Rampf, welchen jene erften Beichlechter ber priefterlichen Feuergunder und Zauberer mit ben Gewaltigen bes Bolles zu bestehen hatten, nur zu vermuthen vermögen wir ben leibenichaftlichen, herrichfüchtigen unbbegeisterten Uebermuth, ber allmählich die sich heranbilbende Rafte ber Flamines (Phlegher) und Magier au formlichen Kriegern umwanbelte, um fie als Führer übermuthig bie Brandfadel bes wilben Rampfes unter bie Stämme foleubern ju laffen. Db es im Laufe ber Beit bie aufftrebenben Blamines unter einzelnen Stämmen bazu gebracht haben mögen, fich thatfachlich an die Stelle ber Aelteften, Erften und ber Ronige gu feten, um fich eine Beit lang ju behaupten, wir wiffen es nicht. Behen wir ben bunteln Burgeln ber vom Mythus verhüllten unb miftellten fpatern Trabition ber pelasgifchen und femitifchen Stamme nach, so wurden jene hochbegeisterten Titanen und übermuthigen Phlegher, die fich emporzuschwingen fuchten, herabgeschleubert von ihrer weltlichen Bohe. Die feurig flammende Schlange, welche fie verführt hatte zur Ueberhebung, erzürnte die Gewaltigen des Bolles und diese vertrieben sie nebst den ihnen anhangenden Stämmen aus ihren paradiefischen Wohnsigen. Allein wir unterlassen es, ben an diefe Burgeln angefponnenen Anauel von Sagen und Mythen, beren munbliche Trabitionen burch viele Jahrhunderte hindurch reichten, in welcher ber entstehende Gottheitsbegriff feine erften Bluten gu treiben beginnt, genauer zu beuten. Bevor ber schreibkundige Menschengeist bahin gelangen konnte, diese münblichen Ueberlieferungen zu verzeichnen und in fefter Schrift ber Nachwelt aufzubewahren, ba hatte bie lebendige Phantasie bereits ein bichtes Net ber bunteften Bor-

stellungen um diese Wurzeln gesponnen. Aus dem in focialer Beziehung tiefeingreifenden herrichers und Prieftertampfe ber Urzeit, ber bie Stämme auseinanbertrieb, hatte bie geftaltenbe Phantafie unter ben Einwirfungen bes hervortauchenden Gottheitsbegriffs und ber matrotosmifchen Auschauung einen Götter- und Titanentampf geschaffen. Die gegen die Gewaltigen und väterlich geehrten Berricher aufsturmenben Flamines und Phlegher maren ju Riefengeftalten burch die langjabrigen Trabitionen und Erinnerungen angewachsen und die revolutionär herborttetenden Prieftergefchlechter, ahnlich benen ber Bhrgu, ber Atharvanen und Angirafen, wurden ber Abertreibenden Phantafie ju Geftalten von Riefen, Biganten und Afen. Gie, die urfprunglich Misgeftalteten, bie ebenfowol burch ihr handwert und ihre Lunft wie burch ihr Aussehen an Bephaftos erinnerten, hatten fich im Caufe ber Entwidelungsgeschichte thatsächlich gewandelt, es waren herrichende Führer, in ihrer Art Dochgeftellte und Gewaltige geworben, die mit ben geborenen Fürften und Berren einen titanenhaften, riefenhaften Rampf um die weltliche Berrichaft fampften, ber die Bolter Spaltete, Zwietracht ftiftete und viele gur Auswanderung nöthigte. Wir haben fcon früher ermannt, bag burch biefe lange bauernben tief in bas fociale Leben eingreifenben religiöfen Rämpfe bie Entwidelung ber hier im Centrum ber aufstrebenden Cultur gusammenwohnenden begabteften Bolferftamme, unter benen jugleich bie Indogermanen und Semiten am meiften betheiligt waren, ftart gehemmt wurbe. unter biefen Bolfern gefchichtlich ber erfte große Anftog gefcheben, ber zur neuen matrotosmischen Anschauung hinüberführte, und glühte hier unter biefen Stämmen ber lebenbigfte Funte eines reinern und hellern Geistesfeners, fo murbe ber Glang biefes Feuers jetzt rafc verbunkelt burch bie Zwietracht und bie Leiben, welche bie entbrennenden Entwickelungstämpfe ber religiblen Unichauung in fic fcoloffen. Muhfelige, mit mannichfachen Rriegen vertnüpfte und lange bauernbe Wanberungen in entfernte Gegenben hinderten und unterbrudten nunmehr jebe weitere Entfaltung bes Beiftes und jeben

höhern Culturaufschwung unter biefen begabtesten Bölsern, und so geschah es, daß andere, weniger start von diesen ersten Rückwirkungen und socialen Erschütterungen betroffene Bölser den Glanzpunkt der urgeschichtlichen Cultur der neuen Spoche für einen längern Zeitraum an sich rissen und an die Spize der nächsten urgeschichtlichen Entswickelung traten. Es war neben den Chinesen vorzugsweise den Neghptern, wie wir früher schon ansührten, beschieden, die Cultur der Alten Welt zunächst auf neue Wege der Entwickelung zu sühren. Rur erst nach und nach, als unter den höchsten Culturstämmen die religiösen Kämpse ausgetobt hatten und im Berlauf der Jahrhunderte in den neuen eingenommenen Wohnsitzen der sich entsaltende Geist wieder zur Ruhe kam, begannen allmählich die vertriebenen Stämme verschiedentlich aus dem Hintergrunde wiedernm geschichtlich hervorzutreten.

Berfen wir einen Blick in die fpatere Entwickelungsweife bei ben an diesen Prieftertampfen junachft betheiligten Stammen, fo bemerken wir, daß fich das Briefterwesen in feiner Gestaltung und in seinem Einflusse fast überall unter ihnen anders ausgebildet hat. Richt überall unter ben Boltern vermochte fich bas Priefterthum ju einer folden Rafte zu entwickeln wie bei ben Aegyptern und bei ben Indern. Im Gegentheil, fast alle übrigen indogermanischen Sauptftamme zeigen uns, burch bie freiere Stellung, welche bem Bolle gegenüber bas Priefterthum bei ihnen ehebem einnahm, bag biefelben fich urfprunglich gefträubt haben gegen ben taftenartig abgefchloffenen Beift ihrer Priefter, burch welchen fich biefelben hierarchifch ju organifiren versuchten, um hiermit im Staate weltlich einen größern herrichenden Ginfluß zu gewinnen. Der Fortgang ber Entwickelungsgeschichte wird une lehren, daß es gerade barin auch lag, daß bie Bellenen einen höhern Aufschwung ihrer geiftigen Rrafte vollziehen konnten, indem sie sich frei von dem hierarchischen Druck einer Prieftertafte hielten, die eigennütig und befchrankt, jeden frifchen Hauch einer neuen tiefern Offenbarung bes Beiftes fern gu halten beftrebt

war. Wenn wir nicht ohne Grund voraussetzen bürfen, daß in jenen religiösen Kämpsen der Urzeit das emportommende Priesterthum mehr und mehr danach trachtete, alles freiere Prophetenthum in den Ländern zu unterdrücken, um sich in dieser Beziehung die alleinige Autorität unter den Stämmen zu sichern, eine Autorität, die zugleich so hoch strebte, daß selbst der Einsluß der weltlichen Herrschurch unterdrückt werden sollte, so dürsen wir vermuthen, daß die früher oder später ausgewanderten Stämme dieses Böllerkreises im Laufe des Lampses mit ihren Ansührern, Herrschern und freien Zauberern und Priestern sich zugleich deshalb zur Wanderung entschlossen, weil sie sich der Alleinherrschaft und dem Despotismus dieser Priesterhierarchien des Orients zu entziehen bestrebt waren.

Der Beginn ber Geschichte bes Bauber- und Priefterthums zeigt uns also einen Rampf. Anfänglich war es ber gerechte Rampf einer neuen Offenbarung, einer neuen Weltanschauung, einer neuen Lehre gegen bas abgestorbene Alte mit seinen noch turgsichtigen Betrachtungen und veralteten Sitten und Gebrauchen, welchen die aufstrebenden Briefter verfolgten. Das aufstrebende Magierthum mußte nothwendig diefen Rampf burchführen; benn es ichloß fich an bie neuen Runfte und lehren, bie es heraufführte, eine neue bobere Betrachtungsweise ber Dinge und eine höhere Allgemeincultur. War die Basis der frühesten kindlichsten Weltbetrachtungsart, wie wir faben, ein naiver Materialismus gewesen, fo führte bas von neuen Erfindungen, neuen Beobachtungen und höhern Naturkenntniffen geleitete erfte Priefterthum jum erften male einen primitiven 3bealismus ein, ber fich auf ber Grundlage ihrer Beil : und Seelenanfcauung aufbaute. Diefe neue berechtigtere Lehre mußte fich Bahn brechen und gegen die Widerfacher burchgefampft werben, benn an bie Annahme ber höhern, weiterreichenben Beltanichauung fnupften fich höhere, berechtigtere Sitten, Gebräuche und Handlungen, und eine höhere, umfaffenbere Beiftesentwickelung begann platzugreifen. Aber nachbem ber erste Rampf burchgeführt, die Berbreitung und

Nachahmung gefichert war und bie neuen Künste und Wunber bie Menge bereits erobert hatten, ba als ber Anhang bes aufftrebenben Priefterthums immer mächtiger anwuchs, ba war für die Bertreter bes Neuen nunmehr bie sittliche Aufgabe gekommen, sich burch Freundschaft und Bertrag mit ben Tragern bes alten Cultus abzu-Das raich machtig geworbene Priefterthum mußte anerfennen, bag es nur vereint mit benjenigen, welche fich bisher im Laufe von Jahrtausenben fittliche Berbienfte um die Bucht, Ordnung und rechtsträftige Erziehung ber Beschlechter erworben hatten, an ber weitern Bilbung bes Menfchenthums zu arbeiten vermochte. Und in ber That haben fich, als das Briefterthum hinfichtlich der völligen Eroberung ber weltlichen Herrschaft nicht jum Biele tam und bie Titanen, wenn wir fo fagen burfen, ftete von neuem wieber von ihrer Bobe gefturgt murben, bie gurechtgewiesenen Priefter, fei es in freier Beise ober als Rafte, eng und freundlich ben Herrschern und Fürften als ben bochften sittlichen Führern bes Bolfes angeichloffen, um vereint mit ihnen, wenn auch jeber in verschiebener Beife und auf verfchiebenem Felbe, an ber Bilbung ber Bolter ju wirten. Schien bas Priefterthum bagu berufen, auf die Gefühle ber Menfchen bilbenben Ginfluß zu üben, mußte von ihm alle Stärfung fittlichen religiöfen Bohlwollens und sittlicher Gefinnung ausgeben, so schienen die Herrscher und Konige als Staatslenker in sittlicher hinficht bagu bestimmt gu fein, die außern handlungen und Willensäußerungen der Menschen und Unterthanen zu beaufsichtigen, und es war ihre Pflicht, die fittlichen Antriebe ber Staatsglieber in fittlichen Bahnen zu erhalten. Aber wir irren, wenn wir meinen, bas fich entwickelnde Briefterthum der Urzeit habe fruh geahnt und begriffen, bag fich feine bilbenben Beftrebungen nicht fiber bas Bebiet bes innern Beiftes und Befühls hinauserftreden tonnten, im Begentheil, die Berführung ber rasch erlangten neuen Macht und Berrschaft war viel zu groß, ale daß es hier und da unter den Culturvollern nicht zum Uebermuthe geneigt gewesen ware, in welchem es

fich unterfing, auch eine weltliche Herrichaft fich anzueignen. Damit war aber fehr fruh ein unabsehbarer Rampf heraufbeschworen, und awar ein ungerechter und verwerflicher Rampf; benn es machten fich unter feinem Ginfluffe anmagende Prieftergelufte nach Alleinherrichaft und Despotismus geltend. In der That, Alleinherrschaft wollte bas so emporgekommene Priesterthum nicht nur ausüben über die weltliche Staatsgewalt, sondern es ging daffelbe eigennützig vielmehr barauf aus, alles von neuem auftauchenbe Prophetenthum, bas fraft neuer Offenbarung eine neue Entwickelung anstrebte, machtig ju unterbruden, bamit bie Menge nicht im Stanbe mar, ben Bahrfagungen und Lehren Anderer, ihnen gegenüber Unberufener, ihr Dhr zu leihen. Die Folge bavon mar, bag alle weitere freiere Entfaltung bes Beiftes und Befühls unterbrudt und biefelbe allein ber hierarchie in bie banbe gegeben murbe, und hatte auch bas ans fänglich feine bestimmten Bortheile, und ichienen bie Bilbungeftatten bes herrichenben Priefterthums ohne Zweifel mächtige Pflangftatten einer hohern Cultur ju werben, fo lief eine folche hierarchie tropbem Befahr, fich in ihrer Entwidelung in eine einseitige geiftige Richtung zu verlieren, in welcher fie, nach allen Seiten bin abgefchloffen, weiter gebend auf die harmonifche Fortbilbung ber Anlagen hemmend einwirken mußte. Die unnatfirliche hemmung ber geistigen Entwidelung, die hierburch hervorgerufen wurde, erzeugte anfanglich Widerftand und endlich Rampf, und biefer Rampf entbrannte um fo heftiger, je mehr bie Sierarchie Mittel unter ben Bollern anstrengte, ihre Antorität zu erhöhen, um alle übrigen nebenhergehenden Offenbarungen zurudzuweisen. Dieser Rampf aber mußte furchtbar werden dort wo die Hierarchie es zugleich unternommen hatte, sich bie weltliche Berrichaft anzueignen und fo burch boppelte Gewalt ben natürlichen Gang ber geiftigen Fortbilbung und Entwidelung gu Wir haben genügende Anhaltepunkte zu ber Bermuhemmen. thung, dag bereits in ber Urzeit die Geschichte bes Priefterthums reich ift an berartig hervorgerufenen Unterbrudungen und hiermit

. . . . .

8. Die Priesterlämpse ber Urzeit unter ben begabtesten Culturvöllern. 171 erzeugten tief in das sociale Bollsleben ber Culturvöller eingreifenden Kampfen.

Was wir hier nur mit Ruchsicht auf die psphologische Folgerichstigkeit in Umrissen feststellen können, und worauf uns eine Reihe von Traditionen und Sagen der Bölker noch hinweisen, das mögen Detailforscher dermaleinst bezüglich einzelner Bölker genauer und einsgehender uns vor Augen zu führen im Stande sein. Möchten die hier gegebenen Andeutungen dazu beitragen, die Forschung mehr, als das disher geschehen ist, auf dieses so wichtige Kapitel der Urgesschichte des Priesterthums der einzelnen Bölker hinzulenken.

Um den verhältnißmäßig raschen Aufschwung und die Berbreitung bes Bauber: und Priefterwesens in ber Urzeit zu begreifen, und um eingufeben, wie trop bes anfänglich icheinbar fegensreichen, friedfertigen Auftretens der Flamines von feiten ber weltlichen Machthaber fehr bald Distrauen gegen die um fich greifende Magie rege wurde, muffen wir uns erinnern, wie innig fich ursprunglich bas Bauberthum mit bem bereits bestehenden Opferwesen verband. Das bisberige Opferwesen lag mabrend ber Periode vor ber Feuerzeit, wie wir faben, vorzugsweise in ben banben ber "Erften" und "Aelteften". Sauptlinge, Berricher und Fürften maren es, benen man bulbigte burch Darbringung von Gaben, Geschenken und Abgaben, ihnen murbe gegeben und geopfert, auf baß fie nicht barbten und im Ueberfluß leben konnten. Als jest bie munberthatigen Flamines auftraten, um die beilige Bauberflamme leuchten ju laffen, ba meinte bie bingeriffene Menge auch biejen Bunberthatern bulbigen ju muffen, jumal fie fich por ber Dacht ber zauberischen Raturfraft in ben Sanben ber Menschen thatfaclich fürchteten, benn jene Mitmenschen verstanden es, nach ihrem Gutbunten bamit in gerechter Weise zu nüten und ju schaben, je nach gegebenen Umständen. Aber das erfte Auftauchen geheimer und verborgener Raturkräfte in Sanden der primitiven Briefter umgab biefe lettern mit einem religiöfen Rimbus. Man fühlte fich bingeriffen und begann, ihnen nunmehr gleich Fürften zu opfern. Schien ber linblichen Menge boch jugleich, wie bereits mehrfach erwähnt, bie anfange lich noch ju gauberhaften Beilzweden Barme fpenbenbe Flamme ein vieltopfiges, ichlangenartiges Thier, gleichfam eine hunderttopfige Schlange ju fein, bie Nahrung brauchte, ober es fab bas Bolt in ben gewundenen

Bewegungen ber ledenben Flammen ein Knäuel von eidechsenartigen Drachen, welche ben Rachen aussperten, um mit dem heißhunger, mit dem sie alles verschlangen und verzehrten, reiche Gaben und Opser zu sordern. Die Zauberslamme konnte nur leuchten und magische Wärme strahlen, um das Leben zu krästigen und Krankheiten zu heilen, wenn sie durch Opser genährt wurde. So brachte denn die kindliche Menge mehr denn je allerlei Gethier herbei, um es von der Flamme verzehren zu lassen, und wir haben schon bei einer frühern Gelegenheit demerkt, daß sich im Unschluß dieran zuerst die Kockkunst entwickelte. Das der Flamme übergebene geopserte Gethier wurde gedraten und ansänglich zum Iwecke der Krankheitsheilung verwendet, später indessen als gesundheitsstätend überhaupt genossen, nachdem sich die Feuerzündung allgemein verzehreitet und durch lange Gewohnheit im Lause der Jahrhunderte sich ihres heiligen Charatters allmählich mehr und mehr entsteidet hatte. So, sehen

<sup>\*</sup> So ergablt une Berobot (aus einer felbftverftanblich icon fpatern Beit ber Urgeschichte), daß bie Berfer, wenn fie opfern wollten, fich einen Diprthentrang um ben Ropfbund manben, fobann führten fie bas Thier an eine reine Statte und flehten ben Gott an, bem fie opfern wollten, boch baten fie nicht für fich allein, fonbern flehten, "bag es allen Berfern und dem Ronige mob! geben moge: bann wirb bas Thier getobtet, getocht, und nun werben bie Stude auf frifches, buftiges Gras niebergelegt, worauf ein Ragier bem Opfernben jur Seite ein Beibelieb fingt und nunmehr ber Opfernbe bas Fleifch nach Daufe nimmt, um es nach Belieben ju gebrauchen". (Dag ben Berfern biefe Opferfpeife urfprfinglich beiliger und ftartenber ericbien als bas robe Rleifc. ift bierbet felbftverftanblich.) In fpaterer Beit, ba ber Geelenbegriff icon mehr jur Geltung gefommen war, glaubten bie Berfer, baf bie Gotter nur bie Seele bes Thieres als Opfer verlangen und bas Fleifc ale Startung nicht nothig baben und verichmaben, fie verbrannten beshalb bas Thier nicht, wie ce andermarte bei vielen Boltern gefcab, in bem Glauben, bag fie hiermit bas Opfer verunreinigen tonnten und bas Fener, bas ben Gottern geweiht ift, entheiligt wfirbe. Die Furcht vor biefer Entweihung ging fo weit, baß berjenige mit bem Tobe bestraft wurde, ber in bie Flamme hineinblies, um fie burd feinen Munb angufachen. (Bgl. Berobot, I, Rap. 131 fg.) Bas bie Berbreitung und bie Art bes weitern Berfahrens betrifft, burch welches man bie Rochfunft verallgemeinerte, fo ift zugleich bei biefer Gelegenheit einer Art und Beife ju gebenten, welche Thlor bas fogenaunte " Steintochen" genannt hat. Nicht alle Boller, bie bas Fener tannten unb Stoffe opferten und Meifc ins Feuer ftedten und brieten, haben auch bas Rochen ber Speifen im Baffer oder bas Sieben bereits getannt. "Es gibt Raffen ber Menfcheit, wie bie Auftralier, bie Feuerlanber, fammt einigen anbern fübameritanifden Stammen und bie Bufdmanner, welche nichts vom Rochen ober Sieben ber Speifen

wir, nahm mit bem Auftommen bes Baubers jugleich bas Opfermefen einen bebeutenben Aufschwung, ber fo weit ging, bag bie Trager ber Gewalt allmablich barauf aufmerkfam werben mußten und zum Distrauen und zur Gifersucht angestachelt wurden. Je mehr aber die Sache der Priefter bie Sache bes Bolles wurde, um fo mehr mußte bas feindlice Ristrauen der Gewalthaber wachsen. So entstanden Barteiungen und langwierige Entwidelungstämpfe unter ben Boltern, die bäufig bazu führten, bağ die Stamme ibren Wohnfit wechseln und verlaffen mußten. Die innig das Opferwesen mit der Zauberei verwandt und verknüpft mar, bezeugt uns unter anderm die Etymologie unfers beutschen Wortes Zauber. "Zauber" hangt innig zusammen mit "ziefer", und ziefer murben alle opferbaren Thiere genannt, während "Ungeziefer" alle diejenigen Thiere

gewußt zu haben icheinen, ale fie ben Guropaern zuerft befannt wurden, währenb bie bobern Bolter, sowie auch ein großer Theil ber niebrigern, folange wir eine Renntnift von ihnen haben, irbene und metallene Befdirre befagen, melde fie mit Baffer fullten und jum Rochen über bas Feuer festen. Mitteninne amischen bem geschirrlofen Rochen ohne Waffer und bem mit Bafferanfat in Beschirren, liegt ein Berfahren, von bem man mit einigem Grunde glauben barf, daß es einst viel weiter verbreitet war. Es ift fogar mabriceinlich, baß Die Rocklunft, wie wir fie tennen, fich burch biefes Mittelverfahren entwidelt haben moge, für welches ich ben Ramen "Steintochen" vorschlage." (Bgl. Tplor, S. 836.) Diefes Berfahren bestand nun barin, bag ein Loch in ben Boben gegraben wurde, bas austabeziert wirb mit rober, möglichft undurchlaffenber Thierhaut, fobag biefes fo ausgeftattete Loch ein Beden bilbet. Diefes Beden wird mit Waffer gefüllt und bas Fleisch hineingethan. Um nun bas Fleisch in biefem Erbloche ju fieben, murben in einem Fener Steine erhitt und biefe ber Reihe nach in bas Rochwaffer hineingeworfen. Aehnliche Rocharten finden wir noch heute unter einer großen Angahl von Böltern. Charlevoir, der vor einem Jahrhunbert ichrieb, fagt bon ben Inbianern bes Rorbens, bag fie bolgerne Reffel gebrauchten, und bas Baffer barin tochten, inbem fie glubenbe Steine hineinwarfen, aber icon bamals verbrangten eiferne Topfe sowol biefe Gefäße als bas irbene Beidirr anderer Stamme. Belder begegnete 1827 bem Bebrauche bes Steintochens unter ben Estimos von 3ch Cape. Bon ben Reufeelanbern berichtet Cook, baß, "weil fle kein Geschirr haben, worin Baffer gelocht werben tann, ihre Speifebereitung ganglich in Baden und Braten beftebe". Doch ericeint bies nach gurft nur in Bezug auf bie generläuber unb Auftralier richtig, ba es fich ju ergeben icheint, bag bie Maoris auf Reufeelanb bas Steintochen tannten. Bie bem fei, die Topferei, die fich nach ber Feuerfenntuig immer mehr nub mehr als nothwenbig erwies, verbrängte, ba fie mertwürdig frut in ben Culturlaubern in Aufnahme tam, auch fehr rasch bie primitivern Rodarten.

hießen, welche bie Gotter und Priefter als Opfer verschmahten. "Bauberfpruch" bieß altnorbifch galdr, althochbeutich kalstar, überraschend nabe liegt auch hier wieber "kelstar", bas Opfer. Kelstar und kaletar find auch hier fo verbunden wie zampar und zepar, sauch (Opfer) und seidh (Zauber). (Bgl. Simrod, "Handbuch ber beutschen Mythologie" [3. Aufi.], S. 501.) Daß bie "Brieftertampfe" unter ben vom Mittelpuntte der religibsen Entwickelung abgelegenen Bolkern nicht in gleicher Beise auftreten konnten, ift leicht erklarlich, ba leicht zu überseben ift, daß berartige empfindliche Wirlungen und Rüdwirlungen nur im Heerbe ber Entwickelung felbst in ber stattgehabten Weise in so bobem Maße entsteben tonnten. Die entlegenern Stamme erhielten ja bas Schamanenthum und Briefterthum überhaupt erft burd Rachahmung und Unftedung, und alfo aus zweiter hand, und unter ben verwilberten und robern Sagervolltern, Die ju feiner Geschaftigfeit tamen, bilbete baffelbe fogar nur ein leblofes Shattenbild gegenüber bem emportommenben feshaften und oft taftenartig ausgebildetem Priesterthum ber Culturvoller. entwideln fich unter ben Raturvollern im fleinen heute noch häufig abn: liche Boltertampfe abulider Beranlaffungen halber, und nicht felten tommt es vor, daß Rauberer fich ju Boltsführern aufwerfen, um ben Stamm jum Parteitampfe gegen die weltlichen herricher ju zwingen. Richt immer fiegten in folden Rampfen ber Urzeit die Bauberer und Priefter, allein auch nicht immer bie weltlichen Gewalthaber, und oft murbe nur mit großer Anstrengung bas übermuthig aufstrebende Priefterthum gestürzt, mabrend fich febr oft Briefter und Magier in den Befit ber weltlichen Herrschaft über ganze Lander und Boller festen. Allein wie verschiedenartig biefer merlwurdige Rangstreit unter ben Bolfern mabrend ber Urgeit gum Mustrag tam, und wie viel verschiedene Stellungen Briefter und Fürsten unter ben Stammen zueinander einnahmen, immerhin eroberten fich bie Bauberer und Briefter eine von ber weltlichen Macht bis jum gewiffen Grabe bochft anertannte und geachtete Stellung, ja in ben meiften Fallen fuchten fich fpater Fürsten und Priefter in ihrer Autorität fogar zu unterftugen und fich gegenseitige Bugestandniffe ju machen. Go wurde nach harten Rampfen eine gewiffe Berfohnung swifchen beiben Theilen gefchloffen, ja bei einigen Wollern tam es zu einer fo innigen Bereinigung von weltlicher und geiftlicher herrichaft, daß Fürftenfohne Priefter murben, mabrend aus Prieftern weltliche Richter und Ronige bervorgingen. Diefes lettere Berhaltnig zeigen und befonders unter andern unfere eigenen Borfahren, Die alten Deutiden. (Bgl. Simrod, "handbuch ber beutschen Mythologie" [3. Aufl.], G. 497.) Sollten fich jene vielleicht Jahrhunderte ber Urgeit umfaffenden Ent-

widelungstampfe bes Priefterthums nicht ben gefcichtlichen Ueberlieferungen ber zumeift bavon betroffenen Boller eingeprägt baben, follten in ber That die Traditionen dieser Stamme nicht wenigstens Spuren biervon bemerten laffen? Es ift in ber That schwierig, biefe so wichtige Frage in Radfict auf unfere miffenfcaftlichen Sulfsmittel und in Radfict auf bie bisjest vorgeschrittene Forschung ber vergleichenben Mythologie und die sich hieran anlnupfenbe Untersuchung ber Bollertraditionen überhaupt binreichenb ficher zu beantworten; aber wir burfen tropbem biefe Frage nicht fo furge weg von ber hand weifen. Ift es boch bem Gefchichtsforicher ebenfowol wie dem vergleichenden Mpthologen immerbin auffällig, wie tief und wie jest fich bervorragende thatfachliche Gingelbeiten und Bortommniffe ber Urgeit in den Trabitionen und borzugsweise in ben fogenannten Dothen bes Bolles (wenn auch phantaftifc ausgeschmudt, entstellt und umfleibet) er-Erinnern wir uns an biefer Stelle nur fogleich ber vielbalten baben. fach unter ben Bollern verbreiteten Flutfage. Berfen wir einen Blid auf unfere Rarte ber Urzeit, fo bemerten wir, wie viel Festlandsanberungen im großen Maßstabe während ber Urzeit vor sich gegangen sein mussen. Die viele Waffereinbrüche und großortige Ueberschwemmungen muffen im Laufe ber Jahrtausende ftattgefunden haben, um die Boller auf ihren Bagen und Wanderungen zu bindern und sie nach bieser oder jener Rich: tung ju vertreiben. Wie wenig burfen wir und daher wundern über die große Berbreitung ber Flutfage unter ben Bollsftammen, und wie viele Boller batten abnliche Erlebniffe gerabe in biefer Sinfict aufzuweifen. Das Thatfacliche biefer Erscheinungen aber ist bie Burgel und ber Grund zu jenen Mythen und ben Anregungen ber hieran angefnüpften Bhantafiebildungen gewesen. \* Wenn wir aber bier beutlich beobachten, daß fich ein thatfacliches Greigniß mabrend ber Beit ber Dinthenbildung erhalten hat und tief eingegraben in ben Traditionen fortleben konnte, fo burfen wir mit Recht vorausfegen, bag mehrere berartig bervorragenbe Erlebniffe und Thatfacen ber Urzeit in den Bollertraditionen Burgel ihlagen tonnten. Und bem genauern Forscher wird benn in ber That nicht entgeben, bag biefes ber Fall mar. Wie wir in ben Flutsagen an die größern Baffereinbruche und hervorragenben Geftlandsveranderungen ber Urgeit erinnert werben, fo erinnern uns bie Prometheusfage und abnliche bierber gehörige Mythen beutlich an die Feuererfindung und bie fich baran anichließenben Greigniffe. In gleicher Beife haben fich auch

<sup>\*)</sup> Bal, Lubwig Dieftel, "Die Sintfint und bie Flutfagen bes Alterthums. Semmlung gemeinverftanblicher Bortrage von Aubolf Birchow und Frang von Bolgenborff", Deft 137.

febr viele hervorragende Helden und Kampfe der Tradition einverleibt, um als Burgeln in bie Sagengeschichte ber Bolter verwebt zu werben. hierbei geigt fich und bie merhvurbige Erscheinung, bag bie bervorragenben Belben und Rampfer burch ben Nimbus und bie vergrößernde Bertlarung ber Erinnerung ftets gleichsam ju erhabenen Menschen und "Riefen" werden. So haben benn in ber That eine febr große Angahl von Bolterftammen Erinnerungen an riefige Rampfe, ober beffer an Rampfe mit Riefen bewahrt. Erinnerungen, die an blutige und gewaltige Kämpfe mit Rachbarvollern antlingen. Allein unter allen Riefenfagen und Riefenerinnerungen ber Bolter find feine hervorragenden und in ihrer Urt fpecififder und eigenthumlicher als bie ber indogermanifden und femitifden Stamme. Es zeigt fich bier bei genauerer Untersuchung ber Riefen: erinnerungen, baß fie in Berbinbung mit ben Gottheitsbegriffen gebracht worben find, und ichon biefer Fingerzeig muß uns an bas Prieftertbum und bie mit bem entstehenben Gottheitsbegriffe und ben Gottern junachft bermanbten Bestalten erinnern. Bei ben großen Entstellungen, Die ftets die thatsaclichen Trabitionen burch die anfnupfende Mothenbilbung erfahren haben, find wir beute nicht mehr im Stande, aus ben Sagen allein rudwarts die Thatfachen flar zu ertennen, und wir muffen uns vorlaufig begnügen, in ben Titanen: und Gigantenfagen und ben Borftellungen ber "himmelsfturmer" nicht undeutliche Antlange an die triegerischen und tampfenben Priefter ber Urzeit aufzufinden. Der genauere Forider wird in biefem bier bezüglichen Sagentreife mancherlei auffinden, bas an das Chermathig fich auflehnende und nach Herrschaft ftrebende Priefterthum ber indogermanischen Urzeit erinnert. Ohne mich auf Ginzelheiten einzulaffen, die, wie icon im Texte erwähnt, dem mit dem Material betrauten Detailforicher überlaffen werben muffen, will ich im Borübergeben noch an die Phlegher erinnern, beren hervorragenofter Charafterjug Uebermuth und Frevel gegen Menschen und alle Obern ift. Der Uebermuth und bie Ueberhebung ift es, die ben Ahnheren Phlegyas und andere feines Stammes ju ben Qualen bes Tartaros führt. "Co überhebt fich auch nach einer brahmanifchen Legende Bhrgu übermuthig über feinen Bater (ber bier Baruna beißt)" u. f. w. Die ausführliche Legende febe man in Weber's Uebersetzung ("Beitschrift ber Deutschen Morgenlandischen Gefellicaft", IX. 240 fg.), wo Beber in ber Besprechung auch bereits ben Bblegpas mit bem Bhrgu etymologisch gleichset und uralte Uebereinstimmung mit ben Sagen bon den übermuthigen Phlegpern angenommen bat. Wenn Maller ferner ("Orchomenos", S. 191) in dem Ramen und fomit in bem Befen ber Phlegper gang befonders ritterliche Waffengeübtheit nachweist, so stimmt

auch dies mit ben Bhrgus, denn nach der spätern Ueberlieferung foll Bbigu ben dhanurveda ober bie Wissenschaft bes Kriegswesens offenbart haben. (Bgl. Bilfon, "Vishnup", S. 284.) Diefer Zug übermüthiger Kraft und kriegerischen Wesens muß demnach auch schon in dem Grundwesen der Bhrgus und Phlegyer enthalten fein. (Bgl. Kuhn, S. 22 fg.) Aehnliche Buge finden sich in den semitischen Sagentreisen. Ueberhaupt wielt der Begriff eigennütziger und gottesläfterlicher Ueberhebung, Die ju Kampf und Streit gegen die Obrigfeit führt, in dem hierher gehörigen Sagentreise der betreffenden Bölker eine große Rolle. Hieran zunächst foliest sich in bem femitischen Sagentreise zugleich bie Ausweisung and bem Barabiefe, welche burch Berführung ber "Jeuerschlange" veranlaßt, jur Ueberhebung bes Menschen führte und seine Berftogung und Wanderung aus ben paradiesischen Gefilden gur Folge hatte. Die Riesensagen nehmen bei ben alten Deutschen bekanntlich eine ganz besonders bervorragende Stellung ein, ba aus bem Riefengeschlecht bier bie Botter entftanben finb. Dem forgfaltigen Foricher wird es leicht fein, Die hierher geborigen Gagenantlange zu jammeln, und fo mag es gelingen, bis zum gewissen Grabe die zusammenhangenden Spuren diefer Trabitionen zu entbeden, die als gemeinsame Burgeln allen biefen Sagenverzweigungen zu Grunde liegen. Ran hat, wie bereits erwähnt, alles hierher Gehörige bisher für bloße Dichtung und Erfindung gehalten, boch verweise ich bezüglich ber Einschräntung dieser Ansichten auf ben folgenden Abschnitt, ber bie Theorie und bas Befen bes Mothus behandelt. Für jest genügt es zu bemerken, daß bie Cigenthumlichkeiten ber betreffenben Sagen in einzelnen Bugen einen Charafter ber Borftellungsweise an fich tragen, ber in feiner Urt zu wenig begreifich macht, wie er auf dem Wege bloger phantastischer 3deenasociation entstanden fein tonnte. Denn immerbin bleibt es jonderbar, wie die naturlide und naiv erfinderische Betrachtungsweise die Menschen ohne jeden bestimmtern Anhaltepunkt zu übermuthigen Sturmern bes himmels machen Der himmelssturm mußte offenbar einen eigenthumlichen Streit swischen ben beiben kampfenden Parteien vorausseten, und dieser konnte nur entbrennen ober als entbrannt gedacht werben von einer Borftellungsweise, welche fich noch nicht gewöhnt batte, Menschen, Briefter und Gotter in erhabener Beise zu trennen. In ber folgenben Beit, wo bie Phantafie berangereift genug mar, um die Mothen auszuschmuden, ober gar beren vollftandig gu erfinden, hatte aber bas Gefühl ber Trennung (fei biefe Trennung auch noch fo wenig erhaben gebacht) zwischen Gottern und Reniden bereits ju febr gebindert, einen thatfachlichen Rampf gwifchen zwei folden Parteien zu erfinden und zu ergablen. Go ergibt bie genquere Untersuchung ber Art und Beise ber Erzählung, daß wir es hier vielmehr mit Entstellung und phantastischer Ausschmuckung gewisser Thaten zu thun baben, die sich zu tief eingeprägt hatten, als daß eine zweiselhafte Aufnahme ihre Cursfähigkeit und Berbreitung hätte hindern können.

So fpricht aus ben bier zu beachtenben Sagenfreisen, wenn auch nur buntel und unbeutlich, ein Stud urzeitlicher Religionsgefdichte. bebung ber priesterlichen Bertreter ber Gottheit, und Frevel und Trop ber weltlichen Machthaber, welche den Streit erbittert aufnahmen, führten zu furchtbaren, der Erinnerung riefenhaft erscheinenden religiosen Rampfen, in benen Riefen und Gotter bei fpaterer Ausschmudung und marchenhafter Einkleidung als hervorragende Gestalten eine bevorzugte Stellung einnehmen. Mas sich in ber ganzen Geschichte ber irbischen Organismen fpiegelt, bas tritt nicht minder auf bem Gebiete bes geiftigen religiöfen Gefühlslebens in den Bordergrund. Auch die geistigen Religionen tämpfen einen Rampf, einen Rampf um die bochften geistigen Guter, einen Rampf um Die Mahrheit, jebe neu auftauchende Welt. und himmelsanschauung ift eine Offenbarung, Die fich burch berechtigten Rampf ben Weg jum Siege ju babnen fucht. Auch bie mit ihren neuen Anschauungen, Runften und Offenharungen hervortretenden Priester und Magier der Urzeit mußten biefen nothwendigen Rampf tampfen, fie mußten fich ihre Stellung erobern gegenüber ben Tragern bes frubern Cultus. Aber fie mußten bereit fein, fich mit diefen Tragern zu verjöhnen und auszugleichen, fobald fie anertannt waren und in ihrem Streben gedulbet wurden. Gingen fie in ihren Berricaftsgeluften jeboch über bas ibnen zugewiesene Gebiet hinaus, fo mußten fie als die Uebermuthigen, fich Ueberhebenden und Frevelhaften ericeinen, und ber in biefem Sinne geführte Rampf mußte zu Kataftrophen führen. Go gibt uns ber Rampf, ben bie geistigen Offenbarungen tampfen, in fittlicher Begiebung jugleich einen Fingerzeig gur Berfohnung, gur Ergangung und jum Frieden. Die geiftigen fich gegenübertretenben Weltanschauungen sollen sich nicht einander unterdritden und aus ber Welt schaffen, sonbern sich in gegenseitiger Anerkennung friedlich miteinander nabern, fich babei aber gegenseitig mit ber Beit abschleifen, um in einer bobern Harmonie das Bild der durchsichtigen Wahrheit zu entschleiern. Bas die organische Welt in ihrer Einseitigkeit durch einen unlautern und unsittlichen Rampf zu Grunde richtet, das foll umgekehrt ber Kampf ber Beltanschauungen möglichst zu bewahren trachten, die Unschauungen sollen fich zu ergangen juchen, um durch gegenseitige Schleifung und Reibung bas Einseitige an fich felbst zu beseitigen und ben Borftellungsproces aufjuhalten, fich in absurbe Richtungen ju verlieren, welche nur bagu führen

tonnen bie Träger ber einseitigen Anschauungen anmaßenb und bespotisch ericheinen gu laffen. Was von allen geiftigen Richtungen und Beftrebungen gilt, gilt in gleicher Beise, ja vielmehr vorzugsweife auch von ben Trägern und Bertretern ber religiösen Weltbetrachtungsweise, sie vor allen andern muffen fich vor überhebenben einseitigen Richtungen buten, melde ne absolutiftisch machen und zu einer einseitigen geistigen Gewaltherrschaft führen, die endlich in Trummer finkt. Wir sehen, der Kampf um die Offenbarung tann in sittlicher Beziehung nur ein Rampf um die Berech : tigung ber Criftens fein. In diefem berechtigten Rampfe, geführt mit ben berechtigten Baffen, wirbt die Offenbarung rechtmäßig Anhänger; wo inbeffen ihre Bertreter zu außern Gewaltmitteln ichreiten, um biefe Unhangerzahl kunstlich zu vermehren, da führt dieses Treiben und dieser einfeitige Drang nach herrschaft zu einseitiger Ueberhebung und gur unfittliden Gewaltherrschaft. So erhebend es erscheint, wenn eine neue Beltanschauung gleichsam als eine Offenbarung nebst ben sittlichen Gebrauchen und menschenfreundlichen Sandlungen, die fie mit fich bringt, fich durch freie Ueberzeugung viele eble Anhanger erwirbt, so bemuthigend ericeint es, wenn burd bespotifche Sierarchie und Gewaltherrichaft eine veraltete Anschauung um jeben Preis erhalten werben soll und tein außeres Dittel gescheut wird, Diefes Biel fünftlich zu erreichen. Beibe Momente unfittlichen blinden Berfahrens geigt uns bereits Die Brieftergeschichte ber Urzeit. Demuthigend und furchtbar mußten ben Bolfern die Ratastropben ericeinen, welche durch die anmaßende Ueberhebung des Briefterthums berbeigeführt wurden, erhebend aber war bas ursprünglich auftretenbe Bropbetenthum, das fich Bahn zu brechen suchte gegen die Widersacher, um bie neue fortgeschrittenere Offenbarung burch Junger und Anhanger jur Geltung zu bringen. Go ericeint überhaupt bie Geschichte ber religibien Entwidelung in allen benjenigen Partien erhebend, in benen ein bervorragender Bertreter mit ebeln und berechtigten Baffen bas Sobere und Beffere, bas humanere und Barmberzige zur Geltung zu bringen sucht gegen feine ungläubigen beschranften Feinde und Biberfacher. Als mit ben neuen Erfahrungen ber Besichtofreis ber Menichen fich erweiterte, ba mußten nothwendig auch Bertreter einer neuen Offenbarung ins Leben treten, und folange biefe in einem ebeln und von echter Religiosität getriebenen Streben bebarrten, um fich Anertennung zu verschaffen, jo lange war ihr Rampf nicht nur gerecht, sonbern begeisternd und erhebend; benn diefe neuen Propheten, Die in ben Gestalten ber Flamines auftraten, waren in ber That nach allen Seiten bin wirkliche Menschenbegluder und bebre Bulturbringer. Das Licht, bas fie burch ben gezundeten prometheischen

Funten verbreiteten, und bie darangefnüpften Anschauungen und sittlichen Handlungen, waren gleichsam eine fonnenhelle Macht, welche beraufzog, um bas bisherige Duntel ber thierifchenaiven Anschauung mehr und mehr gu erleuchten. Rein Bunder baber, bag neben außern Momenten auch die sittlichen, innern Motive bagu antrieben, Partei für ober wiber bas neue Prophetenthum zu ergreifen, und fein Wunder, bag fich nach ben vericbiebenften Seiten bin alle Greigniffe biefer focialen Rampfe ben Trabitionen eingeprägt baben und fich fogger bieran ein großer Sagentreis ents fpinnen tonnte. Und furmahr, wir werben mit hinblid auf Die Geschichte nicht verfennen, bag ber Inhalt gerabe biefes Sagentreifes nicht ohne tiefern, fittlich anregenden Effect fein tann. Ja, fo effectvoll mar bet Inhalt aller hierher gehörigen Sagenelemente, bağ er machtig bie Poefie entflammte und noch in verhaltnigmäßig fpater Beit feben wir einen Mefchplus bie bebeutenbsten Momente aller biefer Sagen ju einem großartig wirkenben Drama gestalten, das uns in lebendigen Farben ein Bild entwirft von dem tieffittlichen Rampfe, burch welchen fich anfänglich bie neuen Culturibeen ber Feuerzeit, welche die Menscheit verebelten. Babn zu brechen fuchten. Dan bat fic vielfach um ben Inhalt und bie religible Grundibee ber berühmten Bromethee bes Aefchplus gestritten, und fast tonnte man ein Buch fullen von ben verschiebenen Interpretationen, melde biefe Grundidee erfahren; aber es erhellt leicht, baß eine wirkliche Auslegung biefes mert: wurdigen Dichtermerte nur vollstandig gelingen tann, wenn wir une vertrant gemacht haben und eingebrungen find in bie Religions. und Culturgeschichte ber Urgeit. Was ist wol die Religion, und welchen Werth bat eine tiefere und religibs ju nennende Ibee eines Dichters ohne ibre Beziehungen jum wirklichen Leben, fie fdwebte als pure Erfindung und bloges Phantaflegebilbe in ber Luft und fanbe nicht bas ergreifende und hinreißende Berftandniß, bas fie nothig hat, um lebensfäbig zu fein. So auch verhalt es fich mit ber Ibee ber Promethee, fie erscheint uns tief und von ergreifendem Inhalt, weil fie mehr ift als blobe bichterische Erfindung, und weil fie jum Leben ber Menichheit und gur innerften Entwidelung ber Menschheit in einer lebendigen historifden Begiehung fteht. Bir werben im folgenden Rapitel feben, baß es fic bis jum gewiffen Grabe ahnlich verhalt mit ben Trabitionen und Burgeln überhaupt, an welche bet Mothus fich vorzugsweise anlehnen tonnte, um nach ben per-Schiebenften Gerten bin lebensfähig fortzumuchern und ber Phantafie und ber bichterischen Erfindungsgabe ein ursprüngliches Material zu weiterer willfürlicherer Berarbeitung zuzuführen, an dem das tiefere Interesse nicht erloiden fonnte.

## Der Mythus in Rudficht auf Die religiöfe Entwickelungsgeschichte ber Urzeit.

Der Auffdwung ber Phantafie jur poetifden Begeifterung. - Der mpthifde Proceft ale Bruchfilld ber ursprunglichen religiblen Entwidelungegeschichte. -Die fittlich-poetifche Begeifterung im Dienfte ber urfprfinglich religiofen Beltanfchauung. - Durch welche Stute getragen gefcah bie allgemeinere Berbreitung ber Mothen über verichiebene Boller binaus mit verfchiebenen Culten unb Gottbeitsaufdanungen? - Die Trabitionen und bie tiefeingreifenben geschichtlichen Erlebniffe und ihr Berth in Bezug auf ben mpthifchen Broceft. - Die Trabitionen als urfprfinglich objective Burgeln bes Mothenaufbaues. - Der muthifde Broceg berglichen mit bem Sprachproceg. - Das verftanbliche Bort ale Somelabroduct bon innerer Sprachform und laut, die urfbrungliche Mpthe als Somelaprobuct von Elementen ber toemomagifchen Anichauung und geidictlicher Trabition. - Die Feftstellung von Burgelmothen ober Stammfagen gegenliber ben Fortbilbungen und Bergweigungen berfelben an ausgebreiteten Sagentreifen. - Binmeisungen auf bie Anfänge einer wiffenichaftlichen Bebanblung ber beutigen Dothologie mit Rudfict auf bie Arbeiten bon Steinthal, Spiegel, Miller und Rubn. - Die Complicirtheit ber im mpthilden Broceg wirtenben Gefete. - Der Begriff bes Mythus und hinmeis auf bie verfdiebenen Entwidelungsphafen bes mythifden Broceffes. - Das urfprungliche Berbortreten bes trabitionellen Elements mabrent ber erften Bhafe bes mpthifden Broceffes. - Die tosmifd-religible Symbolit und ber vorberridenb phyfitalifch-religible Charafter ber zweiten Phafe. - Die Ausartung bes Mythus nach feiten einer freien und willfürlichen poetifchen Gestaltungegabe und ber Uebergang bes mptbifchen Broceffes in bie fosmogonifche Speculation mabrent ber letten Phafe. - Die im urwuchfigen Mothus gemeinfam verfcmolgenen ethijd - bibattifden (hiftorifden) und phpfitalifden Elemente. - Sinweis auf bie gemeinsamen Ausgangspunite bes Priefter- unb Raturforfderthums von ber Bafts ber im Mythus verschmolzenen religiösen und physitalischen Elemente.
— Uebergang jum folgenben Abschnitt.

Wir waren nach der Feuerersindung in einen neuen Hauptabschnitt der Cultur- und Religionsgeschichte der Urzeit eingetreten. Die Phantaste, sahen wir, war es, welche durch die neu emportauchenden Ideen vorzugsweise mächtig angeregt wurde, und auch das primitive Nachdenken hatte einen tiefern Anstoß erhalten.

Wie viel anders begann fich jest bem Menichen die Außenwelt mit ihren Erscheinungen zu geftalten! Der alles vergeistigende Blid hatte fich aus bem irbischen Nächstenkreise verftandnigvoll zum himmel erhoben. Simmel und Erde hatten fich in ber Borftellung bewußtvoller geschieben und das Moment bes Erhabenen begann mehr ober weniger bie Anschauung zu verklaren und bas Gemuth zu beseligen. Das fich gen himmel wenbenbe Auge, bas in bie Bunder bes Dafrotosmus blidte, fühlte fich von einem neuen Bewußtfein getragen. Die Schwingen der Phantasie erhoben das Gemüth und machten es in einer nie geahnten Weise erschüttern beim Anblick ber matrofos: mischen Erfcheinungen und Wirtungen. Aber bie lebhafte Phantafie war zugleich auch geschäftig biefe Gefühle zu beruhigen; fie übermalte bie tosmischen Objecte mit Farben, bie bem findlichen Geifte verftändnifvoll maren, und Meidete die Außenwelt in ein Gewand beffen Aussehen möglichst wenig befremblich mar. Mangelte in biefen Anschauungen anfänglich bie tiefere Erhabenheit, so war boch ber Ibeenaffociation überhaupt eine Brude gebaut worden, und ber menschliche Geist hatte ein bauernbes Interesse gewonnen an ben entferntern Borgangen ber ihn umgebenben Natur.

Was ihm früher mehr ober weniger gleichgültig schien, und wogegen ihn langjährige Gewohnheit nach Art der Thiere völlig abgestumpft hatte, das hatte sich durch den Berlauf der Entwicklung nunmehr mit einem Interesse umkleidet, das ewig neu und unaus-

4 1 1 1

leidlich ichien. Richt etwa belebt hatten fich ploglich vor feinen Augen die todten Objecte ber Augenwelt, nein, lebendig schienen ber Phantafle bes Urmenichen alle Dinge vom Ursprung an; ber tobte abgebrochene Zweig, ber Baum, ja felbst ber tobte Mensch schien ber findlichen Auffaffung bes fruheften Menichen noch in gemiffer Beife ein Leben in sich zu tragen. Urmenfch, Thier und Rind, saben wir, braugen noch nicht vor zu einer Karen Tobesvorstellung, alles um fie fchien noch Leben ju athmen; aber nicht alles Lebendige um fie ber flögte ihnen Intereffe ein. Die ihrem Gefichtetreis entfernter liegenben Gegenstande, ober bas ihnen wieberum gleichgultig Gewordene erstarb an Interesse und ging unter in der indifferenten Betrachtung ber Dinge. Aber ber menschliche Geist war jett vorgeschritten, neue Erfahrungen hatten ihn entwickelt, und vieles ihm ehebem Indifferente hatte fich vor feinem Blide verzaubert, bie Außenwelt war ihm eine andere geworben. Wo ehebem bas Auge nur flachtig hinwegstreifte, blieb es jest intereffevoll wie an einem zum ersten male gesehenen Gegenstande haften. Machtige Befen, bie ihn sonst aus ber Ferne gleichgültig mit gewohntem Blide anstarrten, hatten sich jeht von ihrem fernen Standpunkte ben Weg jum tiefften Innern und jum Bergen zu bahnen gewußt; bie matrotosmifche Umgebung hatte Sprache angenommen, eine Sprache, welche nun die kindliche Phantafie mehr und mehr verfteben und beuten lernte. Und ale biefe Sprache mit immer machtigern Bungen ju reben begann, ba eröffnete fich bem Beifte ein neues Bereich bes lebenbigen Birtens, und er trat ein in bie ehebem nicht gefannten Gefilde der Poesie, in denen die gehobene Phantasie sich nunmehr zu tummeln begann.

Wir treten abermals in eine neue geiftige Entwickelungsepoche Die neue gewonnene Beltanbes urfprünglichen Beifteslebens. icauung beginnt ihre Rudwirkungen auf das Geistesleben zu außern. Poefie und die von innerer Begeisterung getragene Geftaltungetraft 184 IV. Die Fenererfindung und ihr Ginfluß auf Die Entwidelung ber Religion.

machen ihre erften bedeutenden Ginfluffe geltend, und ber Dinthus beginnt fich zu entfalten.

Die Periode der Mythenbildung ist ein Bruchstüd der ganzen religiösen Entwickelungsgeschichte der Urzeit. Wie die Religion überhaupt ein Proces ist, den wir aus seinen Wurzeln zu entwickeln und zu erklären haben, so in gleicher Weise auch der Mythus, auch er stellt einen Proces dar, dessen äußere Beranlassungen und ursprüngliche Bedingungen wir einzusehen haben, um ihn zu begreisen. Wie der Sprachforscher die Entwickelung der Sprache nicht begreift, ohne die Gesetze der äußern Lautbedingungen studirt zu haben, so gelingt es gleichfalls nicht, den Proces der Religion, und innerhalb der Religionsgeschichte der Urzeit den Proces des Mythus zu begreisen, sobald wir uns nicht nach den äußern und innern Vehileln umgesehen haben, durch welche sich der mythische Proces stützen und entwickeln konnte.

Wie weit hatte fich bie Religion bereits unter ben Urmenschen entwickelt zu ber Zeit, wo ber Beift allmählich bas reiche Bespinft bon Sagen ju meben und ju geftalten anfing, bas er antmupfte an die neuerworbene matrotosmische ober tosmo-magische und anthropopatifche Götteranschauung, die ihn nach ber Feuerzeit, wie wir fahen, umfing. Belche Phafen hatte bie geiftige Entwidelung bereits durchlaufen, und welche Anlagen waren zur Geltung gekommen, bepor die Phantasic so fehr in den Borbergrund treten konnte, daß sie auch die poetische Gestaltungsgabe zur Entfaltung brachte, welche die neu gewonnene Anschauung mit neuen Farben verklärte. Aber wir irren, wenn wir meinen, die Phantafie, die jest einen febr hohen Aufschwung nahm, hatte fich in ben Dienft ber beliebigften Gefühle ftellen konnen, und bie gewedte Boefie hatte fich urfprunglich in ben freiesten, ungebundenften Formen ergangen. Ware bie Urgeschichte bes tiefern Gefühlslebens nicht in ihrer Art wefentlich eine Geschichte bes religiöfen Entwickelungslebens, fo batte vielleicht eine fo frei maltende Poefie einen Boben bes Gebeigens gefunden.

t v v E

Aber die tosmo-magifche Götteranschauung, welche, wie wir faben, die neue Zeit heraufgeführt hatte, war in ihrer Art eine religiöfe und von religiöfen Gefühlen durchwehte Betrachtungsweise ber Augenwelt, und unter bem Lichte und ben Ginbruden biefer Weltbetrachtung allein tounte fich die fruheste Phantafie poetisch entwickeln. Welches Berftanbnig hatten bie fruhesten Berfuche ber von ber Phantaffe belebten Boesie unter ber Menge gefunden ohne Anknupfung an bie tosmo-magifche Anschauung, bie nach allen Seiten bin eine in ihrer Art tiefreligible mar? Wie wenig tann es uns baber pfpchologisch auffallen, wenn wir anzunehmen Grund haben, bag die frühesten findlichen Berfuche ber Poefie eben nur religiofe Ergablungen maren, bie aus bem Munde begeisterter Priefter tommenb, fich anlehnten an die matrotosmisch erhabene Anschauung, um dieselbe zu verherrlichen und bas religiofe Intereffe für fie ju erhöhen. Doch wir irren pfpcologifch wiederum, wenn wir von vornherein meinen, jene primitivften poetifch-religibfen Erguffe einer priefterlichen Begeifterung waren ursprünglich mehr gewesen wie Gingebungen bes Augenblicks, die, obwol fie Berftanbniß vorfanden, fich ebenfo wie die Trabitionen wirklicher Bollserlebniffe jugleich auch weit verbreiten und bauernb im Bolle hatten erhalten tonnen. Noch gab es teine Schrift, um bie Bedanten zu erhalten und zu verbreiten, und nichts fand bie begeisterte und gestaltenbe Phantasie vor, wie eine vom Angenblick gefeffelte Bollsmenge, beren Intereffe im Laufe ber geiftigen Entwidelung fo weit lebendig geworben war, bag fie fich gern in bie begeifterte Betrachtungeweife ber Dinge, welche bie Priefter lehrten, einführen ließ. Aber wie konnten aus diefen poetischen Erguffen bes Augenblicks und ben vielfach wechselnben Auffassungen und Darstellungen berfelben in Rudficht auf bie auserwählten Erzähler fich weitverbreitete Bollsfagen, dauernd intereffirende und objectiv verstandene Mythen entwickeln? Daffelbe Rathfel, was uns bei ber Sprace bezüglich ihrer allgemeinen Berftandlichteit und Mittheilungsfabigfeit entgegentrat, treffen wir bier in Bezug auf ben Mythus

bon neuem an. Es bezieht fich auf bie Mittheilungefühigfeit, Berbreitung und Objectivität gewiffer Sagen und Erzählungen, bie zwar an einen allgemein verständlichen Hintergrund angesponnen, bennoch von allen Seiten im Grunde zu subjectiv erfunden auftraten, als daß fie objectiven Curs, großere Berbreitung und Dauer ber Erhaltung unter vielen Bollern hatten erlangen konnen. hierbei nichts, zur löfung biefes pfpchologischen Rathfels (wie bei bem sprachlichen Broceg) sich auf die Anerkennung und Antorität ber Perfonlichkeiten zu berufen, aus beren Munbe berartige bichterische Geftaltungen floffen; benn noch mar bas Gebüchtniß ber Menge nicht geftärkt genug, um berartige Erzählungen und Phantafieerguffe treu ju behalten und weiter ju geben, und felbft wenn biefes bis jum gewiffen Grabe icon hatte gefcheben konnen, fo hatten fich berartige Einbrücke und Aufnahmen zu rasch mit andern ähnlichen abgewechselt, und diese hinwiederum hätten sich mit gang andern und von anderer Seite kommenden durchkreuzt und wären so vermischt und verwischt worben, und rafch genug hatten fich bie Bage einer beftimmten Wenthe ganglich in Bergeffenheit verlieren muffen, ohne fich bauernd und weit verbreiten zu konnen. Wir burfen und baber nicht munbern. daß uns hier bei Gelegenheit des Mathus abermals die Frage nach ber Möglichkeit der allgemeinen objectiven Berbreitung berfelben entgegentritt; benn handelte es fich bei ber Sprache pfuchologisch um ben genauern Nachweis einer allgemein und übereinstimmenb angenommenen beftimmten Wurzellautverbreitung innerhalb gewisser Rreife, fo handelt es fich bier in einer gang ahnlichen Weife um bie Erklarung einer möglichft homogenen allgemeinern Berbreitungsmöglichkeit gewiffer Sagencomplere innerhalb von größern Bolterfreisen, bie gang verschiebene Culten und Götteranschauungen ausgeprägt haben. Man hat wol gemeint, ein gewiffer zufammenhangender Menfchentreis, ber eine gleiche ober abnliche Sprache entwickelte, und ber ju einer gleichen Anschauung ber Dinge vorbrang und einem wenigstens ähnlichen Gultus ergeben war, mußte

hierun auch abeiliche Sagen und Mithen anspinnen. Aber wir vergeffen einestheils nur zu leicht ben lebenbigen Borftellungswechfel, der ursprünglich unter einzelnen Bölkerkreisen ben Gebankenanstausch beherrschte, als wir andererseits selbst bezüglich engerer Kreise bie Art und Weife, in ber mefprunglich bie geftaltenbe religiofe Bhantofie mit Gingebungen berartiger primitiver mythifcher Bilbungen War ber Borftellungewechsel, ber bie hervortrat, nicht beschten. Phautafie leitete, viel zu lebendig, um die treue Aufnahme berartiger Erzählungen in ber Menge wirklich zu ermöglichen und zu erhalten, fo traten ferner von anderer Seite viel zu häufig und zu rasch ahnliche und boch verschiebene berartige Aundgebungen auf, als bag Dauer und Treue ber Berbreitung bes Ueberlieferten nicht nur zu rasch hatten verloren geben muffen. Bas aber ben gemeinsamen hintergrund bes Cultus anlangt, auf ben man verwiesen hat, um ben übereinftimmenden Bau vieler Mythen ober doch die große Berbreitung berfelben unter verschiebenen Bolletreifen zu erflären, fo mar ohne Zweifel ein Gogenbild ober ein Gottheitsbegriff meift ein zu allgemeines unbeftimmtes Mertmal für größere inhaltreiche Gebankencomplere, als daß es als innere banernbe Stute jur Erhaltung einer specifischen Mythe hatte bienen konnen. Zudem waren die Gögenbilder, wie viele Gottheiten, jumeift erft Producte einer fpatern Zeit bes mythifchen Processes, in welcher fich langft, wie fich zeigen wirb, die Anfage und Anfänge jum eigentlichen Mythus gebilbet hatten. Biele Bölfer aber, wiffen wir, bejagen gar teine gemeinfamen Gottheiten, und es nahm bennoch bei ihnen ber mythische Proceg eine gemeinfame Geftaltung an. Daraus ersehen wir, daß ber außere Gemeincultus mit seinen Symbolen allein für sich keine Stütze für die er fte und urf prüngliche Berbreitung und ben primitiven Aufschwung bes mpthifchen Brocesses gewesen sein konnte. Der mythische Proceg bestand gubem bereits längft, als fich bie fogenannten Gemeinculten bilbeten. Die Sprachichopfung tonnte bie Objectivität ihrer Burgelverbreitung auf die Autoritat ftugen; benn ihre Bilbung fiel in eine noch fo

frühe geistige Entwickelung, ba ber Inftinct bezüglich ber nachahmungeweise noch vorherrschte. Anbere jett, ba bas geistige Innenleben fich bereits hoch entwidelt hatte und Gebankenaustausch und Borftellungswechsel ichon viel lebendiger und felbständiger maren. Bubem handelte es fich hier beim Mythus jest nicht mehr um Nachahmung und Wiebergabe von einzelnen furgen Lauten, für welche Dhr und Stimme in beftimmten Menfchentreifen burch abnliche Anlage ber Ausbildung bereits bis jum gewiffen Grabe ber Nachahmung entgegentamen. Es follten vielmehr jest gange 3beenjufammenhange möglichft tren wiebergegeben werben, um fich gleichartig zu verbreiten, und nicht bas allein, es follten biefelben fich auch nicht zu ftorend mit anbern vermifchen, fobaß fich ber eigentliche Inhalt bes Berbreiteten auflösen und völlig zersegen fonnte. Wir überfeben pfpchologisch leicht, bag es aus biefen Grunden ursprünglich teiner einzigen sogenannten Dhthe (und mare ihr Inhalt noch fo poetifch gewesen) hatte gelingen konnen, fich beutlich weiter ju verbreiten, und banernd ju erhalten, maren nicht bestimmte Behitel vorhanden gemefen, an welche fich ber Mythenbichter hatte anlehnen und auf welche er fich hatte bezüglich einer allgemeinern Berbreitung ftugen tonnen.

Worin bestanden aber diese äußern Behitel zur Anlehnung, und was gab es für natürliche Hilfsmittel, welche der religiösen Begeisterung und den priesterlichen Poeten als objective Stütze nicht sowol des Gedankenschwungs, sondern zur größern und leichtern Berbreitung ihrer Ideen und Dichtungen dienten? Wir übersehen leicht, daß diese äußern Stützen und die bezüglichen Ansehnemittel die objectiven und tief eingreisenden thatsächlichen Bollserlebnisse waren, die ihrer allgemeinen Berbreitung halber von vornherein einen höhern Werth als bloße Mythen, Dichtungen und Sagen beanspruchen und die wir deshalb zum Unterschiede berselben Traditionen nennen. Die Traditionen verwachsen zugleich als Erlebnisse auf das innigste mit dem Charakter des Bolles, in ihnen spiegelt sich das sittliche

F 4 4 6 5

f 4, 8 9 9 8

oder unsittliche Berhalten beffelben, fie vererben und verbreiten fich aber gleichfam von felbft, weil fie ale urfprüngliche Thatfachen teine Berbreitung erft mittelbar ju erlangen brauchen, fonbern urspränglich und unmittelbar, von allen ober vielen erlebt, eine folde allgemeine objective Berbreitung im Bolte ober gangen Boltstreifen urfpranglich befigen. Zwar gehen die wirklichen auf Thatfachen und Erlebniffen beruhenden Bollstrabitionen im Laufe ber Beit fehr raich gleichfalls einer Entftellung entgegen, folange noch tein Sulfemittel wie die Schrift vorhanden ift, um biefelben rafch und bauernd gu firiren, aber trot großer Entftellung bleiben Refte und Rerne derfelben ihrer allgemeinen Berbreitung wegen bennoch bauernb haften und find im Grunde, ba fie fogufagen in Fleifch und Blut bes Bolles übergingen, in biefem Rerne gar nicht wieber auszurotten.

Mle bie religiöse Begeifterung, bie fich ber matrotosmischen und erhabenen Götteranschauung zuwandte, bie Phantafie entflammte, ba fanden die Mythenbichter bereits eine Reihe folder bichtgewachsener imponirender Stämme festhaftender Bollstraditionen allerwärts vor. Aengerlich betrachtet schienen ursprünglich biefe Trabitionen nichts weiter wie schlichte, felbstverständlich nicht einmal gang gleich lautenbe Erzählungen zu fein, aber ber Rern berfelben befaß, wie erwähnt, eine allgemeine bauernbe Berbreitung innerhalb bes Bollsftammes, und in eben ber Beife, wie jeber einzelne Menfch gewiffe Erlebniffe feines Lebens oft und gern und mit Intereffe andern erzählt, fo auch ein ganges Bolt: es befitt ein natürliches und pfpchologisch leicht erklärliches und angeborenes Intereffe ber Reproduction für feine geschichtlichen Erlebniffe, die es einft tief erschüttert haben. Bas fich heute noch unter ben Bollern guträgt, das vollzog fich bereits in ber Urgeschichte. Die wirklichen Erlebniffe bes Bolles manberten dugerlich icheinbar fagenartig, aber unter allgemeinfter Berbreitung und Dauer von Mund gu Mund, und wenn auch ber Inhalt im Laufe ber Zeit im einzelnen mannich-

fach gefärbt wurde, fo erhielt fich boch, wie erwähnt, ein gewiffer Rern, ber bas allgemeinfte Interesse beanfpruchte und zugleich bie allgemeinfte Berbreitung genoß. Was wunder, wenn bie religiöfen Poeten mit ihren scheinbar bichterisch eingekleibeten Lehren und Hinweisungen auf die matrokosmische Götteranschauung, an diese borgefundenen Stämme ber Trabitionen gleichfam wie an objectiven Wurzeln anknüpften und ihre fumbolischen Ausführungen Gleichniffe von biefen Stämmen aus abzweigten, ober eben mit benfelben innig verichmolgen. Go feben wir pfochologifch bie thatfächlichen Bolkstraditionen als Burgeln mit den subjectiven Dopthenbichtungen als bilbliche Gleichungen, die fich auf die Götterlehre bezogen, einen innigen Bund eingehen; und fo innig und fest wurde allmählich biefer Bund, bag bie von ben Mythenbichtern umgebeuteten und erweiterten Bollstraditionen nunmehr bald dieselbe Berbreitung, baffelbe Intereffe und endlich biefelbe Eursfühigkeit und Daner in den Boltstreifen gewinnen konnten wie die ursprunglichen Traditionen felbft. Erft später, als bie Mythenverbreitung eine ichen größere Selbständigteit angenommen hatte und bas Wittel ber Schrift ihr allmablich mehr und mehr ju Bulfe tam, brachten es hervorragende Mythendichter so weit, auch durch rein erbachte Sagen auf bas Bolt fümftlich zu wirten, boch fügten fie mit Borbebacht benfelben bei, daß es wirkliche bereinftige Erlebniffe gewesen feien. Was urspränglich unbewußt und instinctiv geschehen war, bas that fpater ber Mythenbichter alfo mit Abficht und Bewußtsein, ber größern Wirtung, der beffern und allgemeinern Verbreitung und bes größern Interesses halber. Hatte friiher und ursprünglich ber Mathus an die Bollstraditionen nothwendig antnupfen muffen, fo fcmarate man fpater in die rein erbachten Sagen umgetehrt einen hiftorifchen, traditionell fein follenden Rern ein, um bem Gefagten eine höhere Anerkennung und weitere Berbreitung und vor allem Dauer zu fichern. Allein wie bereits erwähnt entftanben berartige fünftliche hiftorifirungen von Sagen erft in verhältnißmäßig fpaterer

Zeit, als die eigentliche Blüteperiode des Mythus bereits vorüber war und sich das eigentliche Interesse an demselben im Volke wieder zu verlieren drohte, oder doch schon beträchtlich abgestumpft hatte.

— Werfen wir jest einen Blick zurück.

Der Ausgangspunkt und bas Wefen bes Mithus lag in ber religiöfen unb von ber begeisterten Phantafie getragenen toomomagifchen Betrachtung ber Dinge und ber hieran geknupften anthropopathifden Götteranschauung; aber bie poetifchen priefterlichen Erguffe biefer hierauf bezüglichen Anschanungen und Hindeutungen mußten fich nothwendig ursprünglich anlehnen nud unmittelbar veramalgamiren mit den Bollstraditionen. Die Traditionen waren daher als Burgeln gleichsam die Träger und Stüten eines weitverzweigten Sagenbaumes und reicher üppiger Mythenfcbpfungen. Bie die Sprache fich aufbant aus objectiven Burgeln und ben hieran fich antnupfenden Lautbebingungen, beren Richtung zugleich burch bie Anlage und Begabung ber Stimmmittel eines Bolles bedingt wird, fo auch in gang ahnlicher Weise beim Mythus, auch er fucht fich feine Wurgeln, an welche bie Richtung ber religibsen, begiehungsweise phantaftifchen Geftaltungsgabe urfprünglich anknupft, um mit ihnen feine Schöpfungen möglichft zu verschmelzen und gu verbreiten und fpater abzugweigen und umzuformen. Hätten die Mythen als religible Phantasiegebilbe nicht jene objectiven Wurzeln gefunden, mit benen fie einen Berband eingehen tonnten, fo maren fie trot ihres hinweises auf die allgemeine, vollsthamliche Gotteranfchaming, und trot ihrer Antnupfung an ben hintergrund ber tosmo-magischen Anschauung überhaupt nur temporär auftauchende und rafch wieber untergebende Marchen geblieben. Bloge Darchen aber tonnte eine bamalige Reit, die noch feine Schrift befag, um auch das künftlich Interessante zu fixiren, auch noch nicht dauernd festhalten. Deswegen aber find die eigentlichen Mithen, die fich erhalten haben, bon Bedeutung eben mehr als bloge Göttermärchen, weil sie burch die urfprüngliche Berfcmelzung und Anlehnung ein traditionelles

geschichtliches Element als Wurzel ursprünglich aufgenommen haben, an bem fie fich emporranten mußten, um fortzuwuchern.\* Leicht tonnte es im Laufe biefer Fortwucherung aber gefcheben, bag biefes aufgenommene geschichtliche Element, bas bie erfte und urfprünglichfte Cursfähigteit und Berbreitung, und bamit allein die feste Erhaltungsbauer der Mythe sicherte, so fehr durch die sich allmählich baran ausbehnende Dichtung übersponnen und gleichsam verschüttet murbe, dag wir heute nichts mehr von ihm zu erkennen vermögen. Und so erklärt es fich leicht, daß wir nur noch bei ben wenigsten Mythen beren Wurzeln burch Analyse klar herauszufinden im Stande find. Nur der Rudblid auf ben psychologisch folgerich tigen Berlauf ber Urgeschichte kann uns darauf hinweisen, bag in einer Reihe von Sagen, unter benen die Flutsage als Beispiel obenanstehen möge, ein wirklich thatsächlicher Kern steckt, und hinwieberum nur der Seitenblick auf die folgerichtige Entwickelungsgeschichte tann une bagu verhelfen, bie mit Abficht vorgenommenen sogenannten historisirungen später entstandener purer Sagen aufzubecten und zu erkennen.

Allein viele Bollverzählungen, die wir heute als echte Mythen und Erfindungen betrachten, sind in der That Abzweigungen und erst später scheinbar selbständig gewordene sagenhafte Erzählungen, die sich ursprünglich anlehnten an größere Stämme, bei denen wir nach genauerer Untersuchung auch die historischen Wurzeln zu entbeden im Stande sind.

Wir schen, der Mhthus ist ein Proces, der mit der Sprache in seiner Art die größte Achnlichkeit zeigt. Waren es bei der Sprache Worte und Gedanken, die sich verständnisvoll zu verbreiten hatten,

the second

<sup>\*</sup> Erft burch biefes aufgenommene Element aus ben thatfachlichen Erlebniffen bes Bolles tam jugleich auch ein wirklich anerkannt ethisches lehrreiches Moment in ben mythischen Proces, bas fich in ihm erhielt, bis es mehr und mehr zurudgebrängt wurde burch die rein physikalischen Betrachtungen und Ausführungen ber tosmischen Anschauung. (Bgl. unten.)

fo find es hier Gedankencomplere und jufammenhängende Ibeen, die nach allgemeinem Berständniß und nach objectiver Anerkennung und Berbreitung in Boltsfreisen ftreben. Die an bie Burgeln ber Sprache fich anlehnenden Biegungen, Fortbilbungen und Zusammenfetjungen, faben wir, tonnten fich nur baburch eine allgemein verbreitete Annahme, Allgemeinverständlichkeit und objective Berbreitung erwerben, daß fie fich anlehnten und fojufagen geftütt und getragen wurden von der allgemein anerkannten Autorität, welche alle beachteten und von der die Menge fich gewöhnt hatte aufzunehmen. Man konnte meinen, auch beim Mythus hatte bie Autoritat bas Befagte und Gepredigte von vornherein ftugen konnen, um fich eine allgemeinere Berbreitung zu sichern. Aber die Zeit, wo die Autorität auf nieberer Entwickelungsstufe noch eine fo absolute Macht auch für die innere geiftige Heranbilbung eines Kreifes von Mitgliedern ausjuuben im Stande mar, war langft vorüber. Bei ber urfprunglichen Ausbildung und Entwickelung ber Sprache mar bas Rachahmungevermögen bes einzelnen, bas fich auf ben Mittelpuntt bes Rreifes concentrirte gubem nicht nur in feiner Art noch ftetiger, fondern auch burch bie phyfische Anlage ber gemeinschaftlichen Stimmund Lautbegabung gebundener. Alle biefe Bebingungen, die für ben Sprachproceg, wie wir faben, gufammentrafen, um Ginbeit, Objectivität und Allgemeinverständlichteit ber geschaffenen Borte zu fichern, waren jett auf diefer viel höhern Stufe der Geistesentwickelung nicht mehr vorhanden. Die Selbständigkeit der einzelnen mar ichon viel größer und die Autorität für begeisterte ternige Reben von um so niedrigerm Werthe, als folcher Reden zu viele innerhalb eines Kreises sich Geltung zu verschaffen fuchten. Mochte baber bezüglich fagenartiger Erzählungen in Rudficht auf die allgemeine religiöse Weltanschauung bas Trefflichfte erfunden und gesagt werben, es ftanb wie eine marchenhafte Erfindung boch nur in der Luft, ohne sich über den allernachsten Rreis hinaus verbreiten zu konnen, hatte es nicht Caspari, Die Argeichichte ber Menfcheit. II. 13

zugleich beutliche Beziehungen und Anlehnepuntte zu Thatfachen, lebenbigen gemeinfamen Erlebniffen und Trabitionen.

Wie wir noch heute täglich mahrnehmen, bag fich nur biejenigen fogenannten Schlagworte allgemeiner verbreiten konnen, die in Bezug auf ein gemeinfames Erlebniß, Tagesereigniß ober Berfonen bes Tages erfunden werben, so auch in gang ber nämlichen Weise verhalt es fich mit dem Mythus. Seine erfte allgemeinere Berbreitung ficherte fich nur, wenn er fich zu Erlebniffen, Thatfachen und Trabitionen, bie eo ipso objectiv maren, in Beziehung fette. Wie bie Burgelfortbilbung ber Sprache, wie wir früher faben, nur an ber Hand ber leitenden Autorität Allgemeinverbreitung und Objectivität gewann, so auch in berselben Weise ber Mythus, seine religiösen hinweisungen auf die Götter u. f. w. erhielten nur Berbreitung, wenn sie sich an eine objective Autorität aulehnen konnten. aber bei ber Sprache bie objectiven Burgelfortbildner bie hervorragenden Führer des Boltes, benen bie Aufmertfamteit und bie Nachahmung allgemein folgte, so ist diese Autorität für die vorfcreitenbe Mhthenbilbung bas gange Bolt felbft mit feinen Erlebniffen, feinen Erfahrungen und Traditionen. Satte fich ber urfprungliche mythische Proces zu dieser lebendigen Unterlage des Bolles nicht in Beglehung gefett, fo maren alfo, wie wir einfehen, feine Producte ohne Halt und ohne Stute gewesen, sie hatten als bloße und pure Bhantasiegebilde nur wie Seifenblafen in ber Luft geschwebt. um rasch wieder zu zerrinnen, ohne sich haften bleibende Berbreitung und allgemeinere Eursfähigkeit erwerben zu konnen.

Der mythische Proces besitzt also, wie wir überblicken, ein inneres wie ein äußeres Behitel, burch welche er vorschreitet. Sich aufbauend auf der Grundlage der Phantasie und dem Gebiet einer ursprünglich noch religiösen Poesie, sindet er zunächst seine innern allgemeinern Stützpunkte in der zeitgemäßen Welt- und Götteranschauung, die sich als solche verbreitet hatte und das Menschenthum der damaligen Periode, wie wir sahen, beherrschte. Aber diese innere

Anlehnung an bie religiöse Weltanschauung sichert vorerst nur bie Berftanblichkeit bes Gefagten in einem engern Rreife. Sollte fich eine bestimmte, in ihrer Art lehrreiche Göttererzählung als sogenannte Whithe allgemeiner im Bolle verbreiten und haften bleiben, so mußte fich die begeisterte Phantasie zugleich auch nach äußern Behiteln und Stuppuntten umthun. Diefe außern und objectiven Stuppuntte nun fanden fich naturgemäß, wie bargeftellt, in ben allgemeinen Boliserlebniffen und Traditionen. Der mythische Broceg bilbet baber psphologisch genau genommen ursprünglich eine Brude zwischen ber religiöfen zeitgemäßen Weltanfchanung und ben fittlichen Erlebniffen bes Bolles und beffen Traditionen. Gehen bie Traditionen hauptfächlich von ben fittlichen, lehrreichen Lebenserfahrungen und außern allgemein empfundenen gefchichtlichen Erlebniffen aus, fo beginnt, da sich auf Grundlage ber Phantasie und Poesie ber mythische Proces ethebt, fich nunmehr eine Wechfelmirtung gwischen ben außern Erlebnissen und überlieferten Thatsachen bes Bolks einerseits, und seiner innern phyfitalifch-religiofen, matrotosmifchen Unichauung andererfeits zu entwickeln, und bie Berfchmelzungsproducte biefer innern und äußern Anregungen bilben den Urfprung ber ersten Mothen. Bill man bie Bergleichung bes mythischen Processes mit bem Sprachproces aufrecht erhalten, und wie wir ertennen find Grunde hierzu borhanden, fo tonnen wir mit Recht jene zuerft zu gang allgemeiner Berbreitung unter gewiffen Bolfefreisen getommenen erften Berimelgungsproducte biefer Art Burgelmpthen nennen; benn biefe werft und allgemein anerkannten Stammfagen bilben in ber That im wahren Sinne bes Wortes einen Wurzelftamm, aus bem fich in spaterer Zeit burch Anbilbung und Umbeutung eine große Reihe einzelner kleiner Nebensagen abgezweigt haben, die erft hinterher felbständig geworden, nur badurch verständliche Berbreitung fanden, daß sie sich ursprünglich anlehnten an eine Wurzelmythe, bie bereits die allgemeinste Berbreitung und bas verbreitetste Interesse genoß. Berfolgen wir den urfprünglichen mythischen Proceg genauer, fo

werben wir immer mehr erkennen, welche Aehnlichkeit er mit bem Sprachprocesse besitzt. Wie fich in ber Sprache an die Wurzeln bie fortgebildeten Laute ansetzen und burch Biegungen, Abzweigungen und Bufammenfetjungen neue Laute für neue Bezeichnungen entfteben, fo in einer ahnlichen Beife im mythifchen Processe. Auch hier tauchen allmählich bon ben Wurzelmhthen aus Abzweigungen und Anhängfel auf, die leicht einen mehr ober weniger felbständigen Charafter annehmen, ober, wie es mannichfach vorkommt, als Einschachtelungen und Episoben zur Burzelmythe im beutlichen Zusammenhange befteben bleiben. So truftallifiren fich gleichfam um eine folche Burgelmythe ganze Sagentreise in einer abnlichen Weise, wie sich um eine Grundbedeutung mit bestimmtem Laute eine Reihe von ähnlichen Bebeutungen mit abgeleiteten Lauten gruppiren. Fällt bem Etymologen und dem vergleichenden Sprachforscher die Aufgabe gu, diese Ableitungen und im Ausammenhange ftebenden Lautgruppen aufzusuchen, nach ben Gefegen ihrer Umbilbung ju forschen und bie Sprachen ber im Bufammenhange ftebenben Bollergruppen genauer ju bergleichen, um fo immer genauer bie gefetlichen Bufammenhange gu entbeden, fo fällt eine gang gleiche Aufgabe, wie wir feben, bem Mythologen gu. Auch ber Mythologe hat bie Wurzelmythen festauftellen, biefelben in die Grundbeftandtheile, welche fich in ihnen von seiten ber Tradition und von seiten ber religiösen Uranschauung ursprünglich verschmolzen haben, zu zerlegen und endlich biejenigen Dinthenreihen festzustellen, welche fich aus innern und außern gefetlichen Grunden an ben bestimmten Burgelmythus anlehnen, sich von ihm abgezweigt haben und mit ihm in Berbindung stehen. Aber nicht nur die Wurzeln und Abzweigungen sowie die mothologischen Gesetze ber Umbildung hat der Muthenforscher festzustellen, fonbern gang ebenso wie ber vergleichenbe Sprachforscher hat er auch bie Mithengruppen aller berjenigen Boller ju vergleichen, von benen wir bereits in Rudficht auf ben Sprachproceg auf bas genaueste wiffen, bag fie in einem beftimmten Bufammenhange geftanben haben,

ł

Bir unterlassen an dieser Stelle bie weitern Ergebnisse bieser an fich einleuchtenben und naheliegenden Ausführung. Da es bisher noch ganzlich an einer genauern Theorie bes Mythus in psychologischer Beziehung fehlte, fo kann es uns nicht wunbernehmen, baß bie Mothologie als eigentliche Biffenschaft fich neben ber wiffenfcaftlichen Sprachforfcung nur erft foeben einzuführen beginnt. Dennoch existiren bereits die besten Anfänge gu einer miffenschaftlichen Mythologie, und es fei uns gestattet hier im Texte auf die Arbeiten bon Steinthal, Mar Muller und Spiegel in diefer Beziehung hinguweisen. Aber auch eine vergleichenbe Mathologie finden wir bereits in gewisser Weise in Angriff genommen, und es ift bekanntlich bas hervorragende Berdienst Abalbert Ruhn's, burch seine trefflichen Arbeiten dieser jungen Biffenschaft einen größern Aufschwung verliehen zu haben.

Wie bereits hervorgehoben, ist ber eigentliche mythische Proceh in feinen geheimwirtenben Gefeten bisher noch meift unerfannt geblieben, und es wird nur erft bie Aufgabe ber Butunft werben, biefen Befegen in einer möglichft ahnlichen Weife auf bie Spur ju tommen, wie das früher mit ben Sprachgesetzen ber Fall gewesen ist. wir tonnen nicht umbin, vom pfpchologischen Gesichtspunkte gu bemerten, daß biefe Gesete in ihrer Art mannichfach complicirt erfdeinen, jumal wir une bisjett gewöhnt haben, mancherlei unter ben Begriff bes Mythus zu faffen, was genau genommen als Probuct einer geiftigen Entwidelungsperiobe angehort, bie nicht mehr mythisch zu nennen ist, obwol sie ans bem ursprünglich mythischen Proces hervorgegangen ift. Es gehoren bierhin alle biejenigen Dichter- und Sangerproducte einer spätern Beit, in welcher fich ber mythische Proces bereits in tosmogonische Speculation und in Phantasiegebilde felbständiger und frei erfundener Art aufzulofen beginnt; Producte, welche also zu einer Zeit entstanden, in welcher fich die unmittelbaren und gleichsam ursprünglich unbewußt wirkenben Gefete nicht mehr wirksam erwiesen. In biefe Reit, in ber fich ber ursprüngliche mythische Proces also bereits losgelöst hatte von dem ersten natürlichen Boden seines Wachsthums, fallen beispielsweise auch alle diejenigen sogenannten Wythen, von denen wir im Hindlick auf den thatsächlichen Verlauf der Geschichte nachweisen können, daß sie gleichsam mehr aus der Luft entstanden und künstlich erfunden wurden, obwol sie als historisirte Erzählungen gegeben werden.

Schon hieraus ertennen mir, daß wir ben Begriff bes Mythus fehr gebehnt und umfaffend uns bisher angufehen gewöhnt haben. Wollen wir in gemiffer Beife biefe allgemeine Auffaffung bes Mythusbegriffs gelten laffen, fo burfen wir menigftens nicht verfennen, bag ber mythifche Proceg eine gange Reihe von Entwidelungsphafen burchlaufen hat, bie wir icharf auseinanderzuhalten haben. Und in Rudficht auf biese Phafen ist nun leicht aus ber Natur bes mythischen Processes zu ertennen, bag in ber erften Zeit, in welcher fich vorzugeweise bie ursprunglichen Burgelmythen tryftallifirten, welche fich ale fogenannte Stammfagen allgemein im Bolle verbreiteten, auch bas ber hiftorifchen Tradition entlehnte Element mehr betont wurde und burch Nachbrud in ben Borbergrund trat. Denn in biefem Berschmelzungselement lag, wie wir faben, bas außere Bulfemittel unb bie Stute, durch welche allein bie fich ausbilbenbe Dhithe in allgemeinern Curs tommen und verbreitete Aufnahme gewinnen konnte. Nachbem fich inbeffen bie Burgelmythen als Stammfagen ihre erfte ausgebreitete Aufnahme neben allgemeiner Cursfähigkeit unb bauernb festhaftenbem Interesse errungen hatten, ba beginnt nun allmählich eine zweite Phafe bes mythifchen Proceffes. Die Burgelmythen merben fortgebilbet und geminnen Abzweigungen, Anfage, Ginichiebsel und auch Umbentungen mit größerer, felbständigerer Rüdfichtnahme und nachbrude: vollerm Bervortreten bes religibjen Elements, bas fic, wie wir fahen, auf bie herrichenbe Belt- unb Götteranschauung bezog. Innerhalb biefer zweiten Phafe tritt baher bereite

1 . . .

eine gewiffe "tosmifche Symbolit" in ben Borbergrund, fodaß unter ber Art ber Erzählung das aus der historischen Tradition geschöpfte und verschmolzene Wurzelelement allmählich fo entstellt murbe, daß es oft schwierig erscheint, es herauszufinden, ja oft konnte es gleichfam fo begraben und verschüttet werben, daß wir es tros icharffter Analyfe nicht mehr entbeden. Bahrenb ber britten Phafe bes mythifden Broceffes, in ber bereite bie Erfindung ber Schrift fich ale wirkfam erweift, beginnt nun ber Dothus nach feiten ber felbstänbig erfinbenben Bhantafie ganglich auszuarten, er emancipirt fich allmählich fogar mehr und mehr von ber Bafis ber religibfen Weltanfchauung und nimmt theilweise einen irreligiöfen, fehr unsittlichen Charafter an. Sagen und Ergählungen werben erfunben und mit Bulfe gefälichter Siftorifirungen möglichft verbreitet ju ben verschiebenften Zweden. Bahrend aber fo ber mythifche Proceg nach einer Geite bin ganglich ausartete, beginnt er andererfeits, bon ber intellectuellen Entwidelungsfeite bes Beiftes (bie, wie wir im Folgenden zeigen werben, burch bie Stute ber nen erfundenen Schrift ihren erften großen Aufschwung nahm) ergriffen, fich in bie toemogonische Speculation umzubilben. Auch in ben erften Producten ber religiös begeifterten philosophischen Rosmologen lagt fich noch beutlich bas Wirten und Walten bes mythischen Proceffes ertennen; aber bas Moment ber religiofen Phantafie wirb bier bereits ftark burchwebt mit consequent ablaufenden Ibeen, die in ihrer (wenn auch noch fehr kindlichen) Schluffolgerungeweife, boch icon ertennen laffen, bag fich bie erften und fruheften Regungen bes miffenschaftlichen Beiftes Bahn zu brechen versuchen.

Wir ersehen, ber Mbthus burchlief als Proceg verschiebentliche Phafen, in benen fich jugleich jebesmal an feinem Befen ein anderer Charakter offenbarte. Währenb in der ersten und ursprünglichsten Entwickelungeperiobe, in ber fich bie Wurzelftamme bildeten, burch das Ueberwiegen der aus thatsächlichen Erlebnissen des Bolles

geschöpften Elemente, fich zugleich ber ethische lebrreiche Charatter in den Bordergrund brangte, begannen mabrend ber zweiten Phase die physikalisch-fymbolischen Ausführungen, die sich an die tosmische Betrachtung anlehnen, zu überwiegen. Und das barf uns in Rudficht auf bie bisherige Entwidelungsgeschichte nicht munbernehmen. Wir faben ja beutlich, in einer wie naben Beziehung bie religiose Begeisterung ber Flamines und ber Magier gu ben geheimwirkenden phyfikalischen Araften überhaupt ftand, und wir erkannten ja wie die gange emportauchenbe Weltanschauung ber Feuerzeit auf bas innigfte getragen wurde von ben erften finblichen phyfitalifchen Renntniffen, welche fich die Magier verschafften und auf welche fie ihrer geistigen Entwickelung gemäß hingewiesen wurden. Die Magi scintillas, bas faben wir, waren Priefter geworben, aber fie maren ebensowol auch in ihrer kindlichen Beife Naturforscher und Naturkenner geblieben, d. h. folche, die sich ausbrücklich mit den zauberifchen Geheimfraften ber Ratur befagten. Go, bemerten wir, lag eben in ben fruheften Brieftern ber Urzeit gleichzeitig urfprunglich im Keime noch eingeschlossen und unentwickelt der spätere Naturforscher. Die weitere Entwickelungsgeschichte wird uns lehren, daß biefes Naturforscherthum unter ber Priefterwelt immer mehr und felbftanbiger gur Geltung tam, fobag es fich endlich emancipirte, ablöfte und von hier aus auf eigene Beine stellte, um fich fort zu entwickeln. Priester und Naturforscher, die sich heute in unserer Zeit so gespannt in ihren Anschauungen gegenüberfteben, find baber, wie une bie Entwickelungsgeschichte barthut, untereinander ursprünglich viel vermanbter, ale wir ju glauben geneigt fein burften.\* Es hat eben

<sup>\*</sup> Diese Bermanbtschaft begreift sich noch beutlicher in Alldsicht auf die Weltanschauung, welche die Basis ber ganzen religiösen spätern Entwickelung ift. Wie es leine religiöse Weltbetrachtung gibt ohne Rücklicht auf gewisse physitas lifche Anschauungen, über welche die Natursorscher herr find, so auch gibt es umgetehrt teine wiffenschaftliche Weltbetrachtung ohne Allcsicht auf eine sittlichereligiöse Grundlage, über die wiederum das Priesterthum zu entscheiden sudt.

eine Beit gegeben, in der die priefterliche religiöfe Anschauung eine urfprünglich von phyfitalischen Betrachtungen ausgehende mar, und biefe Beit fpiegelt fich in einer gangen Entwidelungsphafe bes mythischen Processes. Und umgekehrt gab es eine Beit ber fruheften Naturforschung, bie in ihrer Art rein mythisch war. Währenb biefer Beriode begann man vorzugeweise bie Götter und Göttererlebniffe, bie fich ursprünglich angelehnt hatten an die mehr ober weniger fitt. lich lehrreichen Bolkserlebnisse, völlig symbolisch umzubeuten, indem man bie Götter vorwiegend mit ben Naturfraften in Beziehung feste und die Handlungen und Wirkungen der Götter durch symbolisch physitalifche Ausführungen ausschmudte. Bei biefer Entwidelungerichtung, welche ber mithifche Proceg nahm, wird es baber gang besonders erklärlich, wie fich bei immer größerm Bachsthum ber geistigen Rrafte hieraus später eine primitive Art von Naturphilosophie herausbilben konnte, wie wir fie in ben frühesten Producten ber Rosmologen thatsächlich besitzen. Bon hier aus bis zur eigentlichen Naturphilosophie ber Helenen war freilich noch ber Weg immerhin weit, aber wir erkennen boch bereits ben Anftog, ben nach biefer Seite bin die physikalische Entwickelungsweise bes mythischen Processes ursprünglich erhalten hatte. Aber wohin verlor sich benn währenb diefer Periode bas eigentlich ethische und bidattifche Moment, bas ber Mithus urfprünglich, wie wir faben, burch bie religiöfe und hiftorifche Begiehung mit aufgenommen hatte? Diese Frage dürfen wir nicht mit Unrecht stellen. Wir werben psychologisch nicht vertennen, daß mahrend ber mehr physitalischen Beriobe bes Mythus bas eigentlich ethische Element burch eine hohle mystische Natursymbolik zurückgebrängt wurde, und fo kann es nicht auffallen, wenn

So also, seben mir, find Raturforider und Priester auf Ausgleichungen, b. b. auf Wechselwirkung in ihren Fortschritten verwiesen. Entstehen aber wiffenschaftliche Spannungen zwischen biesen Forschern, so erklären fich biese nur baburch, baf bie wiffenschaftliche Wechselwirkung aufgehört hat und durch beibersleitige Irrwege Misverftandniffe eingetreten find.

wir während der Ausartung des mythischen Processes beobachten, bag ber Mythus nach ber fittlichen Seite bin fich nicht vertiefte und bie Sagen und Ergahlungen fpaterer Zeit burch freie Erfindung, burch Absicht und Leichtfinn oft völlig unsittlich verunstaltet wurden. Mit diefer Ausartung fant die Religion der Urzeit überhaupt, das ethisch-praktische Element ber Religion, bas fich in ber fittlichen Achtung bor bem ehrwürdigen Alter, bor bem weltlichen Oberhaupt und bem priefterlichen Geber und Bropheten und bem entfprechend ben Gottheiten gegenüber, offenbart hatte, begann fich abzuftumpfen, und es bedurfte in fpaterer Beit, wie wir feben werben, erneuter tieferer Anregungen von seiten ber Religionsstifter, um bas fast verlorene sittliche Element bes religiosen Brocesses wieber zur vollen Beltung ju bringen. Die lettere Phafe bes mythifden Broceffes leitet alfo jugleich bie Anflolung bes eigentlichen Mhthus ein, bie in ihm vorhandenen Elemente beginnen fich hier zu sonbern und zu zerfeten. Die im Mythus lebendig wirfenbe Phantafie, die ber Bebel bes gangen Processes mar, geht mehr und mehr in begeifterte Dichtkunft über, um welche fich bie übrigen Runfte in neuem Aufschwunge gruppiren, bas phyfitalifche Element, bas fich auf bie urfprünglich tosmifch-magifche Anfchanung ftütte, führte zur tosmogonischen Betrachtungsweise, zur kosmischen Speculation, b. h. jur Maturphilosophie und Philosophie überhaupt, an bas ethifche Glement aber fnupfen, wie fich zeigen wirb, bie großen Propheten und Religionestifter an, um es von neuem ju einer tiefern Grundlage ber religiöfen Entwickelung zu machen. Der mythifche Broceg bilbet ben Bobepuntt ber Religionegefcichte ber Urzeit, in ihm sammeln und verbinden fich, wie wir feben, alle Entwickelungselemente, welche fich vorzeitlich gebilbet hatten. Die Erlebniffe bes Boltes, bie burch bie natürliche Ueberlieferung erhalten blieben, werben im Munbe ber Ganger unb Bropheten zu lehrreicher Geschichte, die physikalischen Anschauungen, über welche sich noch ein magisches Licht verbreitet, in Verbindung mit

den entstandenen Gottheitsbegriffen verweben fich mit biefer, und es bilden fich fogenannte "Göttergefchichten". Die immer beziehungsreicher auftretende physikalische Anschauung, welche dabin strebt, alle Raturfrafte ale Götter ju perfonificiren, vermehrt die Angahl ber "Göttergeschichten" und ber Gottheiten. Mit biefer Bunahme bermehren fich bie Gingelculten, und Götter- und Götenbienft nehmen einen bedeutenben Aufschwung. Endlich aber nach Erfindung ber Schrift und burch bie Rudwirtungen ber gefetlichen Erfcheinungen im Matrofosmus auf ben Geist beginnt ber eigentlich intellectuelle Proceß eine gewaltige außere Stupe zu gewinnen, und indem damit neue Rrafte im Geiste lebendig werben, tritt eine neue feiner geglieberte Arbeitstheilung ber urfprünglichen geiftigen Anlagen auf, bie im mpthischen Processe noch verschmolzen und vereinigt zur Wirksamteit gelangten. Rene Gebiete fonbern fich nach Berfetung bes mythischen Broceffes, nehmen einen eigenen Entwidelungslauf und treten untereinander in eine entferntere Wechselwirfung, als bas bisher ber Fall war. Es wird die Aufgabe bes folgenden Abichnitts fein, diesen weitern Entwickelungslauf bes Geisteslebens mit Rücksicht auf bie fich genauer fonbernben Gebiete von Runft, Biffenschaft und Religion im engern Sinne, und hiermit ben früheften Aufschwung bes intellecmellen Broceffes ju verfolgen.

Es ist leicht zu sehen, daß sich eine haltbare und begründete Theorie des mythischen Processes nur in Rückscht auf die ganze Urgeschichte der Renscheit entwickeln läßt; denn nur dann, wenn wir vom psychologischen Gesichtspunkte aus den Entwickelungsverlauf der Religion in der Urgeschichte überhaupt übersehen, kann es gelingen, auch jenes Bruchstud der relisgissen Urgeschichte klar und umsassend zu betrachten, das wir als "den mythischen Process" zu bezeichnen psiegen. Da es disher an einer Urgeschichte, vom psychologischen Gesichtspunkte bearbeitet, mangelte, so kann es nicht wundernehmen, daß sich über keine Erscheinung der religiösen Utzeit so viele unklare, einseitige und sich großentheils vollständig widerivechende Theorien entwicklt haben wie über den Mythus. Jede dieser

aufgetauchten Anschauungen über ben Mythus trug in ber That ein Rörnchen Wahrheit in sich, jede griff ein im mythischen Processe liegendes Moment einseitig heraus und suchte an ihm infolge dessen eine oft sehr verkehrte Theorie zu entwideln. Wir konnen und an dieser Stelle nur auf das Nothwendigste beschränken, und führen daher nur aus dem gesichichten Material über Phythologie das Wichtigste an.

Angragoras und Metroborus meinten, bag in den homerischen Epen nur phyfitalifde Borgange in fombolifder Beife bargeftellt murben. Andere, wie Tenophanes wollten im Mythus nichts weiter erkennen als bas freie bichterifde Balten ber Bhantafie und behaupteten, homer und Befiod feien die Erfinder und Urheber bes mothischen Processes, und felbst ein Guripibes und andere nennen die Mothen Erfindungen ber Poeten. Dem entgegen fab ber Cyrenailer Cubemeros in ben mythischen Gottern nur ansgezeichnete Menichen, Die einft thatfachlich gelebt hatten. Der fogenannte Gubemerismus, ber gang besonders bas gefchichtliche Element im Dothus in einer einseitigen und verlehrten Weise jur Geltung zu bringen suchte und bestrebt war, in allen Dothen und mythischen Perfonlichkeiten nur Thatfachliches und Gefdichtliches zu erbliden, fand befonders im Alterthum großen Beifall, und ihm hulbigten befannt: lich auch einige Rirchenväter. Die einseitige und rein geschichtliche Mythenbeutung hat überhaupt vielen Anklang gefunden. Wir haben nur nothig an die alten beutiden Schriftfteller ju erinnern, unter benen besonbers Saro und Konrad von Burgburg biefer Richtung anhingen. - Die von ber Phantafie begeisterte und getragene religiofe Poefie nannten wir ben Bebel bes gangen mythischen Processes, und bie hierauf bezüglichen Glemente werben fich im Mothus nicht verkennen laffen; allein beshalb bie Mothen als blobe phantastische Erfindungen zu bezeichnen erscheint ebenso einseitig wie verlehrt. Die Sinfict auf bie nach ber erften Keuerzeit berrichenbe tinblice physitalische Weltanschauung (wir nannten sie die "tosmo-magische Anschauung") bildete, wie wir sahen, vorzugsweise das innere Behilel, ober anders ausgedrudt, ben anregenden hintergrund für ben Muthenproces, aber bennoch mare es gleichfalls völlig verlehrt, wollten wir im Mothus überhaupt nur symbolische Borftellungen und poetische Ginkleibungen phyfitalifder Borgange fuchen. Gine folde einseitige Auffaffung wurde von vornherein alle übrigen Elemente überseben und außer Acht Die thatfachlichen, traditionellen und hiftorischen Data aus ben tiefeingreifenden erschütternben und lehrreichen Bolfserlebniffen nannten wir die außern Behitel bes Processes, b. b. es waren bas biejenigen außern Stütpunkte, durch welche die Elemente in den mothischen Proces

eingingen, die jur Stute objectiver Berbreitung und vor allem objectiver Dauer dienten, sodaß der Fluß besselben eine festere und dauerhaftere Form gewann. Wir burfen folglich im mythischen Brocesse teinesfalls, wie bas bisher in neuerer Zeit geschehen ist, bie historischen Grundelemente in manden Mythusformen gang überfeben, eine folche Außerachtlaffung witrbe eben nur beweisen, daß wir die höchft wichtige Frage nach der sogenannten "Objectivitat" bes Broceffes nicht in Betracht gogen. Will man jedoch wie der Gubemerismus in allen Mpthen jugleich ohne alle weitere Boruntersuchung wirkliche Thatsachen und hiftorische Daten erkennen \*, fo ift auch dieses wieder im Grunde eine verlehrte und einseitige Ansicht. Denn nicht bei allen Dothen, sondern nur bei ben altesten, verbreitetsten und fomit verbaltnigmaßig wenigsten konnen wir überhaupt ficher erhaltene hiftorifche Grundelemente, die fich verfteden (und die felbst jedenfalls auch bier entstellt morben find im Laufe ber Beit), noch vermuthen. diese Untersuchungen nach ben historischen und verschütteten Wurzelelementen find, wie bem Renner bes mythischen Processes leicht einleuchtet, die allere schwierigsten und verwideltsten. Der Gubemerismus aber, ber diese Untersuchungen nicht für nothig balt anzustellen, verurtheilt fich eben damit als trititlos von felbft. In neuerer Beit bat fich bie Mothenbeutung mit Borliebe, aber bamit zu gleicher Beit mit oft großer Ginseitigkeit, bem phyfikalischen Elemente jugewandt. Ueberall glaubte man nur mosteriose, symbolisch verhalte und verkleidete Personificationen von Naturgewalten herausfinden zu muffen, allen Dotheninhalt versuchte man spftematisch zurudzuführen auf bestimmte phyfitalifche Berhaltniffe und gewiffe allgemeinere Naturanichauungen und burch bie Naturbetrachtung an die Hand gegebene Zeitabichnitte und Ereigniffe. Go mar es Dupuis gang befonbers, ber ben Berfuch machte, allen religids umtleibeten phpfifalifden Mytheninhalt auf ben Sonnenumlauf gurudguführen und von bier aus alles Weitere abzuleiten. Wahrend wir im hinblid auf ben Verlauf bes mythischen Processes eben erkennen, bag ber vorwiegend von physikalischer Seite in den Mythus eingedrungene Inhalt nur ein Moment und eine Bhafe bes gangen Berlaufs reprasentirt, geben bie Unbanger Dupuis' eben völlig verkehrt zu Werke, indem sie anstatt die Mythen genau zu indivibualisiren und einzeln zu untersuchen, diefelben voreilig in ihrem Inhalte verallgemeinern und bamit ein tunftliches Spftem berguftellen fuchen, bas fich als vollkommen einseitig erweist. Unter dem Ginflusse bieser Lehren

<sup>\*</sup> Bie etwa, wenn man ben Klug Ifing, ber bie Riefen und Götter treunt, auf ben alten Lanbfarten fuchen gu tonnen meint.

mußten fomit eine Reibe von einseitigen Untersuchungemethoben entfteben, bie alle nicht bas Rechte trafen; benn in biefer hinficht bleibt es gang gleichgultig, ob wir den physitalischen Mptheninhalt allgemein burch bas Sonnenjahr, ober burch bas Jeuer, ober burch bas Baffer, ober burch ben Bhallus, ober was berartige Bruchftude (bie fich auf bie berrichenbe phyfitalifche Weltanschauung ber spatern Beriobe bet Feuerzeit bezieben) mehr find, ju erflaren fuchen. Richt nur bie faliche Berallgemeinerung und bie fünftliche Ertlarung alles Mytheninhalts durch ein falfchlich angenommenes Brincip, tenngeichnet berartige vertebrte Berfuche, fonbern auch ber einseitige hinblid auf bas im mythischen Brocesse bestebenbe phositalifche Clement \*, beweist von vornherein, wie wenig belangreich und ausreichend diese gange Anschauungeweise ift. In Dieser hinficht fagt Bastian mit Recht \*\* "Creuzer vertrat bie mpftisch symbolische Methode, Forchammer die meteorologische, Bernharby bie physitalifche und andere Mothologen eine geologische, teleologische oder philosophische Methode u. f. w. In allen biefen Spftemen wurde ber Fehler begangen, von bem Standpuntte eines fortgefdrittenen Biffens, einer bobern Bilbungeftufe, auf bie primitiven Erzeugniffe bes Menichengeiftes jurudzubliden, um bie Denkoperationen eines spatern Entwidelungsstadiums in fie bineinzutragen und ben vorgefundenen Bilbern einzuzwängen. \*\*\* Um bie Dothen richtig ju verfteben, muß ber umgelehrte Weg eingeschlagen werben."

"Statt herauszugrübeln, was wir nach unserer jetigen Weltanschauung unter ben überlieserten Symbolen gebacht haben möchten, mussen wir und zu versteben bemühen, was auf der Stufe einsachster Naturanschauung unter ihnen wirklich gedacht sein kann. Wir mussen und auf den psychologischen Standpunkt stellen und den Gedankengang der Naturvölker mit ihnen durchleben." Diese Forderung ist in der That berechtigt und nothwendig; sie vollständig erfüllen beißt aber nichts anderes als: der mythische

<sup>\*</sup> So glaubte Trautvetter in ben bochften Gottern nichts weiter wie Schwefel, Quedfilber und Salze, ober Schwere, Bewegung und Affinität zu entbeden.

<sup>\*\*</sup> Bgl. Baftian, "Das Beftanbige in ben Menfchenraffen", G. 70.

<sup>\*\*\*</sup> In biefen gehler fiel besonders auch Benne, welcher im Mythus eine bon den Priestern mit Absicht vorgenommene Berwechselung von Form und Sache ertennen will, sodaß wir zu dem Schlusse zu tommen hätten, Priester und Sanger hätten sich der "mythischen Dichtungen" nur als Form bedient, tiefere Gedanken dem kindlichen Sinne in einer vertauliden Form zu Abergeben. Daß von solcher absichtlichen und bewußten Denkweise innerhalb bes ursprünglichen mythischen Processes nicht die Rede sein kann, leuchtet von selbst ein.

<sup>\*</sup> Baftian, G. 71,

geistigen Entwidelung übereinstimmen. Shelling sieht mit Recht ben mythischen Proces als ein wirkliches Bruchtud des ganzen religiösen Processes an, aber was das eigentliche Getriebe des erstern anlangt, so konnte er hiervon um so weniger seststellen, als er überhaupt in den eigentlich psphologischen Sachverhalt und Thatbestand der Urgeschichte nicht eindrang.

Bas nun ben neuesten Standpunkt ber mythologischen Forfchung anlangt, fo macht fich mehr und mehr bas Bestreben geltenb, Die Mothen einzeln bezüglich ihres Inhalts zu untersuchen, biefen mit Rudficht auf Die Ergebniffe ber modernen Sprachforschung mit bem Inhalt abnlicher Mythen bei verwandten Bollern zu vergleichen und ben Aufbau ber mpthischen Borftellungsweise durch möglichft eracte psychologische Analyse festzustellen. Bei ber Analpse einer Dothe werden nach bem Borausgeschickten im wefentlichen folgende Fragen in Betracht tommen. Erftens wird bas muthmaßliche Alter einer Dothe festzustellen und mit Rudficht auf die gu erforschende Berbreitung berjelben ber Beitraum ihrer muthmaklichen Ents stehung anzugeben sein. Was alsdann die Bergliederung des Inhalts anlangt, jo find zuvörderst die Elemente zu bestimmen, die etwa als wirk liche Traditionen mit dem Mpthus urfprünglich verwebt wurden. Ferner find icarf alle religiofen Clemente ber priefterlichephyfitalifden Unidauung pon den traditionellen Elementen zu fondern. Endlich find die Elemente spatern Anwuchses möglichst aufzusuchen, und fallt ber Mythus in eine icon fpatere Beit, fo ift außerbem gu erforicen, ob nicht burch funftliche Bufape gefälichte Daten und falichliche hiftorifirungen u. f. w. mit ber Sage verschmolzen murben. 216 bervorragend unter ben neuern Arbeiten über Mpthologie sind vorzugstweise diejenigen der oben im Texte genannten und hervorgehobenen Forscher zu erwähnen. Ruhn und Müller find an bie Spite der vergleichenden Mothologie getreten, ihnen folgen Spiegel u. a. Steinthal, Delbrud, Coben und andere haben fich besonders um die Feststellung einer genauern allgemeinen psphologischen Analyse des einzeln zu untersuchenden mythischen Thatbestandes verdient gemacht. -Wir haben burch unfere hinweisungen angebeutet, bag alles, mas bisjest in biefer hinficht gethan wurde, eben nur erft Anfange find zu einer umfaffenden eigentlich wiffenschaftlichen Mythologie, die fich in einer abnlichen Weise herauszubilden und zu entwickeln haben wird wie die moderne Sprachforschung. Es bleibt bas Biel ber Bufunft, Die genauern pfochologischen Gefete zu erforichen und eract festzustellen, welche ben mythischen Proces in feinen Phafen beherrichen. Mogen die oben gegebenen Andeutungen bagu beitragen, einige Fingerzeige gur Losung ber bier gur Sprache tommenden Fragen zu geben.

## Fünftes Buch.

Der ursprüngliche Anfichwung bes intellectuellen Lebens.

## Die Rüdwirfungen ber matrotosmifchen Aufchaunug auf ben Borftellungsproces.

Die Entwidelungsgeschichte und die Erscheinung der Katastrophe. — Rücklick auf ben bisherigen Entwidelungsgang des Geistes. — Die hohe Entwidelung der ackerbautreibenden Culturvöller nach seiten ihrer Naturanschauung und Aufsissung des Erhabenen und Unendlichen. (Bgl. zugleich hierzu das Aussührelichere in den Anmerkungen zum Schlusse des Kapitels.) — Die sich an der Hand der Regelmäßigkeit und Stetigkeit der makrokosmischen Erscheinungen ausschwingende Geistesentwicklung. — Die ruhelose abschweisende Phantasie gegenüber der Stetigkeit des tiefern Nachdenkens. — Die Einschränkung der Phantasie, die Zunahme der geistigen Sammlung und die tiefere Ausdehnung des Nachdenkens. — Das sich in Rücksicht auf die Erscheinungen des Nakrokomus färkende Zeit- und Naumbewußtsein, und die sich hieran von neuem ausschwingende Geistesentwicklung.

Die Urgeschichte bes Geisteslebens lehrt uns mehr und mehr erkennen, daß das Aufwachsen der geistigen Kräfte nicht immer in continuirlich gleichmäßiger und allmählicher Weise vor sich geht. Im Gegentheil bemerken wir oft, daß der Proces des Wachsthums, unterstützt durch äußere Anknüpsepunkte, häusig ganz plötzlich einen raschen und gewaltigen Aufschwung nimmt, sodaß wir über die Mächtigkeit des plötzlichen Fortschritts erstaunen. Der Eintritt eines solchen gewaltigen plötzlichen Aufschwungs ist gewissermaßen einer außern Latastrophe vergleichlich, die mit ihrem ersten Einbruch eine Reihe von Uebeln erzeugt, welche sich nur nach und nach ver-

lieren, bennoch aber fpater ertennen laffen, bag fie trot aller anfänglichen unwillfommenen Rudwirfungen nur einen ersprieglichen Fortichritt herbeiführten. Der Entwidelungsproceg bes Menichenthums beweist uns, daß geschichtliche Ratastrophen außerorbentlich reichlich über bie Entwidelung hereinbrachen, und fast konnte man glauben, es ließe fich taum ein Entwickelungsproceg überhaupt benten ohne bie machtigen Einwirfungen gewiffer geschichtlicher Begebenheiten und Rataftrophen, welche bie innern Leiftungefabigfeiten ber bereits angefammelten Rrafte unter ben Boltern herausforbern, um fie in ihren Wirfungen ju erproben. Sind biefe Wirfungen ftart genug, fo ift ihnen ber Sieg gesichert und hiermit auch ber Fortidritt ber gefchichtlichen Entwidelung begründet. Aber vergeffen wir nicht, je mehr fich die Entwidelung ber Menichen auf die Soben einer freiern Bahn erheben tonnte, befto weniger hatte fie nothig, bie Fortidritte ihrer Beftrebungen abhängig ju machen von mehr ober weniger icheinbar zufälligen Anftogen gewiffer außerer geschichtlicher Rataftrophen, im Gegentheil, ber fpatere Berlauf ber gangen innern und außern Menfchengeschichte lehrt une, daß bie fittlichen Bollsführer mit mehr ober minber großem Glud fich ftets bemühten, burch reformatorische Bestrebungen aller Art berartige angere revolutionare und katastrophenartig auftretende geschichtliche Ginflusse möglichft zu meiben und fomit allen hierbei nebenbei entftehenben Uebeln ju entgeben. Deshalb barf man mit Recht fagen, bag bie Rataftrophe und die Revolution kein sittliches Förderungsmittel der geschichtlichen Entwickelung ift. Seben wir nun felbst noch in unferm mobernen geschichtlichen Bolferleben überaus gefährliche und heftige Rataftrophen jum Ausbruch tommen, ja werben berartige Begebenbeiten (wie Revolutionen ober Bolfertriege) felbft von Staatslentern juweilen gesucht und benutt, um einer Entwidelung (mit Beifeitelaffung aller friedlich reformatorifchen Beftrebungen) einen beftigen Unftog ju ertheilen, fo beweift bas bem Siftoriter, bag bie bilbenben Rrufte zur ruhigen Entwickelung in sittlicher Beziehung thatsachlich

. . . . .

noch unreif waren, ober boch, was ebenfo möglich ift, furzweg und voreilig, vielleicht auch boswillig von oben berab bafür gehalten wurden. Beschränken wir uns hier bezüglich bes Werthes ber Rataftrophe für die geschichtliche Entwidelung anzudeuten, dag dieselbe thatfachlich im höhern und fpatern Entwidelungsleben ber Boller mehr und mehr eingebammt murbe, in ber Urgefchichte bagegen noch ein faft nothwendiges Entwickelungsmittel ber Auffammlungen von innern und äußern fortstrebenben Rraften mar. Deshalb fann es nicht wundernehmen, wenn wir die Bolferraffen der Urzeit untereinander fast rubelos in dauernden und furchtbaren Kämpfen begriffen sehen und ftete beobachten, wie bei der geringsten Durchfreugung ber gegenseitigen Interessen bie Rrafte in gewaltsamer revolutionarer Beife aufeinanderstoßen. Aehnlich nun, wie es sich in der äußern Böllergeschichte zugetragen hatte, war es sonberbarerweise auch auf bem Bebiete bes innern Geifteslebens. Auch hier gab es anfänglich noch teine ruhige und ftetige Gebanten-, Anfchanunge- und Borftellungeentwickelung. Zwar hatten alle außerlich aufgenommenen Bulfemittel ale Stuten baju gebient, bie ursprüngliche Erhebung ber geiftigen Enimidelung ju ermöglichen, aber eben bie burch biefe Unftoge und Eingriffe angeregten erften Rudwirkungen gingen gleichsam in ihren Wellen anfänglich noch ju boch, um ben Fortschritt ju einem ftetigen, reformatorischen und ruhigen ju machen. Die thierische Betrachtungeweise ber Dinge, bie in ber fruhesten Reit ben Urmenschen theilweise noch beherrschte, hatte ihren ersten Anstoß zu boherer Entwidelung burch eine Reibe von Kactoren erhalten, bie wir früher ber Reihe nach zergliedert haben, unter ihnen, sahen wir, befand fich auch die Sprache, welche bem fich entwickelnden Menschengeiste zu einem Behitel geworben war, burch welches er feiner geiftigen Entfaltung und Ansbilbung einen äußern ftugenben Unterbau verlieh. Aber fo fehr auch der Geift burch bie Mithulfe ber Sprache in feinen Sabigkeiten muche, und fo fehr bie innern Rrafte biermit in eine neu erzeugte Bewegung kamen, die hierdurch angeregte

. . . . .

<sup>\*</sup> Bgl. ben vorigen Abichnitt, Rap. 4', Anmertungen.

biefer neu emporgetauchten magischen (abergläubischen) Betrachtungsweise der Dinge geräth die Sedankendewegung in einen neuen, mächtig
erregten Fluß. Getragen durch die aufgeregten Geisteswogen, sahen
wir, erhob sich die Phantasie zu einer hohen Begeisterung, und
vielleicht wäre in diesen Wogen der Phantasie der Geist nunmehr
zu einem träumerischen, völlig unklaren Ideenwandel herabgesunken,
hätten sich nicht bereits bestimmte Anknüpsepunkte gefunden, die von
neuem Stützen wurden für einen stetigen und ruhig ablausenden
Gedankengang, auf dessen Basis wir allmählich die Geistesanlagen
zur Entwickelung kommen sehen, die nun wiederum auf dem restectirten Standpunkte der unsichern setischistischen Betrachtungsweise der
Dinge ein ruhiges und unbefangenes Nachdenken begründeten und
die zugleich im Geiste den frühesten Drang nach klarer, unbefangener
und genauer Forschung allmählich rege machen sollten.

Es wird im Folgenden unsere psychologische Aufgabe werben, wiederum alle diejenigen äußern Stüten aufzusuchen, welche für diesen Entwickelungsproces des Geistes als Behilel in Betracht tommen.

Die Zeit, in der die Phantasie vorzugsweise das Feld des innern Gedankenkreises beherrschte, war, wie wir sahen, die Blüteperiode des Mythus. Es war zugleich die Zeit, in welcher die thierisch-naive Weltanschauung, welche noch vor der Feuerersindung die herrschende war, rasch in den Hintergrund trat und nur noch in Trümmern innerhalb des neuen Ideenwandels erhalten blieb. Die setischistische Weltanschauung mit ihrer restectirten und bewußt-voll abergläubischen und ängstlichen Betrachtungsart der Naturereignisse war es, die den großartigen Hintergrund bildete zu den sonderbaren Gestaltungen der Einbildungskraft, die der mythische Procesyum Ausbruck brachte. Die kosmomagische Anschauung, welche zusgleich Hand in Hand ging mit der Zauberei, hatte sich die zum gewissen Grade unter allen Bölkern entwickelt. Allenthalben hatte sich die Zauberei verbreitet, und überall standen die physikalischen

Aanberkunste unter ben Bolkern in Ehren. Auch ber mpthische Proces fand unter allen Bölkern ein gewisses Wachsthum; benn alle Böller befagen Traditionen, also Burgeln, die unter dem Lichte ber tosmomagischen Anschauung sich umbilben und mythisch entwickeln konnten.\* Wir haben bereits früher erwähnt, daß nicht alle Böller fich gleich boch in ber toemomagischen Betrachtungeweise empor-Biele Bolfer blieben ftehen bei einer fehr niebern und schwangen. sozusagen Keinlichen fetischiftischen Anschauungsweife der Dinge, und nicht alle Stämme gewannen gleichmäßig ein bauernbes unb weitreichenbes Intereffe an ben entfernt gelegenen matrofosmifchen himmelsobjecten, um fie bamit in bas Bereich eines religiöfen Cultus zu ziehen.\*\* In ganz hervorragender und umfassender Weise waren es, wie wir fahen, befonders bie frlihzeitig jum Acterbau übergegangenen Culturvoller, bie von einem fiberwiegenden Intereffe für bie himmelberscheinungen gefesselt waren. hier in ben eigentlichen Culturlanbern, wo fich jugleich bie fruheften naturtundigen Flamines burch bie feghaftern Berhaltniffe und burch bie hiermit verbundene weiter gehende Arbeitstheilung ber leitenben Staatsfrafte eine hobere und einflugreichere Stellung im allgemeinen zu erringen gewußt hatten, brachte es auch ber Menschengeist früher wie anderswo babin, ber Natur burch primitive Beobachtungen gewiffe Beheimniffe abgulauschen. hier leichter wie unter andern Berhaltniffen begann ber Urmenich ben Zusammenhang zu ahnen, ber sich zwischen ber Fruchtbarteit bes Erbbobens und ben matrolosmifchen Ericheinungen bes fich über ihm wolbenden himmels ausgesprochen findet. Go vertiefte fich fruh die tosmomagische Anschauung, und Regen, Sonnenschein, Blig und Gewitter nahmen in biefen ganbern bes Menfchen höchstes Intereffe in Anspruch, und erhabenere Gottheitsvorftellungen bilbeten

<sup>\*</sup> Bgl. bie Theorie bes mythischen Processes im letten Rapitel bes vorigen Abschnitts.

<sup>\*\*</sup> Bgl. ben vorigen Abichnitt unb Anmerfungen biefes Rapitels.

fich aus, um in diesen Borftellungen belangreich die niebere und fleinliche fetischiftifche Anschauung fo vieler Boller gu überragen. Hinauf zum Himmel lernten wahrhaft anbetungsvoll bie Culturvölker ihre Blicke wenden, und gebankenvoll blieben fie an ben hehren Erscheinungen bes Matrotosmus haften. Richt als ein Stud "Maren Specks" (wie ben Hottentotten) erschien ihren Borftellungen bie Sonne, fondern fie war ihnen ein von einem machtigen Feuergunder geführter Feuerwagen. Und verbarg fich bas lichte Geftirn hinter Bollen, und träufelte fruchtbarer Regen vom himmel, so war ihnen bas ein von ben erhabenen Machthabern gefpenbeter heiliger wunderbar wirkender Trank, der die Saaten belebte und die Erde jur Fruchtbarkeit anregte. Belche mächtigen Anregungen fand hier in ben aderbautreibenden Culturlanbern ber Beift, ber nur erft gang allmahlich ben mahren und wirklichen Busammenhang ber tosmischen Rrafte staunend und verwundernd ahnte. Aber eben diese frühesten Ahnungen in Bezug auf einen entferntern geheimnisvollen Zusammenhang ber Raturfrafte mußten mit ber Zeit auch zu einem Anregungsmittel werben für ben Antrieb, bie Gewißheit zu erforfchen. Go murbe ber Beobachtungefinn und die Sammlung angeregt und es bilbete fich ber abichweifenben und alles verschmelzenben Phantafte gegenüber ein Gegengewicht, bas machtig jur Entwickelung ber geiftigen Anlagen beitrug. War allmählich und nach und nach die Phantasie belebt worden durch den erhabenen Eindruck der Erscheinungen und burch die Bielfeitigkeit und Mannichfaltigkeit ber Objecte, fo bedurfte es unter bem reichhaltigen Bechfel aller einftürmenben Ginbrude jest bon neuem einer außern Stute, an welche bie geiftige Sammlung, und hiermit bie Erinnerungefähigfeit und bie Stetigfeit bes Bebantenganges nach einer beftimmten Richtung bin, im Gegenfat zur abspringenden Phantafie fich anlehnen, anknüpfen und fich fortentwickeln konnte. Und das von der Bhantafie bewegte, rubelos umherschweifenbe Auge hatte fich ohne Zweifel wol in ben Bunbern des Matrotosmus wie in einem Labyrinth verloren, wenn nicht die

große Regelmäßigfeit, mit ber bie gewaltigen Feuer am himmel aufflammten und wieber zu verloschen schienen, und also bie Stetigteit, mit der Licht und Dunkelheit, und Tag und Racht fich erneuerten, für ben umherirrenben Sinn, gleichfam einen ftetigen und gusammenhangsvollen angern Faben gebildet hatten, ber sich burch ben bunten Wechsel ber außern Erscheinungen hindurchzog. Dieser stetige Bechfel von Licht und Finfterniß, ber icon bie Ginnesweise bes Thieres beherrichte und ber unbewußt ben hintergrund auch bes bisherigen Beifteslebens bes Urmenichen gebilbet hatte, ohne bag freilich ber thierisch umflorte Beift burch eine besondere Aufmerksamkeit ober burch ein fpecififches Intereffe auf biefen gewohnten Wechfel besonders gemerkt hatten, diefer Wechfel überhob fich nunmehr plöglich dem Drucke der Gewohnheit und trat im nenen Lichte in das Bereich bes Bewußtseins. So lernte die auf ben Lauf ber Gestirne gerichtete Sinnesweise bes jest barüber bewußtvoller bentenben Menichen die ungebundene Phantafie allmählich zwingen und banbigen, indem ber Geist seiner Aufmerksamkeit und Beobachtungsweise zugleich eine ftetige Richtung verlieh, bie von größerer Confequeng getragen, gugleich die Deutlichkeit ber Wahrnehmung im einzelnen fcharfte und ben Umfang für eine gusammenhangevollere Uebersicht und Betrachtung ber Ericheinungen vergrößerte. Umfang, Scharfe, Beobachtungefinn und Schluffolgerungeweise begannen nun zu machfen, und lernte ber Beift auch nicht fogleich im wiffenschaftlichen Streben bie mahren und eigentlichen Urfachen ber Erscheinungen ergrunden, unb tam er alfo nicht fogleich zur Wiffenschaft, fo begann er fich jest boch bereits mehr wie bisher (wenn auch noch in primitiver, findlicher Weife) ju bemühen, gewiffe Urfachen im größern Bufammenhange ber Erscheinungen zu erforschen. Die verschiebenen Jahreszeiten mit ihren jährlich nur einmal wiebertehrenben Erscheinungen in Balb und Felb und ihren eigenthumlichen Bitterungeverhältniffen wurben in ihrer regelmäßigen Aufeinanberfolge festgehalten, und ohne bag icon an eine sogenannte himmelswissenschaft zu benten gewesen

ware, bennoch bereits mit ber Urfache bes Sonnenumlaufe verknüpft. Die physitalifche Beriode bes Mythus ift ebenfo reich an eigenthumlichen Naturbeobachtungen, bie in biefen Gebantenfreis hineingehören, wie an religiöfen Festlichkeiten, bie baran angefnupft murben, um hervorragend ericheinende Abichnitte burch Gebrauche festzuhalten und bem Bewußtsein einzuprägen. Go, feben wir, mar bie frubefte, wenn auch immerhin noch kindliche und burch ben phantafiereichen Mithus ausgeschmudte Betrachtungsweise ber himmelsobjecte für bie Entwickelung bes Beifteslebens uranfänglich fcon von weittragender Fruchtbarkeit. Denn munderbar, ber emporftrebende Denschengeift lernte in ber hingabe feiner Anschanung an ben regelmäßig eingetheilten Berlauf ber großen machtigen himmelsfeuer fich mehr und mehr ein bestimmteres und Kares Zeitbewußtsein vor Augen führen. Die bem Berftande fo wichtigen Gegenfate von gange und Kürze der Zeitdauer prägten sich in immer deutlicherer Uebersicht bem findlichen Bewußtsein ein, und ftarften bie innere Urtheilefähigfeit und Beobachtungegabe. Aber nicht nur ber Zeitfinn, fonbern auch die Raumanschauung fand in jener Periode ber erften Ausbilbung einer umfaffenbern Weltanichauungeweise bereite, ohne bag man ichon baran benten tonnte, fest bestimmte, objectiv gultige Grundmaßftabe einzuführen, genugenbe Stugen und Anfnupfepuntte ju ihrer Starfung und Ausbehnung im Bewußtsein. burchgreifende Trennung von Himmel und Erbe und bie zugleich fich hiermit begrundende objective und bewußtvollere Unterscheidung bon hoch oben und tief unten waren für bas wachsende Raumbewußtsein in ebenberfelben Weife machtige Anhaltepuntte unb Stilgen, wie fie ber Wechfel von Tag und Nacht fur bas entftegenbe Zeitbewußtsein barbot. In jener Periode der Weltanschanungsweise bilbete fich zugleich auch, wie wir faben, bie Seclenvorftellung aus, mit ihr zerfiel ber Rorpergusammenhang beim Tobe in ben feurigen, fich ine Unfichtbare verflüchtigenben marmen Seelendampf und bie tobten gurudbleibenden, verweslichen Stoffe. Blieb bie Leiche bes

Rorpers ein Beftandtheil bes Irbifchen, fo ichien bie bem himmlifchen Fener und bem Aether verwandte feuerartige Seele fich nach bem Tobe in ein überirbifches unfichtbares Jenfeits zu erheben. Damit trat bewußtvoll ein neuer Gegenfat vor die Phantafte, ber, obwol wunderlicher Art, das Ranmbewußtsein ftarkte, indem das Weltall nunmehr in ein Dieffeits und Jenseits, ober bem abnlich in eine Obers und Unterwelt getheilt wurde. So, feben wir, gewann neben bem Zeitbewußtsein auch bas Raumbewußtsein in ber Phantaffe an mannichfachen Beziehungen, und Raum und Zeit begannen fich immer beutlicher und tiefer bem Bewußtsein einzuverleiben. Bir werden uns baber nicht barüber wundern, bag im Laufe ber weitern Entwickelung fich diese neu bereicherten Bewuftseinselemente (und awar besonders nach der physikalen Phase des mythischen Processes) rasch fortbildeten, sodaß alsbald eine umfangreichere Basis für die Betrachtung bes Matrotosmus und seiner Erscheinungen gewonnen wurde; eine Anschauungeweise, die sich in ber That beutlich in ben fpatern Rosmogonien und Theogonien widerspiegelt. - Wir feben, ber Matrotosmus mit feinen gefetlich verlaufenden Erscheinungen blieb jest, ba er bon ben verschiebenften Seiten in ben Rreis eines tiefern Interesses gezogen war, nicht mehr ohne Ginfluß auf die Ansbilbung bes Geiftes und Verftandes, und wir konnen baber mit Recht fagen, bag fich bie Anlagen ber Culturvöller burch bie nengewonnenen Beziehungen zu ben himmelbericheinungen gang borzugsweise entwidelten, während bem gegenüber bie niebern Naturvoller, bie bei ihrer Meinlichen fetischiftischen Betrachtungsweise fteben blieben, nur mühlam ober gar nicht biefem Aufschwunge folgen konnten.

Waren die sogenannten Culturvöller auf der Alten und Neuen Welt diejenigen, welche am frühesten und späterhin auch am tiessten und umsfassendsten, in Rudsicht auf die tosmomagische Anschauung dem Gestirns dienst und besonders dem Sonnendienst huldigten, so wurden im Laufe der Entwicklung, wie wir früher bereits bemerkt haben, doch auch sehr viel niedrigere Boller dis zum gewissen Grade zum Gestirncultus geführt,

und zwar um fo leichter, als eben bie Feuerverehrung fich allenthalben hin verbreitet hatte und mit ihr die physitalische Bauberei und der Fetifcismus aufgenommen worben war. Rur verhaltnismaßig wenige Boller (vgl. Rap. 7 des vorigen Abschnitts) find es baber, die nicht wenige ftens ben Himmelserscheinungen eine gewisse Beachtung geschenkt batten. Aber wir irren, wenn wir meinen, bie Sonne batte fich unter ben himmelberscheinungen der aller allgemeinsten Beachtung und Aufmerkamkeit erfreuen muffen. Dem ift nicht fo. 3m Gegentheil beachteten viele Boller nur ben Mond, andere nur die Sterne, einige fogar nur eine bestimmte Sterngruppe, fo bie Abiponen, von benen behauptet wird, bag fie nur bie Blejaden verehren. Die Abiponen halten die Blejaden für ihren Stammpater (b. b. genauer für bie borthin verfesten feurigen Seelen ihrer Stammaltern) und gaben ihnen benfelben Ramen wie ihren Bauberarzten, Reebet. Die Panindianer brachten alljährlich bem von ihnen verehrten "großen Sterne" (als Seelenlicht ihres "großen" Stammvaters), nämlich ber Benus, ein Menschenopfer bar. Bei einigen Hottentottenstämmen genießt nur ber Mond einige verehrungsvollere Aufmerkamleit. Die Ramaqua halten den Mond für einen Menschen, ber (wenn fich feine Gestalt verfinstert und vertleinert) Ropfichmerz habe und die duntle Hand an den Ropf legt. \*\* Die Mbocovies halten manche Sterne für Baume mit leuchtenben Zweigen, andere für einen Strauß, ben hunde verfolgen. Die Sonne ift ihnen ein Beib, bas einmal auf bie Erbe berabgefallen ift und babei großes Unglad angerichtet hat. Rur mit Mabe gelang es, sie wieber an ihren Plat zu segen. Der Mond bagegen ist ihnen ein Mann; daß er sich verfinstert tommt baber, bag ibm ein hund die Eingeweide aus dem Leibe Bei ben Navajos gilt ber Mond für einen Reiter auf einem Maulthiere; die Sonne bagegen wird jeden Morgen von einem alten Beibe an den himmel gefest. + Schon aus diesen wenigen Beispielen, bie fich bei genauer Durchforschung ber Thatfachen vielfach mehren laffen. ertennen wir leicht, bag trop mancherlei Beachtung, die man ben Gestirnen und himmelsobjecten mit ber Beit ichentte, neben ber Belebung und felbftverftanblichen Berfonification biefer Erscheinungen fich nicht unter allen Bollern auch wirklich erhabene Borstellungen, die zugleich zu wirklicher religibser Singabe und Berehrung führten, hierüber ausbilbeten. Bielen

<sup>\*</sup> Bgl. Dobrijofer, II, 80, 87 fg.

<sup>\*\*</sup> Bgl. Bait, II, 342.

<sup>\*\*\*</sup> Bgl. Guevara, "Historia del Paraguay", I, 15; Bait, III, S. 472.

<sup>†</sup> Bgl. Davis, "El Gringo or. New Mexico and her people" (Reuport 1857), S. 414; Schulbe, S. 245.

Bollern fcbien ber Mond intereffanter ju fein wie bie Sonne, ja, es ift fogar bem vergleichenben Foricher auffällig, um wie viel mehr gerabe unter niedern Bolfern, die teine Gultur erlangten, der ichwach leuchtenbe Mond fich einer besondern (wenn auch nicht immer verehrungsvollen) Beachtung erfreute. Aber auch wirklich verehrt wird ber Mond von fehr vielen niedern Stammen, welche bie Sonne faum einer befondern Aufmertfamteit murbigen. Der baufige Gestaltenwechsel bes Mondes erklart uns biese Thatsache bis gu einem gewissen Grabe; benn nachdem bie für bie himmelsfeuer rege geworbene Bhantafie die Gefühle der Gewohnheiten, welche bisber ben Beift beberrichten, abgestreift hatte, forberte ber Dechsel bes Mondes bie Ketischmanner gang besonders jum Rachbenken bierüber auf. weitem nicht alle Boller ichentten bem Monde und feinem Geftaltenwechsel irgendwelche tiefere Beachtung; benn einige, wie die Kamtschadalen und Abiponen, abergingen denselben und wandten fich dem gegenüber ganz beftimmten einzelnen Sternbildern ju, welche von andern Bollern, die gar nicht entfernt wohnten, wieberum nicht einmal am himmel ber Lage nach gefannt murben. Go, feben wir, berricht in allen biefen Betrachtungen feine Einstimmigkeit, und wir erfeben bieraus, wie wenig fich bie Ibeenaffociation in diefer hinficht an bestimmte Regeln binbet. Auffällig, aber im Rudblid auf Die Ergebniffe bes vorigen Abschnitts febr erflarlich, ift es ferner, wie jugleich ber Cultus ber als feurig vorgestellten Geelen und Beifter fich hier und ba mit bem Gestirncultus verschmolzen bat. So besonbers auf ben Gubfee-Infeln. Den meiften bortigen Stammen gelten bie flammenben Sterne als die feurigen Geelen ihrer Berftorbenen. Der fich verkleinernde Mond bient bort ben abgeschiebenen Geelen gur Speise. Bei Monbfinsterniffen fürchten die Insulaner, es mochte ben Seelen die Rabrung ausgeben, und um bas zu verhindern, bringen fie fogleich bei Berfinsterung ein großes Opfer von Cocosnuffen.\*

Eine weit über alle derartige Borftellungen hinausgehende Betrachstungsweise ber himmelserscheinungen ber niedern Boller hat sich in den Biehzuchts und aderbautreibenden Culturländern ausgebildet. hier war, wie dargethan, die umfassendste heimstätte des allgemeinen Gestirndienstes, und es ist selbstverständlich, daß sich hier nicht blos einzelne Ideenassociationen geltend machen konnten, auf Grund derer nur dieser oder jener Stern oder nur der Mond in den Kreis der Berehrung gezogen wurde, sondern hier eben war es das umfassende und begründete Allgemeininteresse das alle himmelserscheinungen nebeneinander würdigen lehrte, und es ist

<sup>\*</sup> Bgl. Turner, G. 529 fg.

selbstverständlich, daß hierbei die Sonne nicht etwa Abergangen wurde, sondern wie es natürlich war, zuerst in den Bordergrund trat.

3n Amerita erhob fich bie Sonnenverehrung auf ihre hochfte Stufe, in Mittel- und Sabamerika bei ben Dericanern und Berugnern."\* Auch bie meiften nordameritanischen Indianer fchenten ber Sonne Berehrung, und bas hauptfachlichfte Opfer, bas biefelben ber flammenben Sonne barbringen, ist der aus der Bfeife aufsteigende Labacksrauch. Das Angunden des Labads und das Rauchen ist bei ihnen eine religibse Ceremonie \*\* (die felbstverftandlich mit bem Feuercultus und ber Borftellung der dampfenden Seele wiederum in Berbindung ftebt). Die Sauptlinge ber hubfonbai-Indianer rauchten breimal ber aufgebenben Sonne ju und hielten dabei eine ehrfurchtsvolle Anrede. \*\*\* In ber Berfammlung geht bie Pfeife stets rechts herum, wie es heißt, bem Laufe ber Sonne folgend.+ "Det Culturgrad ber Indianer laßt sich aus dieser ihrer religiösen Stufe Es hat fich burch die vortrefflichen Untersuchungen Waig' herausgestellt, daß er im Durchschnitt viel bober angeschlagen werden muß, als man bisher angenommen. ++ Je mehr man sich bem Gebiete von Mexico nabert, um so höher finbet man die Sonnenverehrung entwidelt, um fo bober bie Cultur geftiegen."+|| "Die Bueblos, Die Bewohner bes wordoftlichen Reumexico, beren Sauptgottheit bie Sonne ift, treiben febr fleißig Aderbau mit gut conftruirten Wertzeugen, bauen Bolle und Baumwolle, geben ftets ordentlich belleibet und bauen aus Stein und Luftbad. fteinen Saufer von brei bis vier Stodwerten boch. Seine bochfte Ausbildung hat ber ameritanifche Sonnencultus bei ben Mexicanern und Peruanern erfahren. Diefe Boller maren icon ju ber Beit, wo fie mit ben Guropaern in Berührung tamen, teine Wilben mehr, fonbern Culturvoller im vollsten Sinne bes Morts, aus eigener Rraft einer Weiterentwidelung fabig, welche Die iconften Bluten getrieben batte, mare fie nicht burch bie fanatifche Gier eines Cortez und Bigarro frevelhafterweise unterbrochen und auch in der Folgezeit burch die Barbareien driftlicher Tyrannen fortwährend absichtlich

<sup>\*</sup> Bgl. Schulbe, G. 252.

<sup>\*\*</sup> Cbenb., S. 252.

<sup>\*\*\*</sup> Bgl. be la Poterie, I, 121, 131; II, 106.

<sup>†</sup> Bgl. Berbin bu Lac, I, 179.

It Es ftimmt bas zu bem, was wir fruber ilber bie afiatifchen Ginwanderer Rorbameritas bereits in enlturbiftorifcher hinficht anfuhrten. (Bgl. Bb. 1, Kap. 6.)

<sup>111 8</sup>gl. Schulte, G. 253.

und gewaltsam zu Boben getreten worden."\* Dit ber aderbautreibenben Cultur vertiefen fich bie Borftellungen über bie Bestirne und fiber bie mit ihnen verbunden geglaubten Gotter. Die Gottheitsvorftellungen machfen und nehmen an Erhabenheit ju. Aber bie Auffaffung bes Abftanbes zwischen bem Irdischen und Erhabenen tann fich leicht überspannen und nach verschiedenen Seiten bin in die abstruse und abstracte Allgemeinheit und Ueberschwenglichkeit bin verlieren, und fo tonnte es unter einzelnen bobern Culturvollern (in benen bas Generalisationsvermogen vorzuwalten begann) geschehen, bag fich ber bier ausgebilbete Geftirncultus und Die bamit vertnüpfte tosmomagifche Unichauung fo vertiefte und verallgemeinerte, daß man neben Sonne, Mond und Gestirne auch bas unbegrenzte Firmament und ben "lichten himmel" als ben allgemeinen fichtbaren bintergrund anbetete, an welchen gleichsam bie Gestirne in ihrem Laufe gebunden schienen. Wir seben, es war ber Drang nach bem Momente bes Rolosfalen und Erhabenen, ber fich in biefen religiöfen Befühlsanicauungen offenbarte und die Borftellung babin führte, bas gange "himmelsgewolbe" felbst noch über und hinter ben Gestirnen gleichsam zu personificiren. schwärmerische Geist bemühte fich gleichsam, bas Ganze noch einmal in erhöhter Beise über und hinter ben bervorfpringenden Theilen jusammenjufaffen, ohne freilich genauer zu berücklichtigen, daß diefes finnliche Ganze nur ber verschwommene hintergrund war, ber fich aus allen in ihm liegenden feinern Einzeltheilen jusammenfette. Go führte der finnliche Berallgemeinerungstrieb ben Beift im Streben nach Erhabenem und Unenbe lichem zu weit hinaus in eine abstracte Sobe, in ber alle Theile in ein verschwommenes mpitisches, unflares Ganzes zerfloffen und für deffen Worftellung tein bestimmter Ort und teine bestimmte Wirffamteit übrigblieb. Durch eine gewissermaßen geiftige Ungeschicklichkeit wurde Die Borftellungsweise Diefer Wolfer dazu veranlaßt, im Streben aufs Erhabene und Unendliche ins finnlich Ueberfdmengliche und Abstracte abergugeben, fobag bas rechte fich felbft beschrantenbe Dag und ber concrete Charafter bes Erhabenen in Bezug auf ben Gottheitsbegriff von ben Bollern, welche biefer finnlichen Ueberfdmenglidleit verfielen, weber nach Diefer noch nach jener Seite bin gefunden wurde. Daß die Bolfer, welche auf diese Stufe der Anschauung fich erhoben, in geistiger und sittlicher hinficht bennoch boch entwidelt waren, ift leicht zu überseben. "Ale Reprafentanten tonnen wir bie Berfer mit berjenigen Anschauung, welche Berodot ihnen jufdreibt, und bie Chinefen \*\* an-

<sup>\*</sup> Bgi. Soulte, S. 254.

<sup>\*\*</sup> Auch bie Samojeben verehren ben fogenannten himmel im Rum und

führen."\* Ferner werden die Inder in Rückscht auf die von ihnen ausgebils dete bocht überschwengliche und abstracte Beit: und Raumanschanung ebenfalls diefen Boltern jugugablen fein. Daß bie Berfer bas fogenannte himmelsgewolbe als Gottheit anriefen, will Berodot (vgl. I, 137 fg.) bezeugen. Auch ben Chinefen galt ber sogenannte ganze himmel (Yang) als ber Bater und das Zeugende, während (Yn) die Erde, das Empfangende weibliche Princip barftellt. "Wo man von unferm Gedankentreise aus in ben dinefischen Religionsschriften von Gott etwas ju boren erwartet, ba ift überall vom himmel bie Rede, oft mit hinzufügung ber Erde, häufiger aber steht ber himmel allein. Dieser himmel ift aber wirklich ber naturliche himmel, wie wir ibn vor uns feben, und man fest in feine fcheinbare Bewegung um bie Erbe ben Grund aller Lebensbewegung." \*\* Darin liegt eben ber Mangel biefer Anschauung, baß sie, obwol am Sinnlichen haften bleibenb, bennoch bas Sichtbare untlar zu verallgemeinern beftrebt ift. Die mabre Anschauung ber Erhabenheit und Unendlichfeit menbet fic über das Sinnliche hinaus und bleibt nicht daran haften, führt aber bennoch nicht zu einer überschwenglichen, gang untlaren verallgemeinerten Borftellung bes Sichtbaren, sonbern ist bestrebt, in dem mas den Sinnen nicht mehr fichtbar ift, sowol nach feiten bes Mitrolosmus wie nach feiten bes matrotosmifc Ueberirdifden die fittlich-afthetischen Formen, die uns als das Unvergangliche im Sinnenfreije, b. b. in unferer nabern Umgebung erscheinen, in abnlicher Beise wieder zu suchen oder zu abnen. Das wahrhaft Erhabene und Unendliche kann baber niemals bas abstract Berfcwommene und unklar Berallgemeinerte und Berwaschene fein, bies vielmehr ift bas faliche Erhabene und faliche Unendliche, fonbern bas mabrhaft Erhabene und Unendliche im Weltall find allein die unvergang. liden, fittlich afthetischen Formen, Die fich im Sichtbaren fpiegeln, um abnen und burchbliden gu laffen, baß fie eine gleiche unvergangliche Bul: tigleit besigen im Mifrotosmus und Mafrotosmus überhaupt. Deshalb betühren uns diese afthetischen Formen so tief, weil sie in ihrer Beise bas Gange fpiegeln und bamit über fich hinausweisen, beshalb reißen fie uns mit fich fort, weil fie baran erinnern, eine wie unendlich weit reichende Gultigkeit sie im Weltall besitzen, um dasselbe für ewig in seinem Wesen

fassen ihn als ben Beschützer ihrer Biebheerben, ber Donner ift ihnen eine Eigenschaft bes himmels. Bei ben Finnen wird unter Tatwas ber materielle himmel berftanben, bei bem bie Chinesen Tieu und Schangti unterscheiben. (Bgl. Baftian, II, 188.)

<sup>\*</sup> Bgl. Goulte, G. 272.

<sup>\*\*</sup> Bgl. Buttle, III, 25.

Caspart, Die Urgeicichte ber Menichheit. II.

ju tragen. Und wie Raum und Beit uns in Gebanken aus ber naben Umgebung und aus ber Gegenwart ins Ewige hinausführen, fo überforeitet ber Gebante bes mahrhaft Erhabenen und Unenblichen ben Rreis Deshalb erhoben fich nicht alle Culturvoller, obwol fie ber Sichtbarteit. ihre Blide auf bie Objecte bes Matrotosmus ehrfurchtsvoll gerichtet batten, ju ber mahren Borftellung bes Erhabenen, weil ihr Beift fich noch nicht loszumachen verstand von der blogen Auffassung der Gegenwart, er blieb in ber gegenwärtig fichtbaren Sinnenwelt fteben, ohne bie matrotosmifche Reinheit und Tiefe best gangen Busammenhangs zu ahnen, bie mit blogen Auge nicht mehr betrachtet werben tonnten, und ohne fich ber Schnelligfeit und Große ber Rrafte bewußt ju werben, bie im Matrotosmus unfichtbar wirken. Das haftenbleiben am Groben im Kreise bes Sichtbaren war fo maßgebend bei ben meiften Culturvolltern, daß fie dazu übergingen (wie wir im vorigen Abschnitt saben), ibre Borftellungsweise burch robe finnliche Gobenbilber ju unterftugen. Dasjenige Boll, bas ju einer mabrhaft erbabenen Borstellungsweise einer machtigen regierenden Gewalt und Gottheit im Sinne bes mabrhaft Erhabenen überging, mußte fich baber gegen allen Gopendienft erheben und alle fleinlich finnliche Betrachtungsweise ber Gottheit beseitigen, ohne jedoch in eine folche abstrufe Ueberfdwenglichteit und Berallgemeinerung zu fallen, daß in Bes aug auf die Gottheit die allein sittlicheafthetisch und erhaben mirtenbe Form ber Berfonlichteit verloren ging. Erft in fpaterer Beit gelang es bem auserwählten Culturvolle ber Bebraer, fich zu einer richtigen überfinnlichen und mabrhaft erhabenen Betrachtungsweife einer perfonlichen Gottheit emporzuschwingen.

Reben den leuchtenden Gestirnen gewannen bei den meisten hohen Culturvöllern selbstverständlich auch andere himmelserscheinungen, wie z. B. Blip und Gewitter, eine sehr weitgehende religidse Bedeutung, und wir haben nur an Griechen, Romer, Germanen und Slawen zu erinnern, um uns zu vergegenwärtigen, welche Stellung hier die Blipe schleudernde und donnernde Gottheit in der religiodsphysikalischen Betrachtungsweise dieser Bölter einnahm. Bei den meisten niedern Boltern hat das Gewitter schon deshalb nicht immer Beachtung gefunden, weil sie an Donner und Regen nicht den Untheil nahmen wie die ackerbautreibenden Bolter. Dennoch lehnt sich die Berehrung des seurigen Blipes so eng an die überall versbreitete Feuerverehrung an, daß wir die Berehrung bieser Erscheinung unter den Böltern weit verbreitet antressen.\* Auch der Regen hat in

<sup>\*</sup> Bgl. Schulte, G. 188.

bieser Beziehung unter bem Einfluß einer gewissen (wenn auch niedrigen) tosmomagischen Betrachtungsweise der Dinge bei niedern Bollern eine geswisse Berehrung gefunden. "Der aus der Wolle strömende Regen wird als solcher bei den Betschuanen verehrt. Da ihr Laud durr und unfruchtbar ist, so betrachten sie den Regen als den Geber alles Guten. Sie beginnen und schließen sede seierliche Rede mit dem Worte Puhla (Regen), und die (zauberischen) Regenmacher stehen bei ihnen im höchsten Ansehen."\*

Bas nun die Grundlategorien von Raum und Beit anlangt, fo wiffen wir von pfpchologischer Seite, bag biefelben bereits im Traume und im früheften Rindesalter bis jum gemiffen Grade für bie innere Unterscheidungsthatigfeit jur Geltung fommen. Aber im unbewußten Traume wirbeln die Unterscheibungselemente noch von Raum und Beit bis ju einer unbestimmten Grenze caotifch burcheinander, und im frühesten Rinbese alter beginnen sie bekanntlich nur erst langsam sich zu consolibiren und durch Bachsthum und Unterftützung ber Erfahrung zu flaren und an Unterscheidungsumfang ju bereichern. Das gereifte Thier und ber Raturmenich gewinnen nur erst im Laufe ihrer Erfahrungen bis zum gewissen Grade eine für ihre Lebenszwecke ausreichende Schätzungsweise ber Raum: und Beitverhaltniffe, wenngleich wir febr rafch überfeben werben, baß fich im Besichtstreife ber Thiere ebenso wie in bem bes frühesten Urmenschen, bevor berfelbe feinen Erfahrungefreis bis ju ben Gestirnen und ber matrolosmifchen Anfchauung erweitert batte, für bie genauere Schapung ber Beitverhaltniffe meit weniger Anfnupfepunkte fanden wie fur die außern Raumbistanzen. Wir tonnen baber mit Recht ichließen, daß bie Schapungs: weise ber Beit beim frühesten Urmenschen ebenso wie beim Thiere weit hinter ber ihrer Raumbeurtheilung zurücktritt. Erst jest in ber Beit, ba sich der Blid des Menschen in Bezug auf die Naturbeobachtung erweiterte, die thierische Apperceptionsenge durchbrochen wurde und der Lauf der Gestirne neue Unterftügungspuntte bot, um ben einformigen gewohnten Bechsel von Tag und nacht sicherer einzutheilen, bob fich ber Zeitfinn bedeutenb, und mit feiner Gulfe verbefferte fich allmablich felbstverftand: lich nun auch die naive Schapungsweise ber Raumverbaltniffe. Go geschab ts erft jest, nachdem fich ber Beitfinn vervolltommnete, bag ein gewises

<sup>\*</sup> Bgl. Thompson, I, 180. Daß unter allen biefen Boltern fich bie Bauberer besonders mit bem Regen ju schaffen machten, ift hiernach leicht erklärlich. Faft alle afritanischen Botterichaften besitzen baber unter ben Zauberern ganz bestimmte fogenannte Regenmacher.

beutlicheres Bewußtwerben von Raum neben Zeit und Zeit neben Raum im Beifte platgriff. War biefes Bewußtwerben auch immer noch tein reflectirt miffenschaftliches, so war es doch in Bezug auf die Ausbildung beiber Rategorien bereits eine viel bobere Stufe als bie bisber in Bejug bierauf eingenommene naive Anschauungsweise bes bumpfen thierischen Bewußtseins, und wir tonnen baber unfern beutigen Raturmenschen in biefer Beziehung gar nicht mehr mit bem Thiere ober bem noch balb thierischen und wirren Urmenichen vergleichen. Sein Zeitfinn batte fich mit ber gewachsenen Weltanschauung machtig bereichert und fich ju einer umfaffenben Rlarheit erhoben, wenngleich ber Beitsinn eines Wilben gegen ben eines an die genaue Uhr gewöhnten Guropaers immer noch febr gurudfteht. Der Raumfinn bagegen findet fich beim Naturmenschen wie bei manchen Thieren oft viel ausgebildeter in einzelnen Richtungen wie bei civilifirten Menschen, bie viel im Zimmer verkehren und an die genauere Betrachtung des freien Kelbes nicht gewöhnt find. Wir feben biernach, wie Raum und Beit nichts find wie Anlagen, bie von ber subjectiven Erfahrung abhangig find, um fich ju behnen ober unter Umftanden (wie in belirofen Bustanden und im Traume oder im festen Schlafe) in ihren Functionen wieber berabzufinten bis jum Erloicen. Der Entwidelungsverlauf ber pfpcologischen Urgeschichte bestätigt baber nur bie Resultate Rant's von speculativer Seite und bie Sape Gelmbolb' von physiologischer Seite. -Daß bie Culturvoller, bie ju einer tiefern Ratur- und Gestirnbetrachtung porbrangen, auch ihren Zeitsinn mehr wie bie übrigen Boller ausgebildet haben, ift felbstverftanblich, wir tonnen und baber nicht wundern, baß die ameritanischen ifolirten Culturvoller burd ibre matrolosmische Anschauung zu einer miffenschaftlichen Zeitrechnung tamen, die an bas Wunderbare grenzt. "Nach bem übereinstimmenden Beugniß aller Forfder hatten bie Dericaner Sonnenuhren in Gebrauch, und fie besagen gur Grundlage ihrer Zeitrechnung ein Sonnenjahr von ber beinahe großtmöglichen Richtigleit. Das Jahr bestand bei ihnen aus 18 Monaten von je 20 Tagen = 360 im Jabre. Dem letten Monate fügten fie 5 Tage bingu, bie fie unnube nannten (nemontemi), da fie fich in diefen nur mit gegenseitigen Besuchen be-Clavigero (II, 269) fügt hingu: "Das Bunberbarfte in ihrer fcaftigten. Beitrechnung und bas, mas ben in mexicanischen Alterthumern uns bewanderten Lesern gewiß nicht wahrscheinlich klingen wird, ift ber Umftand, daß fie die einige Stunden betragende Differeng zwischen bem burgerlichen und dem solaren Jahre kannten und fich beshalb zu ihrer Musgleichung ber Schalttage bebienten, aber mit ber Abweichung von Julius Cafar's Methode im romifchen Ralender, baß fie nicht alle 4 Jahre einen

## 1. Die Allawirfungen ber matrotosm. Anfchanung auf b. Borftellungsproces. 229

Tag, vielmehr alle 52 Jahre 13 Tage einschalteten."\* Reben einem Sonnenjahre bestand noch ein Briefterjahr bon 20 mal 13 Tagen, welches gegenüber bem burgerlichen Jahre Tonalpohualli (Rechnung ber Sonne), Metzlapohualli (Rechnung bes Mondes) bieß. Schulge fagt (S. 258): "Diese religibse Beitrechnung, nach welcher die Fefte geordnet wurden, ebenfo ber Umftanb, bag fur Monat und Mond wie bei uns berfelbe Name Motzli gilt, weisen auf eine frühere Zeitrechnung nach bem Monbe bin, welche Chevarria ihnen für bie altere Zeit auch wirklich juschreibt." Die Zeitrechnung ber Peruaner bestand nach humboldt (vgl. "Vues des Cordilleres", G. 129) in einem Jahre von 12 Monbmonaten unb 354 Tagen, benen man am Ende jedes Jahres 12 Tage bingufügte (Rivero, Tichubi), ober wie herrera behauptet, 12 Schaltstunden am Reben ben Peruanern treten bie Araucaner Ende jebes Monats. bervor, welche ein Sonnenjahr von je 30 Tagen nebft 5 Schalttagen batten. - Bir erfeben aus biefen Beifpielen, wie boch fich ber Zeitfinn biefer Culturvoller gegenüber ben niebern culturlofen Bollern erhob, und ertennen bieraus, welche Stuten bem Geifte und feiner Musbilbung aus ber tiefern Gefammtbetrachtung und Gingelbeobachtung ber Geftirne erwuchsen. Die Bertiefung bes Geiftes in Die Bunder bes Matrolosmus ftimmte bas Gemuth nicht nur erhabener, sondern ftartte auch ben Berftand und die intellectuellen Rrafte. Go erweiterte fich burch die Bewunderung bes Universums nicht nur bie Religion, sondern mit ihr wuchs, von ihr genabrt und berangezogen, auch ber berechnende, untersuchende und fritische Berftand.

<sup>\*</sup> Bgl. bie weitern bierauf bezüglichen Gingelheiten bei Prescott, I, 89 fg., und Schulbe, G. 257 fg.

## Die urfprüngliche Gutwidelnug bes Schriftwefens.

Rücklick auf die äußern Stilten und Bebitel zur Ausbildung der tiefern Seelenthätigkeiten. Die Schrift als neue Stütze der durch die Sprache bereits gehobenen Gedächtnistraft. — Die Schrift ist ebenso wenig wie die Sprache in ihren Anfängen eine Erfindung. — Die natürlichen und primitiven Aufänge des Schriftwesens. — Der Bildungsproceß der Schrift verglichen mit dem Sprachbildungsproceß. — Unterschiede zwischen beiden Borgängen. — Das primitive Schriftwesen der Urzeit und der niedern Böller. — Die Tätowirung. — Die Schrift unter den Culturvöllern. — Die amerikanischen Culturvöller sowie die Aegypter und die Böller der Keilschriften als die vorzugsweise schriftschaner. — Die Fortbildung der Schrift auf der phonetischen Stufe verglichen mit der Fortbildung der Schrift auf der phonetischen Ctuse verglichen Stufe. — Die alphabetische Schriftsuse und die Aegypter. — Die Hieroglyphen und das hiermit verbundene Gemisch der Schriftweisen. — Die Hebung der intellectuellen Kräfte durch die Schrift.

Die bisherige Entwickelung hat uns in Rücksicht auf die Thatsachen wiederholentlich gezeigt, daß die Ausbildung aller Seistesanlagen, worunter vorzugsweise auch religiöse Begabung einbegriffen
ist, nur baburch stets vorschreiten konnte, daß sie äußere Stützpunkte
vorsand, an welche sich die Entwickelung wie an Vehikel anlehnen
konnte, um sich kräftig emporzuschwingen. Wie die Seele gleichsam
an den Sinneswerkzeugen des Körpers, welche ja innerlich ihre
nächste und benachbarte Umgebung bilden, äußere Stützpunkte vor-

. . . . .

findet, an beren Functionen sie anknüpft, um sich mabrend bes Bachethums mit ihren Grundthätigkeiten aufzurichten, fo findet bie tiefere Seelenthätigfeit auch in Bezug auf bie Ausbilbung anberer Anlagen wiederum ahnliche Behitel, fraft beren Mitwirfung fie borfchreitet. Die außern und innern gegebenen Umftanbe und Berhaltniffe tommen fich bier binfichtlich ber thatfachlichen Entwidelung fo mertwürdig entgegen, bag wir in bem Bechfelfviel biefer von gang verschiebenen Seiten wirtenben Factoren, welche fich bie Sand gu reichen scheinen, gewissermaßen eine Weisheit ber Vorsehung zu sehen meinen, bie une minbeftens ahnen läßt, bag Seele und Beift mit. ber Abrperwelt unbewußterweise in einem viel weiter reichenben Connex gegenseitiger Beeinflussung fteben, als wir gewöhnlich ber-Gewiß ift es tein zufälliges Zusammentreffen, bag ber thierifche Inftinct, ber noch im fruheften Urmenfchen vorherrichte, bie Stute ber finnlichen Sprachwertzeuge vorfand, bie er haftig ergriff, um fie jum Bulfsmittel feines Aufschwungs gu machen, und nicht minber zufällig mar es filr bie primitiven geiftigen Runftanlagen, baß fie bas torperliche Bulfemittel ber feinfühligen beweglichen Sand antrafen, burch welches unterftützt auch fie einen machtigen Entwickelungsanlauf nahmen. Aber auch ber icon tiefer in bie Belt hinausblickenbe und höher entwickelte Geift fand gur Fortbildung ber ihm anhaftenben Anschauung, wie wir faben, im Laufe feiner Erfahrungen in ber Naturumgebung gewiffe Stuppuntte, bie bem Aufschwunge ber Entwidelung, besonbere ber religibsen Entwidelung ju Gulfe tamen, und die Entbedung bes Feuergundens werben wir in biefer Beziehung nicht gering anzuschlagen haben. Bas nun hinfichtlich bes religiöfen Lebens und ber Entwidelung ber religiöfen Beltanichauung bie in ber Urzeit epochemachenbe Feuererfindung war, und was bem Runftproceg bie Sandgeschicklichkeit an Unterftutung jur Entwidelung bot u. f. w., bas wird für bas höhere intellectuelle Leben, bas wir unter bem Berftanbesleben im engern Sinne verfteben, einerseits, wie wir bereits entwickelt haben,

ber Ginflug bes regelmäßigen Wechfels ber Geftirne, und andererfeits, wie nunmehr ju betrachten ift, bie Schrift. Die Unterftutung ber Schrift gur weitern Ausbilbung ber bisher bereits gur Entwidelung gefommenen Beiftesanlagen, befonders aber jur Ausbilbung ber Berftanbestrafte, welche Musbilbung vorzugeweife eine concentrirte Sammlung und einen gewissen Grad von Marer Ueberficht über eine Reihe von Unterscheibungeelementen erheischt, welche nur burch eine gang befondere Stärfung und burch einen hervorragenden Aufschwung bee Bebachtniffes fich ermöglicht, ift oft überfeben ober boch von ben Pfychologen nicht in bem Dage in Betracht gezogen worben, wie bas in Bezug auf bie Sprache für ben geiftigen Aufschwung im allgemeinen der Fall war. Stütte bereits die Sprache in hohem Grabe, wie wir fruber faben, die Gebuchtniffrafte, ba fie burch bie Laute Anhaltepuntte bot, in ber Gegenwart Abwesenbes und also nur in ber Erinnerung haftenbe Borftellungen zu bezeichnen, fo erhöht sich dieser Proces nunmehr in einem gang besonbern Grade. burch bie Schrift, welche von neuem feste Stutpunkte liefert, fobaß bie im Fluffe ber Sprache erzeugten Borftellungen und gusammenhangenden Borftellungsketten fixirt, gefammelt und überfichtsvoll ber gemachfenen Berftanbestraft unterbreitet werden tonnen. Getragen bon biefem neuen unterftugenben Unterbau fammelten fich in hohem Grabe bie Berftanbesträfte, welche banach ftrebten, bas Nachbenten und die Combination nach einer bestimmten Richtung bin stetig und consequent fortzuleiten. Go feben wir an ber Banb ber Schrift ben Beift abermals fo mächtig machfen, bag wir über bie raschen Fortschritte, die nach allen Seiten bin schon mahrend ber allerfrüheften Schriftperiode unter benjenigen Bolfern, welche fich berfelben bebienten, gemacht wurben, erftaunen muffen.

Die frühesten und primitivsten Anfänge ber Schrift sind ebenso wenig wie die Anfänge ber Sprache absichtlich erfunden worden. War die Sprache, wie wir erkannten, ein natürlicher Entwickelungsproces, der sich aus der auch den Thieren

F ...

ŧ

angeborenen Anlage zum Schrei mit Hilfe anderer Factoren herausbilbete, fo verhalt es fich mit ber Schrift gang abnlich. Schrift ift in ihren erften Anfangen ein gang allmählich vorschreis tender, natürlicher, absichtslos sich vollziehender Entwickelungsproces, beffen Reim wir in ber ursprünglichen Anlage jur Bandgefchicklichkeit ju fuchen haben. In ber That find bie früheften Gegenstände, welche bie menschliche tunftfertige Sand bilbete, für uns heute im gewiffen Sinne bestimmt fixirte Mert- und Schriftzeichen einer voraufgegangenen Es find gemiffermagen ab-Entwidelungsperiode ber Menfcheit. fichtelos hingeftellte Buchftaben und Gebentzeichen, bie une lefen und ertennen laffen, mas und worüber bie frühere Menfcheit nachbachte, wie sie sich die Dinge vorstellte und wie weit ihr Bilbungsproceg gebiehen war. Wie bem Forfcher heute aber alle aus ber Erbe gegras benen Gegenstände und Gerathe mit ihren findlichen Bergierungen und primitiven Malereien Fingerzeige und Anknupfepunkte find für bie innern Borftellungen und Anschauungen, welche jene frühesten Zeichner befeelt haben, fo waren alle biefe naiv hingeworfenen Schnortel und Bilber auf Steingerathen, Geweihen und Waffen ber fruheften Zeit, für die damaligen Zeitgenossen nicht minder wahrgenommene und halb unbewußt aufgenommene Anknüpfepunkte und Merkzeichen für gewiffe Borftellungen, bie ben Geift innerlich Intereffe abnöthigten, und die er nicht nur mit ber Sprache burch Laute und Worte, sondern auch mit dem Griffel burch Zeichnungen und erkennbare Bilder dauernd fixiren und dem Gedächtniß einprägen wollte. Allein mehr noch wie alle berartigen Bilber unb Mertzeichen auf Gerathen und Baffen find es bie Grabmale jener früheften Beit, die ben Beift bes Urmenichen gleichfam wie bon felbft veranlagten, jum Griffel und jum Bilbe ju greifen, um bas Anbenten bes Tobten ber Rachwelt ju überliefern. In biefem Sinne find bie Grabhugel und Grabsteine in ber That nichts wie Mert- und Gebentzeichen für die Ueberlebenben, welche fich ber Beift getrieben fühlte gu ftiften, um die Todten nicht zu vergeffen. Richt Willfür und Abficht, fondern

innerer Drang und Zwang war es, ber bazu antrieb, in solcher Art bie Tobten zu verzeichnen, um fie ber Erinnerung zu erhalten. In biefem Sinne burfen wir baber mit Recht fagen, bag ber urfprilingliche Grabcultus, ber bie Hand anleitete, bas Grab burch außere Mertmale zu tennzeichnen, in gewiffer Binficht bereits ein unwillfürlicher, primitiver und embryonaler Anfang bes Schriftmefens war. Die Aegypter nannten ihre Tobtenbentmale mannu, mas foviel bebeutet wie: wir gebenten, und es hangt biefer Ausbrud mit bem Namen Memnon, mit bem griechischen Memnonia und enblich mit bem beutschen "mahnen" Busammen. Die sichtbaren bem Stoffe eingeprägten Zeichen sollen mahnen und erinnern, und zwar bauernb erinnern an bie Borftellungen, Wefen und Gebanten, auf welche fie hindeuten. In fpaterer Zeit, ale fich ber Gebantentreis und die Intereffen ber Menschheit mehr und mehr erweiterten, wuchs nothwenbig und unwillfürlich auch bas Beftreben, neue Stugen und Sanbhaben gu fuchen für ben gebehntern Gebantentreis. Während ber Beit bes mb thifchen Processes, in ber fich gang befonbers ber Borftellungefreis ber Boller erweiterte, mußte fich in erhöhtem Dage biefes Bedürfniß fundgeben. Und in ber That tam man in biefer Beziehung ber religiösen Borftellungsweise febr fruh entgegen. Neue Anregungen belebten ben Beift und reflectirten fich in bem unwillfürlichen Drange, alle heiligen Tempelftätten und Gögenbilber, namentlich aber bie innern Tempelmanbe mit Bilbern und Zeichnungen aller Art ju verfeben. Aber auch bie Gogenbilder felbft, mas waren fie mehr als verkörperte, und bamit außerlich fixirte Borftellungen? Dehmen wir alles bas, was bie religiofe Runft bes Alterthums gefchaffen hat, jufammen, fo haben wir in allen Tempelverzierungen, Tempelbilbern, in allen fteinernen ober bolgernen Götenbenkmalen eine große Buchftabenreihe, gewissermaßen eine Lapidarfchrift vor uns, die allen bem Cultus angehörigen Bolferfreifen objectiv beutlich und verständlich war. Aber alles das tonnte bem vorschreitenben Beifte im allgemeinen nicht mehr genugen, die immer umfaffender und

1 1 1 1

stüten und bem entsprechende Merkzeichen. Unwillfürlich griff man zum Bilde und versuchte es, die mythischen Göttergeschichten und dem entsprechende ähnliche längere Borstellungsreihen zu sixiren und sür die Erinnerung dauernd zu bewahren, und indem sich, wie des reits erwähnt, Grabmale und Tempelbauten mit Malereien und kleinen Bilderchen bedeckten, waren hiermit zugleich bestimmte Wurzeln unwillfürlich gegeben, aus denen sich die Schrift herausbilden konnte.

3m Bilbungsproceffe ber Schriftsprache wieberholt fich felbftverständlich nun bis zum gewissen Grabe bas Nämliche, was auch in ber Sprachbilbung bezüglich der Ausbreitung zur Geltung tam. hier bei ber ersten Fortbildung ber bereits tryftallifirten Grundwerzeln, burch welche ber weitere Proces fich vollzog, tritt verhaltnismäßig viel Subjectives ju Tage, und es würde auch hier wie bort wieber unbegreiflich erscheinen, wie unter bem Ginfluffe biefer subjectiven Ausbildungsweise sich eine völlig objective Allgemeinverftanblichfeit ber von Gingelnen verschieben gezeichneten Bilber und Sonorfel anbahnen konnte, wenn nicht in gang berfelben Beife bie früheste Wurzelerweiterung und Fortbilbung bes Processes von folchen Individuen ftattfand, die fo erhöht baftanden, bag fie mit Recht als Lehrmeister gegenüber ihren Schulern bastanden, welche ihnen unbebingte Aufmerksamteit und Nachahmung in biefer Beziehung schenkten. Bir feben alfo, es vollzieht fich hier gang berfelbe Vorgang bezuglich ber fruheften Ausbildung ber Schriftsprache, wie bei ber ber Lautsprache, und zwar nur mit bem Unterschiebe, bag hier dasjenige bereits gewiffermaßen bewußter und beutlicher in ben Borbergrund tritt, was bei ber Ausbilbung ber objectiven Burgelerweiterung ber Sprace fic noch weniger bewußt und halb instinctiv vollzog, namlich bie Rachahmung bes Schillertreises gegenüber bem erhoht und objectiv erhaben baftehenben, allgemein anerkannten und aufmerkfam berfolgten Lehrmeister. Waren, wie wir gefeben haben, für ben

objectiven Lautproceg die hervorragenden Führer und Lenker beftimmter Bolfefreise unwillfürlicherweise zu allgemeinen Lehrmeistern geworben, benen bie übrigen burch Nachahmung ebenfo unwillfürlich folgten, fo verhielt es fich hinfictlich bes fruheften Schriftproceffes in gang ahnlicher Weife, nur bag bier bas Berhaltnig bes anerkannten Lehrers zu den Schülern thatsachlicherweise beutlich und aus-Die objectiv anerkannten Lehrmeifter aber brücklich hervortrat. waren bezüglich bes Schriftprocesses bie mit hervorragendem fünftlerifchen Erfindungsgeifte begabten Zauberer und Priefter, welche ben Griffel jum Malen und Zeichnen fo ju führen mußten, bag fie beftimmte Bilbzeichen ichufen, benen fie caratteriftifche Mertzeichen einzuverleiben wußten, bie auf gemiffe Borftellungen mehr ober weniger mittelbar ober unmittelbar hinbeuten konnten. biefe Sindeutungen nicht immer in ber Weife einleuchtend erfunden wurden und erfunden werben fonnten, wie es unmittelbar nothwendig gewesen mare, fo fant bier, ahnlich wie bei bem Spracherweiterungsproceff, von ber Bafis ber allgemein verftanblichen Wurgeln aus, ein die aufmerkfame Nachahmung und Beziehung beanspruchenber Lernproceg statt, ber freilich bezuglich ber Schriftannahme viel ichwieriger war und baber in einem viel höhern und auffälligern Grabe hervortrat wie bei ber Sprache, bie fich bie jum gewiffen Grabe in allgemeinen "Lautgleisen" bewegt, die als angeborene Sprachbefähigung einem beftimmten zusammenhangenben Bolfefreise Der objective Lernproceg, ber fich für bie gemeinschaftlich waren. Sprache baber von gemiffen Buntten aus fogujagen unwillfürlich raich vollzog, mar baber für bie objective Schriftsprache viel fcwieriger, und bie gange Entwickelung fonnte fich baber nur mubfelig von Stufe zu Stufe erheben und fich ursprünglich nur in gang engen Rreifen vollziehen, um von bier aus fich gu weitern Rreifen ju erweitern. So fann es uns alfo bezüglich ber Schriftsprache in pfpchologifcher Beziehung nicht auffallen, wenn wir beobachten, baß fich überhaupt nur fehr wenige Bolfer anfänglich ju bobern Stufen

ber Schreibsprache sich in den Ländern, wo es auftauchte, anfänglich sogar nur in den allerengsten eingeweihten Kreisen verbreitete, um sich von hier aus nur ganz allmählich auch in andern Bolksschichten Geltung zu verschaffen.

Bas nun die unterfte Schriftstufe angeht, auf ber sich nur erft nach und nach im Bilbermaterial (aus bem fich die Schrift aufbaut, wie bie Sprache sich aus bem Lautmaterial erhob) bie Wurzelanfate bilbeten, fo zeigt es fich allerdings, bag bie meiften Boller ber Erbe biefe Bilberftufe erreicht haben. Die Reigung zur Stute ber Erinnerung bestimmte außere sichtbare Merkmale und bauernb fich erhaltenbe Bebentzeichen, wie Bilber, Steinbentmale und anbere Begenftanbe aufzunehmen, bie auf gewiffe bamit vertnupfte Borstellungen hinweisen, finden wir durchgängig bei allen Völkern ber Erbe verbreitet. Nicht alle zwar erheben fich zur Fixation bon Bilbern; aber felbst im westlichen Auftralien fant Forfter in Felfen eingegrabene Bilber, welche wir Grund haben als Bilbichriften anjuseben. Auch von fehr vielen Indianerstämmen ift es bekannt, daß fie große Neigung besitzen, Zeichnungen und Bilber auf Thierfellen mzubringen, bie in der Art, wie fie zusammengesett find, beweifen, baß fie auf beftimmt jusammenhangenbe Borftellungefetten hindeuten. Die mit biefen Bilberreihen angebenteten und verknüpften Borftellungen find aber meift nur fehr schwierig zu enträthseln und zu Die Gubjectivität und Gigenart ber Auffassung brangt fich bei biefen Busammensetzungen von Bilbern so fehr in ben Borbergrund, daß bem Fremben und Uneingeweihten gegenüber biefe Beichnungen wie ein Rebus bastehen, an beffen Lösung er fich vergeblich versucht. Richt mit Unrecht fann man baber hinsichtlich biefer Schriften annehmen, daß fie nur von einem kleinern Kreise selbst unter ben Zeit- und Stammgenoffen wirklich aufgefaßt und verftanden wurden. Gine Reihe von niedrigen Bollerftammen befaß freilich nicht bie Fahigkeit, Bilber auf Gegenstanbe ju zeichnen, und

ihre Erinnerungszeichen und dugern "Denkmale" kamen baher nicht über Grabmale und gewisse Borrichtungen jum Gedachtniß ber Tobten hinaus, boch finbet fich bei ihnen hänfig eine andere Sitte ber malerischen Schreibweise, burch welche fie befunden, bag auch fie in bestimmtefter Beife bas Beftreben fühlen, fich außere sichtbare Merkzeichen in Rudficht auf bestimmte Thatsachen und ausgezeichnete Ereignisse zu ichaffen, burch welche fie ber barauf bezüglichen Erinnerung ju Bulfe ju tommen fuchen. Diefe Sitte ift befanntlich bie Tatowirung, bie bei ben meiften Bolfern jugleich ein mit religiösen Ceremonien vollzogener Brauch ift. Die Tätowirung ist eine malerische Auszeichnung ber Berfon in Rüchsicht auf Eigenschaften und Beziehungen, welche fich biefelbe burch Thaten und handlungen nach biefer ober jener Richtung bin erworben bat, und in biefem Sinne find die Tatowirftriche felten nur ein bloger Schmud, sondern es find fast stets malerische und abergläubisch betrachtete Mertzeichen und alfo gewiffermagen Buchftaben und Bilbzeichen, bie auf bamit verfnüpfte Borftellungen gurudbeuten. Offenbar ift bie Tatowirung noch eine fehr robe Stufe und unbehalfliche Art ber Beichenschöpfung, fie fteht bei weitem tiefer wie bie primitiven Dalereien und bie auf Thierfellen gefertigten primitiven Bilbichriften ber Indianer, und wir konnen fie baber in gewisser hinficht als bie niebrigfte Art bes eigentlichen Schriftmefens ansehen. Schreiten inbeffen die Indianer und andere niebere Boller über biefe niebrigften Stufen hinaus, fo ericheint es felbstverftanblich, bag fich bie Culturvoller febr fruh noch viel weiter erheben mußten, benn ihre Begabung und ihr Gefchid fowol wie ihr Runftfinn fur bie Malerei waren zugleich bei weiten entwidelter. Dennoch zeigen bie früheften Bilber, welche in ben Culturlandern Ameritas und am Mil ale Schriftzeichen in Gebrauch tamen, noch eine große Aehnlichkeit mit ben Bilbidriften ber Indianer, und nur langfam ging von bier aus ber weitere Entwickelungsproceß ber Schrift vor fich. Es gibt fich bier wie bort nur bas anfängliche Beftreben fund, beftimmte Borftel-

lungen burch eine bilblich möglichst bezeichnende Figur darzustellen. Bliden wir beispielsweise auf die indianischen Grabfaulen, die fich gang besonders mit folden Figuren bededt finden, fo bemerten wir hier, daß die Borstellung und der Begriff des Todes einfach durch einen Mann ohne Ropf bezeichnet wird. Richts anderes ift es, wenn die Aegypter ben Begriff der Nacht durch das Himmelsgewölbe und einen hineingezeichneten Stern barguftellen fuchten. Ueber biefen rein bilblichen und symbolischen Charafter ber Bezeichnungsweise ift bie Schrift bei ben niebern Bollern niemals hinausgewachsen, während fie bei benjenigen Bölkern, welche genug mit Erfindungsgabe begabt waren, bon biefer Bafis aus hoher entwidelt murbe. - Wie bereits angebeutet, maren es inbeffen verhaltnigmäßig nur wenige Culturvoller, welche nach bieser Richtung hin eine natürliche und instinctive Erfindungsgabe entfalteten. Rur ben amerikanischen Culturvölkern, und unter ben Bolfern ber Alten Welt nur ben Aegyptern und ben Böllern ber Reilschriften mar es beschieben, nach biefer Seite bin besondere Talente zu entfalten. Rönnen wir im Ruchlick auf bie gegebene Basis und auf das an die Hand gegebene ursprüngliche bereits bis jum gewiffen Grabe vorgebilbete Material nicht von einer eigentlichen sogenannten Erfindung ber Schrift reben, und zwar ebenfo wenig wie wir von einer eigentlichen absichtlichen Spracherfinbung reben konnten, fo burfen wir boch biejenigen Boller, bie fruchtbringender wie die andern in ben Fortbilbungsproceg bes Schriftwefens eintraten, beziehungsweife biejenigen einzelnen Inbividuen, die fich gang befonders unter diefen Bolkern für diefe Fortbildung hervorthaten, im gewissen Sinne als die schrifterfinderischen bezeichnen. Bie wir mit gleichem Rechte bei Gelegenheit bes Fortbilbungsprocesses ber Sprace auch von hervorragenden Individuen reben durften, die sprachschöpferischer auftraten wie die übrige Menge, fo auch in Bezug auf die Schrift. Wenn uns alte Schriftsteller baher die Aeghpter als die Erfinder der Schrift bezeichnen, und uns Plinius jogar einen hervorragenden Mann, und zwar Menon, als ben Urheber ber äghptischen Schreibweise nennt, so hat das für uns keinen andern Sinn, als daß eben dieses Bolk, nebst den unter ihm bestindlichen hervorragenden Perfönlichkeiten, den Fortbildungsproces der Schrift den übrigen Bölkern gegenüber außerordentlich förderte. Daß von einer wirklich historischen Feststellung einzelner Namen hierbei gar keine Rede sein kann, ist einleuchtend. Stellen wir die Leistungen der Mexicaner und Aegypter hinsichtlich der Schriftweise nebeneinander, so erkennen wir sogleich, daß die Tulturvölker Amerikas, so viel Talent sie entsalteten, dennoch dei weitem nicht jene Stusenreihe der Entwickelung erreichten, auf denen wir das hervorragende Schriftvolk der Alten Welt, nämlich die Aegypter, nach und nach emporsteigen sehen.

Die Mexicaner begannen ebenso wie die Aegypter von dersenigen Stufe der Bildschrift vorzuschreiten, auf welcher wir zugleich viele Indianerstämme und andere niedere Völker noch heute antressen. Es werden auf dieser niedrigen Stufe der Schreibweise, wie dereits hervorgehoben, in Bezug auf eine bestimmte Vorstellung gewisse Bilder gezeichnet, die durch ein hervorragendes charakteristisches Merkmal oder durch das ganze Bild selbst auf den Inhalt hinweisen sollen, um dem Verständniß zur Stütze zu dienen. So wurde der Name Itzcoatl (Messerschlange) durch das Bild einer Schlange, die Stein-



messer auf bem Rücken trägt, wiedergegeben, ober das Wort Chapultopec (Heuschreckenberg) durch einen Berg mit einer Heuschrecke dargestellt. So faßlich und verständlich diese Schreibweise nun bis zum gewissen Grade erscheint, so umständlich, unbeholsen und so wenig slexibel verdient sie genannt zu werden. Kamen die Indianer und viele andere Völker über berartige Bildandeutungen nicht hinaus,

fo erhoben fich die Mexicaner icon fruh zu einer höhern Schriftftufe empor, die wir die "phonetische" nennen. Es war bekanntlich Aubin, ber fleißige und geistvolle Erforscher ber mexicanischen Alterthumer, welcher genauer auf bie Ausbilbung biefer Schriftstufe in Mexico hinwies, nachdem humboldt und Clavigero ben hinweis hierauf in ihren Beschreibungen ber mexicanischen Kunft übergangen hatten. \* - Auf ber phonetischen Stufe werben die Worte bereits in einzelne Gilben gerlegt, und je nach bem Rlange berfelben burch besondere paffende Bilder wiedergegeben. Go findet fich berfelbe Name Itcoatl im Bergara-Cober gerlegt in Die Gilbe 3t und coatl. Um ihn zu schreiben, malte man jest bas 3t burch eine Baffe (3tli genannt), bie mit Obsibianblättehen besetzt mar und die andere Silbe coatl, die Schlange bedeutet, burch einen irbenen Topf, Comitl, und barüber bas Beichen bes Baffere, Man verschmähte alfo bier bas Bilb ber Schlange Namens Atl. und hielt fich ftatt beffen an bie Gilbenklange, für bie man Beichen und Borte fuchte, bie mit ahnlichen ober gleichen Cauten begannen ober gesprochen wurden. Es ift leicht ju feben, bag mit biefer Fortbildungsweise ber Schrift die Darftellung an objectiver Unmittelbarkeit verlor, bag fie complicirter, schwieriger verständlich, und fozufagen rebusartiger wurde; aber barauf fommt vorerst für ben Fortbilbungsproceg ber Schreibweise nicht an. Blichen jene Unmittelbarzeichen als felbstverftanbliche Bilber, bie eine bestimmte Borftellung bedten, ben fprachlich unmittelbar verständlichen und auch ber Thiersprache gutommenben Interjectionen, fo, feben wir, beginnt jest von biefen Burgeln aus ein Erweite-

<sup>\*,</sup> herrn Aubin in Paris verbanten wir unsere erste flare Kenntniß einer Erscheinung von hohem wissenschaftlichen Interesse in ber Geschichte ber Schreibtunft. Es ift bas ein wohlgeordnetes Spstem phonetischer Charaktere, wovon Clavigero und humbolbt nichts bemerkt zu haben scheinen, da es in ihren Beschreibungen ber Kunst nicht vorkommt." (Tplor, "Urgeschichte", S. 116.) Bgl. Clavigero, "Storia-Antica del Messico Cesena", II, 191, 248 fg.; humbolbt, "Vues des Cordillères", XIII.

rungs- und Abzweigungsproces, aus bem wir wahrnehmen, bag ber Beift bemuht ift, die erfte naive Auffaffungeweife zu verlaffen, um fie willfürlicher und felbftanbiger fortzuführen. Freilich mifcht fich ebenbeshalb in biefen Erweiterungeproceg fehr viel Gubjectives, fodaß die Schreibweise an unmittelbarer Objectivität und Allgemeinverftanblichkeit verlor, aber bas Namliche, faben wir, war auch auf ber fogenannten charafterifirenden Sprachftufe, in der die Burgels bilbung fortichritt und auf ber ein allgemeinerer Erweiterungeund Abzweigungsproceß ber Wurzeln in abnlicher Weise ftattfand, ber Fall. Bei ber Sprache, faben wir, wurde hinfichtlich ber Schwierigteiten, bie fich für bie Berftanbigung ergaben, bie objectiv verstandliche Fortbilbung baburch bewirft, bag bie Menge unwillfürlich einer bestimmten hervorragenden Person als Tonangeber innerhalb eines Sprachtreises nachzuahmen und zu folgen gezwungen war. Sollte ein allgemeinverftanblicher Fortbilbungeproceg ber Schrift erzielt werben, so mußte also auch hier nothwendig die Autorität einer hervorragenden begabten Perfonlichkeit und beren Schreibweife anerkannt, nachgeahmt und angenommen werben. Das war nun bei ber Schrift zugleich um fo leichter und gebotener, als es borjugeweise nur die erfinderischen und im Nachbenken und Grübeln allen übrigen vorausgehenden Priefter maren, die in ben betreffenben Culturlanbern fich aus natürlichem Intereffe ber eigentlichen Schriftfortbilbung wibmeten. Denn bie Priefter maren es ja, welche vorzugeweise Graber, Tempel und Opferbilber gu bemalen, schmuden und mit Gebächtniginschriften zu verfeben hatten, ihnen lag es baber auch mehr wie andern unwillkurlich nabe, bie gegebenen Wurzeln zu fpalten, ju erweitern und nach ihrer Auffaffungsweise finnbildlich fortzubilben. Wurde nun die Schrift anfänglich hiermit viel unverständlicher, geheimnigvoller und räthfelhafter, fo stimmte biefer Charafter gang mit ber Auffaffungsweise bes alten Priefterthums, bas, wie wir gefehen haben, fich felbft als etwas Zauberifches und Geheimnigvolles vorfam und es fomit auch

gern fah, wenn es fich nach allen Seiten bin mit rathfelhaften tieffinnigen Zeichen und Shmbolen umgeben tonnte, welche nur bem Eingeweihten juganglich maren. hier haben wir alfo einen charatteriftischen Unterfchied amifchen Schriftproceg und Sprachproceg gu verzeichnen, ber leicht einzusehen und hervorzuheben ift. Der Entwidelungsproces ber Sprache erforberte gur Fortbilbung innerhalb bes Sprachfreises nothwendig ben offenen, lauten Austaufch ber fich gegenseitig zugesprochenen Interjectionen, unterftutt und begleitet von Nur öffentlich und von den Gliedern bes Sprachtreifes Geberben. objectiv beobachtet konnte fich die Autorität für die Fortbildung diefes Processes geltend machen. Die Sprache, konnen wir baber mit Recht fagen, bildet fich allein unter bem Ginfluffe ber öffentlich verkehrenden Gemeinschaft, fie fucht fozusagen auf bem Markte bes Lebens die von allen gemeinschaftlich anerkannte Autorität, um baran einen offenen Austausch zu knupfen, bei welchem bas im Ginzelnen entstehende Ungehörige unwillfürlich verworfen und ausgeglichen murbe.

Böllig anders erging es mit ber ersten Schriftsortbilbung. Diese vollzieht sich nicht öffentlich, auch nicht innerhalb der ganzen Gemeinschaft, sondern nur innerhalb einer hierzu besonders angeregten und befähigten Kaste, sie vollzieht sich somit seitab vom öffentlichen Markte des Lebens, sich anfänglich sogar nur im stillen sortspinnend, räthselhaft und geheimnisvoll, bei solchen Gelegenheiten auftretend, wo die religiöse Phantasie zugleich lebendig angeregt wurde. So geschah es, daß die früheste Schristbildung in den Händen der eingeweihten begabten und hierzu befähigten Priester blieb und von der Menge ursprünglich im Tempel und auf Gräbern als ein räthselhastes Wesen angestaunt wurde, das man zur Zauderei und zur Religion in Beziehung sehte. So erklärt es sich, daß wir die frühesten Schriftzüge vorzugsweise auf Tempelwänden, Säulen, Göhenbildern, Särgen und Grabmalen eingegraben sinden, Objecte, die stets Veranlassung boten, die an Zauber und Wunder gewöhnte

Bhantafie ber findlichen Menge jener Beit geheimnigvoll gu bewegen.

Die phonetische Schriftstufe und Schreibweise, fagten wir, war ein Fortichritt bes Schriftproceffes, tropbem fich anfänglich Bilber und Buge hierbei fur ben Uneingeweihten ins Rathfelhafte verloren; benn die felbstverftanblichen Wurzeln erweiterten fich, es entftanden Abzweigungen, die fich bem Lautproceg und ber Sprache zugleich anguichmiegen und zu nabern fuchten. Ueberall, wo bie Schrift fpater in einer fünstlichern und schwierigern Form aufgetaucht ift, mußte baber bem Entwidelungsgange gemäß vorher bie phonetifche Stufe bereits burchlaufen worden fein. Die phonetische Schreibweife, die fich von der unmittelbaren Objectivitat durch Billfürlichfeiten bedeutenb entfernt \* und bie baber nur bem Gingeweihten juganglich blieb, bilbete baber eine 3mifchenftufe, bie erft gang allmählich zum eigentlichen Alphabet überführte. Die Mexicaner find nicht über die phonetische Schreibmeise hinausgetommen. ber befähigtern Priefterwelt ber Megypter unb ber Bolfer ber Reilfchrift mar es beschieben, ben Schriftproceg weiter fortzuführen und ihn zu einer noch höhern alphabetifchen Stufe emporzuheben.

Ueberbliden mir die berühmten hieroglyphischen Inschriften ber alten Aeghpter, fo treten uns eine Ungahl eigenthumlicher charakteriftischer Bilder entgegen, wir erbliden taufenberlei Figuren, bie uns leblose und lebendige Objecte barftellen sollen, und wir nehmen unter ihnen Thiere, Menichen, Pflanzen, himmeletorper, Waffen

the second

<sup>\*</sup> Go wurden bei biefer Schreibmeife nicht nur gang eigenthumliche Bilber gewählt, fonbern auch oft gange Gilben ausgelaffen, welche ber Lefer errathen mußte. 216 Beifpiel biergu fuhren wir ben Ramen Toocaltitlan an. b. b. "Ort bes guten Saufes", berfelbe wurde burch bie verschiebenen Gilben (mit Ausnahme bes eingeschobenen ti) ausgebrudt: burch Lippen (tontli), Beg (otli), Bans (calli) und Bahne (tlantli). Stellen wir die Anfangefilben ber betreffenben Worte und bagu gemablten Bilber gufammen, fo fehlt bas ti, bas errathen werben muß. Aber auch bie gewählten Bilber, wie 3. B. (bas Bilb bes Beges mit Fußftapfen barauf) [4-- wirb nicht fogleich berftanblich erfdeinen.

und Werkzeuge aller Art wahr. Kaum kann es hinsichtlich mancherlei Zusammenstellungen dieser Art etwas Redusartigeres geben. Räthselshaft thut sich bei Betrachtung der Schriften ägyptischer Denkmale eine Welt vor uns auf, die uns im allgemeinen so unendlich viel zu sagen scheint und im einzelnen dennoch jahrhundertelang den spätern Bölkern nur ein undurchdringliches Dunkel blied. Wie und auf welche Weise in neuerer Zeit dieses Räthsel gelöst wurde, und welche hervorragenden Forscher auf dem Gediete der ägyptischen Schriftentzisserung einem Champollion solgen konnten, das zu berichten überlassen wir der Geschichte der ägyptischen Alterthumssforschung. Uns interessiren hier nur die jägyptischen Schriftzeichen vom Gesichtspunkte des geschichtlichen Entwickelungsprocesses bes Schriftwesens selbst.

Ueberbliden wir ben bisherigen Entwickelungsgang ber Schreibsprache, so bemerken wir, wie sie vom unmittelbar selbstverständlichen Bilde, mit bem ein ganges Wort burch ein congruentes Bild wiebergegeben murbe (wie bas Bilb bes Pferbes für Pferd u. f. m.) fich jur phonetischen Schreibmeise erhoben hatte, in ber bas Wort in Silben gespalten und jede einzelne berselben burch ein Bort und Bild wiedergegeben murbe, bas mit ber gleichen Silbe begann. Für ben Gingeweihten und ben mit ben Bilbzeichen Bekannten vereinfachte fich bamit bie Schrift; benn wo in ber mexicanischen Sprache die fehr häufig gebrauchte Silbe co vortommt, ba wurde nun fteis bas Wort mit gleicher Anfangssilbe comitl (Topf) eingeführt und also stets für co ein irbener Topf des gemalt. Damit war also für ben Renner ein bauernbes darafteriftisches und thpisches für eine ftets wiedertehrende Silbe gewonnen. gab in der mexicanischen Sprache in der That noch fehr viele andere Worte, die mit co begannen, um nun gerade das bestimmte Wort comitl allgemein jur Bezeichnungsweise für die Silbe co jur Bermenbung gu bringen, bagu bedurfte es ber Autorität, bie, wie ersichtlich, fur ben Schriftproceg auf ber phonetischen und

charakterisirenden Stufe in noch viel erhöhterer Weise nothwendig war, wie beim Sprachproceß. Es setzte sich also die bisherige Schrift aus selbstverständlichen Bildern, die wir Schriftinterjectionen nennen, und bestimmten Wortzeichen, die für bestimmte, stets in der Sprache wiederkehrende charakteristische Anfangssilben standen, dusammen, die wir beshalb kurz Schriftcharakteristisch nennen.

Die äghptische hierogliphenschrift besteht nun ihrem Befen nach theils aus folden auf ber unterften Stufe gebilbeten Schriftinterjectionen, wie bas Bilb bes Ablers für Abler, des Pferdes für Bferd u. f. m., theils jedoch aus folchen Bilbern, die fich als Sprachcharakteriftica ausweisen, wie j. B. bas Wort Brotlaib, bas Ta hieß, allgemein für die Gilbe ta geschrieben wurde. Allein die Aeghpter thaten noch einen weitern Schritt vorwarts und begannen die Worte nicht nur in Gilben, fondern fogar in Laute ju fpalten, und waren alfo bestrebt, bestimmte Worte, die mit einem bestimmten Laute begannen, dauernd für biefen ftets wiederkehrenden Laut einzuführen. Go alfo konnten bie agpptischen Priefter bagu kommen, einfache Wortzeichen und Figuren zu einem Alphabet zusammenzustellen. Man fchrieb nun fur a bas Bild bes Ablers, weil ber Abler Ag ober Achem hieß, für t eine Hand, weil sie Tot, für r einen Mund, weil er Ro, und für I einen Löwen, weil er Laboi genannt wurde, und fo entstand ein aghptisches A-b-c, bas bereits Plutarch auf 25 Buchstaben angab.

Es gab jetzt also Interjectionsbilder, Schriftcharakteristica (ober Silbentypen) neben bildlichen Buchstabentypen in der Hieroglyphenschrift nebeneinander und miteinander gemischt, und es ist daher leicht zu übersehen, daß das Durcheinander der Schreibweise verschiedenartiger Stufen dem Leser die Entzisserung des Inhalts sehr erschwerte. Das Lesen war denn auch den eingeweihten Aeghptern selbst keine so ganz leichte Sache, und sie nahmen bei ihrer Schreibsweise sehr häusig Rücksicht darauf, sich das Berständniß zu erleichstern, indem sie den Inhalt mehreremale hintereinander in phonetischer,

interjectioneller und endlich alphabetischer Buchstaben-Schreibweise wieberholten. Wo ihnen bie felbstverftanblichen Interjectionen gur Band maren, nahmen fie biefelben felbft fpater gern noch in Gebrauch, um den Inhalt abzukürzen. Um aber die Interjections= bilber von ben alphabetifchen Buchftabentypen ju unterscheiben, halfen fie fich baburch, bag fie über bem Interjectionebilbe ein Beichen, und zwar gewöhnlich einen Strich anbrachten. Wollten fie 3. B. Mund fcreiben, fo fcrieben fie nicht gern alle vier Buchftaben burch vier einzelne Bilber, fonbern fie malten einfach einen Mund, ber Ro hieß, ba Ro aber auch alphabetisch für r stand, so murbe jum Unterschiede von r ein Strich über ben gemalten Mund gemacht. Aehnlicher Abbreviaturen bebienten fich bie Aegypter überhaupt gern, und fie griffen gu ihnen, felbst wenn fie bas Bild nicht rein felbstverftanblich und interjectionell zur Bezeichnung mahlten, fondern nur eine finnbildliche und ibeographische Bedeutung bafür anführten. "Rlein" hieß beispielsweise scherau und "ichlecht" ban, beibe Worte bezeichnete man gern burch bas Bilb bes Sperlings, und zwar nur beshalb, weil biefer Bogel in Meghpten in großer Berachtung ftanb und ben Fellahs ein Schrecken war. Beichen, die rein ibeographischer Matur find, begegnen wir in ber ägpptischen Schrift febr häufig, fie bienten zur Abkürzung und maren boch bem Gebächtniffe raich zuganglich, fobalb fie einmal aufgenommen waren. Die hieroglhphen enthalten alfo, wie wir hiernach überfeben, vier Elemente, und gwar finden wir unter ihnen ein interjectionelles, ein phonetisches, ein alphabetisches und ein ideographisches. Unterftüten fich alle biefe Glemente für ben ichreibenden Aegypter, fo mußte die Abwechselung unter ihnen und die häufig auftretende Doppelichrift bie Entzifferung für ben uneingeweihten Foricher ber fpatern Beit außerorbentlich erschweren, und wir haben barin einen Grund zu suchen, weshalb sich bie Aufklärung ber einzelnen gefundenen Texte oft fo verhaltnigmäßig lange verzögerte.

"Die Bierogluphen finden fich unverfurzt auf Bolg und Stein

geschrieben, wo sie größer ausgeführt sind, oftmals farbig und ausbruckvoll. Der Art ber Charaktere gemäß kann die Schrift von oben nach unten, von links nach rechts oder umgekehrt laufen, das letztere ist wie in semitischen Schriften das Gewöhnliche."\*

Erst ganz allmählich bilbete sich nun neben der im großen ausgeführten priesterlichen Schrift, wie sie auf Stein und Holz zur
Verwendung kam, noch eine dem entsprechende Currentschrift, die sich
zu der mächtigen Bilberschrift wie unser Geschriebenes zum Ges bruckten verhielt, und mit der man nun auch auf andere leichter zugängliche Gegenstände, wie namentlich auf Paphrus schrieb. Elemens Alexandrinus nannte diese Currentschrift Hieratisch. Aus diesem sogenannten hieratischen Alphabet hat sich, wie anzunehmen, das phönizische, das hebräische, das griechische und römische Alphabet abgezweigt, und auch wir Deutschen haben Grund anzunehmen, daß unsere Schrift ursprünglich den Hierogsphen entstammt, sodaß unser heutiges a demnach nichts anderes wie ein im Lause der Zeit entstelltes Bild des Wurzelbildes aus dem Aegyptischen wäre, das den Abler darstellte.

Bekanntlich hat sich in Aegypten neben der hieroglyphischen und hieratischen später noch eine dritte Schrift gebildet, welche die demotische heißt und einer jüngern Sprache angehört, die sich gegenüber dem eigentlichen alten, geheiligten Aegyptisch später ähns lich verhielt wie unser heutiges Plattdeutsch zum Hochdeutschen, oder besser, wie das Prakrit zum Sanskrit, oder die vulgärsarabische Sprache zur Sprache des Korans und der Hamasa. \*\*

Die Geschichte des Schriftprocesses lehrte uns, wie wir fahen, daß die Schreibweise sich nur von bestimmten Volkskreisen (und zwar den priesterlichen) allmählich unter alle Schichten der Gesammts

<sup>\*</sup> Bgl. 2. Stern, "Ueber Schrift und Literatur ber alten Megypter" ("Aus- lanb", Jahrg. 1869, G. 843).

<sup>\*\*</sup> Bgl. ebenb., S. 843.

ļ

1 1 1 1

bevölkerung verbreitet hat, und es hat verhältnigmäßig sehr lange gebauert, bevor bas Schreiben über ben Briefter- und Gelehrtenstand hinausgedrungen ift. Wir können uns daher nicht wundern, wenn ein Schreiber bei ben Aeghptern jugleich foviel wie ein Belehrter, ein Wiffenschaftler ift. \* In ber That diente ja der Schriftproceg hauptfachlich, wie wir im Gingange biefes Rapitels hervorhoben, bagu, die intellectuellen Rrafte zu heben, bie Sammlung gu erleichtern, ben Ueberblick burch bie neu gestütte und getragene Erinnerung zu erhöhen, und somit die Combinationsgabe mehr und mehr in Aufschwung zu bringen. Der grübelnde erfinderische Beist hatte eine neue Stute gewonnen, fraft beren er bem innern Borstellungsleben überhaupt einen neuen mächtigen Anstoß zur Fortentwickelung verlieh. Immer umfangreicher und tiefer gestaltete fich, getragen burch biefes Sillfsmittel, bie Anschauung ber Dinge, immer vollkommener gelang es benen, welche fich mit biefer Stute betraut gemacht hatten, die Weltgeschichte zu durchforschen und die Naturgeschichte zu erfassen, und wir können mit Recht sagen, was wäre ber Forscher und ber Gelehrte überhaupt ohne ben Unterbau ber Schrift, auf beren Pfeilern er fein Wiffen ftutt und bauernb befestigt. In ber That, nur erst ber feste Ritt ber Schrift tonnte bem durch die Phantasie trot der Sprache bisher unstet getriebenen Borftellungsleben jene bauernde Feftigkeit und Continuität verleihen, burch welche fich bie fruhefte Wiffenschaft, die "Gelehrigkeit" und das primitive Gelehrtenthum des grauesten Alterthums begründen und entwickeln konnte. Wir haben im vorigen Rapitel gesehen, wie sich die geistig-intellectuellen Anlagen durch die Beobachtung und Anschauung der Himmelserscheinungen erweiterten, wie sich besonders bas Raum- und Zeitbewußtsein hob und eine ruhigere, weniger abschweifenbe Betrachtungsweise ber Dinge allmählich platgriff. Diesen Anftögen und außern Anleitungen tam jest von anderer Seite bie

<sup>\*</sup> Bgl. L. Stern, "Ueber Schrift und Literatur ber alten Aegypter" ("Aus- lanb", Jahrg. 1869, S. 843).

Entwickelung ber Schrift zu Hülfe, um ben Entwickelungsproces ber intellectuellen Fähigkeiten, die auf klarer Uebersicht aller Bershältnisse, auf Nachdenken, Ueberlegung, Sammlung und Berechnung beruhen, zu beschleunigen und zu verstärken. Eine ähnliche Untersstützung gewährten dem geistigen Streben nach Uebersicht und Besrechnung zugleich die Merkzeichen der Zahlen, deren Entstehung wir im solgenden Kapitel betrachten werden.

Much bie Chinesen machten im Schriftproces fruh ben Fortschritt bon Bildern zur phonetischen Schrift. Sie begannen damit, die einsachsten Umrisse von Sonne, Mond, Schildkröte, Fisch, Art, Baum, Hund u. f. w. ju zeichnen und bilbeten fo Charaftere, die noch heute vorhanden find und als bie Ku-wan ober alte Bilber von den Chinesen bezeichnet Dieje Bilder haben fich felbstverständlich im Laufe ber Beit fehr verandert, boch find ihre Formen noch zu fehen und werden noch in gewissem Maße in dinesischer Schrift angewendet, wie in ben Charafteren für Mann, Sonne, Mond, Baum u. f. w. Die meiften ber jest angewendeten Charaftere bestehen aus zwei Beichen, und zwar bas eine für ben Klang, bas andere für ben Sinn, fie beißen hing-sching, b. b. Bilber und Rlange. Run ift befanntlich die dinesische Sprace febr wortarm, und bie Chinesen gebrauchen baber febr viele gleichlautenbe Worte für viele Begriffe und Bezeichnungen. Go bebeutet bas Wort techow == Bellenfrauseln, ferner beißt tschow Schwaphaftigfeit, ferner bas gladern ber Flamme, Wagenbeichsel u. f. m., eigentlich aber ift die Haupt- und Grundbedeutung von tschow Schiff, und bas Bild bes Schiffes wird baber für bas Bort techow eingesett. Soll nun techow Flamme bedeuten, fo wird bas Beiden bes Feuers barüber gefest, foll es Schwaphaftigleit bebeuten, fo wird bas Mertmal ber Rebe u. f. w. als Determinatio binaugefest.

Bas die Alphabete und ihre Entstehung anlangt, so hat Mr. Samuel Sharpe ben Bersuch gemacht, die hebraischen Buchstaben von agpptischen

<sup>\* 3.</sup> M. Callery, "Systems Phoneticum Scripturse Sinicae", I, 29; Enblicher, "Chinesische Grammatit", S. 3.

hieroglyphen abzuleiten, unb bleibt auch noch mancher einzelne Punkt bierüber ju untersuchen abrig \*, fo burfen wir boch als feststebenb annehmen, bag bie Juben und bie Phonizier bie Schreibfunft von ben Aegyptern im wefentlichen überliefert erhalten haben. Fast mit Recht barf man aber vermuthen, bag bas hebraifche, famaritifche, fprifche und selbst bas griechische Alphabet einen gemeinschaftlichen Urheber gehabt haben, ba ihre Buchstaben in gleicher Ordnung folgen und fast gleiche numerische und vocale Bebeutung haben. Es ift möglich, baß von biefen Alphabeten bas famaritifche bas alteste ift. Unter bem Ramen bes phomgifchen ift bas famaritifche ber Grunbftod ber meiften jest im Gebrauch befindlichen Alphabete. Die Juben gebrauchten es bis gur Beit bes Efra; als fie fich von ben Samaritern trennten, wurde es bagegen burch bas dalbaifde (das jegige bebräifde Alphabet) erfegt. \*\* - In Bezug auf das Schreibmaterial fei bier turg ermabnt, bag es mahricheinlich verhaltnismäßig langer Beit beburft bat, bevor bie priefterlichen Schreiber ber Urzeit auch auf andern Gegenstanden, Die nicht wie Tempelmande, Sarlophage, Saulen und Stelen geweiht und geheiligt maren, ju ichreiben begannen. Erft in ber Beit, ba fich burch bie hieratische Schrift bie Munft verallgemeinerte und man bas Schreiben zu vielerlei anbern 3weden ju gebrauchen begann, ging man bagu über, jugleich bequemeres Schreibmaterial berbeiguschaffen. In Megypten wurde bann alsbalb bie Aufzeichnung auf Papprusrollen allgemeiner, während Plinius wol nicht gang mit Unrecht bemertt, bag man als bie alteften Schreibmethoben Die auf Palmblattern und auf Baumrinde ansehen tonne, auf benen beute noch in Indien und Ceplon geschrieben wird. Daß bas Schreiben auf Biegen : und Wibberfellen gleichfalls uralt ift, tropbem Gesetzeber und Religionsstifter ber Dauerhaftigleit und Beiligteit halber auf Stein-

<sup>\*</sup> Bgl. Tylor, "Urgeschichte", S. 131. Es wird nicht zu leugnen sein, daß sich bezüglich der spätern Ausbildung, Ueberlieferung und Bervolllommung ber Alphabete und alphabetischer Schreibmethoden schon in höherm Grade Billür, Absicht und Ersindungsgabe Einzelner geltend machten. Ganz unverändert und ohne mannichsaltige Zusätze haben sich die Alphabete baber niemals übertragen können, und wenn und Tylor sogar Beispiele beibringt, die völlig erweisen, daß sich selbst unter niedrigen Böllern Geister sanden, die (wie ber Reger Momuru Doalu Butere) eigenthumliche spliabische Schreibmethoden und Alphabete erfanden, so zeigt sich, daß hier schon die freie Ersindungsgabe vorwaltet und in den Vordergrund tritt.

<sup>\*\*</sup> Bgl. auch "Ansland", Jahrg. 1869, S. 1100.

## 252 V. Der nripringliche Anfichwung bes intellectnellen Lebens.

taseln schrieben (vgl. Crob. 26), beweisen und die Urtunden der alten Jonier, die nach Herobot auf Schafs und Ziegensellen geschrieben waren. Die weitere Geschichte der Bervollkommnung des Schreibmaterials liegt nicht mehr im Bereich unserer Betrachtung. — Endlich sei noch hinzugesügt, daß auch die persischen Reilschriften ihren Ursprung gewissen Bilbern verbanten, in ganz der nämlichen Weise wie die ägyptischen Hieroglophen.

. . .

## Die Entftehung ber Bahlzeichen.

Die Steinfreise als selbstverständliche niebergezeichnete Bahlzeichen. — Das Bahlen als schärstes und bestimmtestes Merten und Erinnern. — Die Unterstühung bes Bahlens als schärste Insipsende und sondernde Berstandesoperation vermöge der Bahlzeichen als dauernde Erinnerungsmerkmale. — Hinweis auf die schwächere und undeutlichere Zahlunterscheidung der Thiere. — Die Festskung der Bahl als vergleichdare Größe in Rückscht auf einen constanten objectiven Grundmaßstab. — Das Bahlen der niedern Völler durch Körpersmaße, wie Finger und Handbreiten. — Das Bahlenmerken durch den Onipu und die Berbreitung dieser Bahlenmerkweise. — Pinweis auf die Hervorbildung der Bahlzeichen aus den Bildschriften. (Vgl. zugleich die Anmerkungen zum Schluß des Kapitels.)

In gleicher Weise wie die Bilder und Schriftzeichen sind auch die Zahlen nur objectivirte Erinnerungsmale und Gesbentzeichen, an denen sich die auf das Zählen gerichtete Verstandessoperation aufrichtet. Die Entstehung der Ziffern hängt zugleich auss engste mit der Entstehung der Buchstaben zusammen. In einer ähnlichen Weise, wie die steinernen Monumente und Grabmale sichtbare und objectivirte Vorstellungen waren, die in ihrem Lapidarstile Bewissermaßen mächtige Schriftzüge darstellen, aus denen wir lesen, was im Innern der Menschen vorging, und die uns noch heute in

ihren Zügen beutlich an die längstversunkenen Borstellungen und Beltanichauungen ber verfloffenen Beit erinnern, fo bilbeten bie nebeneinanbergeftellten Grabsteine und Tumuli gemiffermaßen urfprüngliche und felbstverftanbliche Biffern, die zugleich auf die Anzahl ber unter ihnen begrabenen Tobten hindeuteten. Nicht nur an die Berichollenen und Abwesenden überhaupt wollte fich ber Beift nachbrudlich erinnert fühlen, sonbern er wollte auch jeben Ginzelnen gegenüber ben übrigen in ber Erinnerung gesondert miffen, um feinen ju vergeffen, deshalb bezeichnete er bas Grab jebes Einzelnen felbst ba, wo er eine große Angahl von Todten gufammen gu beerdigen sich genöthigt fab. Für jeben Einzelnen ichuf er sich burch ein Merkmal ein bestimmtes außeres Erinnerungszeichen, bas ihm lieb und werth war. — Bachouse bemerkte eines Tages in Bandiemensland, wie ein eingeborenes Weib mehrere Steine orbnete, welche flach, oval, etwa zwei Boll lang und in verschiebenen Richtungen mit ichwarzen und rothen Linien gezeichnet maren. Diefe bezeichneten gefärbten Steine ftellten, wie er erfuhr, abmefenbe Freunde bor. \* Werfen wir einen Blid auf bie fogenannten Steinfreise bes Norbens, welche mit ihren munberlich geordneten Mertmalen gemeinschaftliche Grabftatten barftellen, fo erbliden wir in diesen fonderbaren Denkmalen Schriftzuge, Die in ihter Art, wie alle Steinfymbole überhaupt, die naturliche Borftufe gur Bilbichrift barftellten. Es find alle biefe Steinbentmale an fich felbftverftandliche figirte Erinnerungszeichen, in benen Begriff und Bahl noch völlig ungetrenut verichmolzen waren. Erft in einer fpatern Entwidelungsperiobe und bei weiterer Ausbilbung bes Schriftmefens tonnte es geschehen, bag bas Beiden ber Rahl an fich völlig bewußt von ben Bilbern getrennt murbe, welche lettern angleich Begriffe und Borstellungen ausbrücken. Fällt das Denken als intellectuelle Thätigkeit unbebingt schwer, ober ist es vielmehr gar nicht möglich ohne ben ftügenben

<sup>\*</sup> Bgl. Tylor, "Urgefchichte", S. 139.

Unterbau der Sprache (weil fich ohne die fprachliche Bulfe die Borstellungereihen nur unbehülflich abwickeln und einander durch Abschweifungen gestört nicht klar und sicher genug folgen), so mußte sich dem entsprechend gerade diese Art von intellectueller Fähigkeit angerorbentlich heben, sobald ber Unterban ber Sprache abermals neue und festere Stuten in dem Schriftmefen gefunden hatte. genaue Rahlen ale eine ichon hobere intellectuelle Operation fonnte daher nicht fruher far und genau zu Stande tommen, bevor im allgemeinen Denten und nachdenten fo ficher geftützt maren, baß sich die hieran geknüpften Bewegungen übersichtsvoll nach allen Seiten bin geftalteten. Diese Uebersicht und Alarheit tonnte aber erst völlig erreicht werden burch die außerlich sichern Anhaltepunkte der Schriftzeichen, in benen fich bas an ber Sand ber Sprache bewegende Denken fichtbar fpiegelte. Der Geift erkannte gewissermagen instinctmäßig sehr bald, inwieweit dem Processe bes Nachdenkens bas dugerlich sichtbare Mertzeichen nützlich und behülflich werben mußte, und die Naturvölker haben baber alle Berfuche gemacht, fich bestimmter außerer Merkzeichen zur Erinnerung wichtiger Sandlungen jn bedienen. Wir haben in biefer Beziehung bereits bas Tatowiren Es ist bekannt, bag bei Gudseevolkern burch Tatowirermahnt. striche die Anzahl erschlagener und verspeister Feinde angemerkt wird und in diefer Begiehung dienen daber die Tatowirstriche jugleich als Babigeichen. - Das Schreiben mifcht fich bier noch innig mit bem Bahlen, und bas beutliche, bewußte Bahlen geht urfprunglich als Berftanbesoperation ohne bie unterftützenden hinzugenommenen Merkzeichen nicht von ftatten, ja wir konnen fagen, bag burch bie Bahlzeichen unterftutt bas Bahlen und bie Bahl nur erft vollenbs flar ins Bewußtsein tritt.

Daß auch die Thiere zählen können, diese Thatsache ist im allgemeinen nicht zu bezweifeln; benn es ist festgestellt, daß die meisten höhern Geschöpfe eine große ober eine kleine Menge von Feinden recht wohl zu unterscheiden wissen. Der Hafe, der von vielen hunden gleichzeitig angegriffen wird, weiß bies, wie feine Bewegungen beweisen, recht mohl; er läuft gang andere Bege, als wenn nur ein einziger Bund hinter ihm her ist. Barben wir aber aus biefer Thatfache ben Schluß ziehen, bag bie Thiere genau gahlen konnen, fo mare bas ein Irrthum. Man hat zwar mit einigen Thieren in Bezug auf bas genanere Bablen Berfuche angestellt und aus Beobachtungen ichließen wollen, bag fie bis gu einer gemiffen Bahl gang beutlich gablen. Allein ber Beweis, ob biefes wirklich gang genau ber Fall ift, lagt fich nur fcmierig ober gar nicht eigentlich führen. Wir muffen baber babei bleiben, bag nur erft die Stute des außern Mertmals biefe Borftellungsthatigfeit ju einem beutlichern und genauern Ausbrud bringt, biefe Stuben entbehren aber die fprache und handlofen Thiere von vornherein, und ihr Zählen bleibt baber ein nur mehr ober weniger unbestimmtes Rathen. Denn das Rählen als Berftandesoperation ift eben mehr als ein unbeftimmtes Unterscheiben zwifchen einem und vielem, wie es hund, hafe, Elfter und andere Thiere thun, es beruht feinem Befen nach auf ber genauen Ginficht in alle biejenigen einzelnen Theile, die fich zwischen das Gine und Biele einschieben. Das Bablen ift also offenbar nichts weiter als ein genaues und haarscharfes Unterscheiben, b. h. ein exactes Sondern und richtiges gegenfeitiges Abmagen und Schäten. Diefe genauere Schätzungsweise bebarf aber nun eben, um flar ju Stande ju fommen, beftimmter und fefter außerer Mertzeichen, und je beffer, forgfältiger und gefchidter wir uns burch folche außere Sandhaben und Beichen zu unterftugen verfteben, um fo beffer und rafder werben mir Bahlen, Größen und Berhaltniffe gegeneinander ichagen. Allein diefes Gefchick mußte in der Urzeit nicht nur erft erworben werben, fondern es befagen zugleich auch nur bestimmte Bolfer eine hierzu geeignete innere Begabung. Diefe eigenthumliche Begabung murbe um fo mehr er forbert, ale bas Bablen neben ber ermahnten genauern Gingelunterscheidung zwischen Ginem und Bielem ale Berftanbesoperation

gleichzeitig noch eine andere Thätigkeit voraussett, welche in höherm Grabe nur wenigen Bolfern von vornherein zufam. ftandesthätigkeit ift die Generalisationstraft, b. i. das abstrahirende Die fogenannte Abstraction hatte Berallgemeinerungsvermögen. bisher nur fehr geringe Anhaltepuutte gefunden; benn ber Ginn und die Betrachtungsweise bes Menfchen maren ursprunglich gu mächtig an bas Einzelne und Concrete gebunben. Die Sprache. welche bem abstrahirenben Generalisationsvermögen in vieler Sinficht Bulfe leistete, war bezüglich ber frühesten Anschauungen und Borftellungen boch nur zumeift an folchen Dingen zum Ausbrud getommen, die an ihrer daratteriftischen Bezeichnungsweise ertennen laffen, wie fehr ber fprachliche Bezeichnungsfinn an ben individuellen concreten Gingelmerkmalen haftete. Wollte ber Mensch bie Dinge verallgemeinern und ein gemeinsames Grundmerkmal an vielen Dingen fuchen, um fie burch biefes zu tennzeichnen und augleich alle übrigen individuellen Merkmale an ben verglichenen Objecten gu überfeben und gurudzustellen, so mußte er hierzu nicht allein ein bereits hoch ausgebilbetes Sammlungsvermögen, fonbern, was gleichzeitig damit verbunden ift, auch eine zusammenfaffende Uebersicht in ber Erinnerung zur Bergleichung vieler ber Borftellung nicht fogleich gegenwärtiger Gegenstände besiten. Das Erinnerungsvermögen ift es also ganz befonders, das hoch ausgebildet sein mußte, um ben Abstractionsproceg überhaupt vollziehen zu tonnen. Der feste Unterbau der Schrift aber war es eben ganz besonders, wie wir sahen, welcher ber Erinnerung ju Sulfe tam, und zwar in einem noch viel höhern Grade wie die Sprache, und so können wir uns nicht wunbeen, wie einige Boller an der Sand ber ichriftlichen Erinnerungszeichen in Rücksicht auf eine ganz besonders hervorragende innere Anlage zur Generalisation, fehr balb bazu übergingen, alle concreten Gegenftanbe burch gemiffe möglichft farblofe Bilber und Zeichen (wie Striche, Finger ober Steine) fo weit zu verallgemeinern, baß fie im hinblid auf ebendiese abstracten Zeichen nur noch als all-

gemeine Größen irgendeines conftanten und objectiven Maßstabes, b. h. als Bahlen, betrachtet wurden. In der That ftellt uns die Zahl jedes beliebige Ding als bloße rechnungsfähige, b. h. mit andern Dingen in Bezug auf einen allgemeinen Grundwerth bin vergleichbare Größe vor. — Es ift noch etwas anderes, bestimmte Dinge und Gegenstände ju jahlen, ale alle Dinge überhaupt als bloge Bahlen und Größen in Bezug auf Raum und Zeit als lette Grundmaßstäbe anzusehen. Erst biejenigen Urvölker, welche sich in ihren Anschauungen und Beobachtungen der Zeit und der Raumberhaltniffe fo hoch emporichwangen, bag fie einen Grundmagftab einführen konnten, der fich ber Uebereinftimmung und Anerkennung aller Beobachter zu erfreuen hatte, begannen thatfachlich zu rechnen und endlich zu berechnen. Wir werben in ben folgenben Rapiteln genauer feben, wie fich biefe fruhefte Berechnungsweise ber Dinge nach feiten bes Raums und der Zeit ausbildete und mo fie ihre Anfnüpfepuntte fuchte, um zu objectiv anertannten und conftanten Werthmeffern und Magftaben zu gelangen. Für jest beschäftigt uns nur die Borbedingung bes Rechnens, nämlich bie Entftehung und Dervorbildung ber Bahl. - Das Bahlen verhalt fich jur Berechnung wie bas Sprechen und Schreiben zur wissenschaftlichen, schriftstellerischen Gebankenarbeit. Wie das Sprechen am Laut, das Schreiben am Buchftaben, fo kommt bas Bahlen gleichfalls nicht ohne Merkzeichen und nicht ohne genaue Unterscheidung, beziehungsweise Berallgemeinerung ber einzelnen Gegenstände zu Stande. Schon frub gahlten bie Bolter ihre Biebheerden. Aber die Objecte ber Heerden waren Dinge und Gegenstände, die man fich ftets vergegenwärtigen fonnte, mahrend der Menich bei junehmender Erinnerungefraft auch bas zu gablen bestrebt mar, bas bauernd abmefenb mar. beburfte er gang befondere außerer Anlehnepuntte für die Erinnerung, und er suchte biefelben in nahe liegenben und bequem gur Dand gelegenen Gegenständen. — Go geschah es, wie erwähnt, unvermerkt, bag ber Urmensch bie Tobten an ben Steinen gahlte, bie in bem

Steinkreise und ber gemeinschaftlichen Grabstätte bei den Leichenceremonien für fic niebergelegt waren. Diese Steine maren ihm gleichsam selbstverständliche natürliche Merkmale, an welche sich unmittelbar bas Bahlen abmefenber Gegenstände in ber Erinnerung anknupfte. Ale nun in den bestimmten Culturlandern die Schriftzeichen auftamen, ba behalf man fich nun nicht mehr mit Steinen, mit bunten Tatowirstrichen ober ben Fingern, fonbern man ging bagu über, auch für die Bahlen gang bestimmte Schriftzeichen einzuführen. Dennoch hat es in einigen Ländern verhältnismäßig lange gebauert, bevor man mit hinweglaffung ber Finger jur Unwendung beftimmter Bahlgeichen überging. Die Boller, die das Schriftmefen überhaupt nicht hoch burchbildeten, blieben felbstverftandlich bei den roben bunten Tatowirstrichen ober blogen außerlichen Auffammlung ber Stalpe fteben, bie ihnen die Bahlen ber erschlagenen Feinde dauernd vergegenwärtigen mußten. Unter einigen Boltern bilbete fich inbeffen noch ein anderes Berfahren aus, um Bahlen bauernd zu merten und leicht und bequem zu gablen. Berfahren bestand barin, als Erinnerungszeichen einen Anoten in eine hierzu bestimmte Schnur zu knupfen. Diese Anotenschnur mar der sogenannte Quipu. Das Wort Quipu bedeutet Anoten und gehört ber peruanischen Sprache an. Die Quipos dienten in Peru als Merkeichen felbst noch in jener Zeit, ba bie Cultur bierfelbst fich außerorbentlich entwickelt hatte. Daburch, bag man bie Schnuren zugleich farbte, versuchte man es auch, Berschiedentliches burch bie Duipus zu bezeichnen, bequemer jeboch, wie zur bilblichen Bezeichnungsweise complicirter Borftellungen, bienten fie jur Rahlenbezeichnung, und in der That waren die Quipus nichts anderes wie eine bequeme Babl- und Rechentafel, und wir haben une baher nicht ju munbern, wenn uns Tichubi berichtet, bag bie hirten auf ben Gebirgsplateaux jener Lander noch heute die Ochsen, Ruhe, Milchfühe u. s. w. der Zahl nach burch den Quipu verzeichnen. berichtet, daß auf diese Beife in alten Zeiten bafelbft die Armeeliften eingerichtet waren. Auf einer bestimmten Schnur maren bie Schleuberer verzeichnet, auf einer zweiten bie Streitfolbentrager, bie Langentrager u. f. w. Wir besiten eine große Angahl Quipus, von benen es ungewiß ift, was fie eigentlich bedeutet haben; boch fo fcmierig und fast unmöglich es ift, ohne Schluffel biefe Berzeichnungeweise zu entziffern, fo hat man boch ein Recht zu vermuthen, bag wir in ihnen nichts weiteres vor une haben wie Stammliften, Bermögensangaben, Rriegs- und Steuerliften, fowie Bahlenangaben Berftorbener. In ben sublichen Provingen von Bern follen fich, fo berichtet Tylor, Indianer finden, welche vollkommen vertraut mit bem Inhalte gemiffer aus alten Zeiten erhaltener hiftorifcher Quipus find, allein fie halten ihre Reuntniß besonders ben Weißen gegen-Auch von ben Chinefen behauptet man, bag ihre früheften Aufzeichnungen an Quipusschnuren vorgenommen wurden, und in der That ist der Quipu ein in seiner Art so primitives Hulfsmittel, fich Mert- und Erinnerungszeichen in Bezug auf gewisse Borftellungen und namentlich für Zahlen zu verschaffen, bag wir uns über den weitverbreiteten Gebrauch besselben in der Urzeit nicht zu verwundern haben. - Man findet ben Quipu nicht allein in Oftafien und in ben nach China hinüberbeutenben Culturlanbern Amerikas, fondern auch bei niedrigen Naturvölkern in Nords und Subamerita, fowie auch in Afrita.

Was nun die Entstehung der Zahlzeichen anlangt, so wissen wir, daß bei den meisten schriftzundigen Culturvölkern sich die eigentlichen Zahlen erst aus den Schriftzeichen herausgebildet haben. Wir dürfen daher mit Recht vermuthen, daß die frühesten Zahlzeichen ursprünglich bestimmte alphabetische Buchstaben waren. So hat Prinsep nachgewiesen, daß die Zahlzeichen des Sanskritvolkes von Buchstaben sich ableiten, und zwar von denzenigen Buchstaben, welche als Anfangsbuchstaben der betreffenden Zahlwörter stehen. Eka heißt eins und das Zahlzeichen dafür ist dem o entsprechend,

dwi heißt zwei, und bas Zeichen hangt baher mit d zusammen, tri heißt brei, und als Zeichen bafür wurde tr gewählt u. s. w.

Die genauern Untersuchungen ergeben, "baß bas Sanstritvoll mahrideinlich im 5. Jahrbundert vor Chrifti, alfo gur Beit ber perfischen Acamenibenlönige, vielleicht aber auch noch viele Jahrhunderte fpater, fofern fie jum Schreiben ber Bahlen fich wirklicher Beichen bedienten, dagu die Unfangsbuchstaben ber Bablmorter mablten, welche als Abfürzung benutt murben, und fofern mehrere Bablworter mit bem gleichen Buchftaben anfingen, auch wol umgefehrt ober fonft verandert wurben. Bablen murben babei theils abbitiv, theils multiplicativ gebraucht". \* Die alte Methobe mit multiplicativer Schreibart und ohne Stellungswerth ift noch febr lange in Uebung gewesen, nachbem bie eigentliche Positions: arithmetik bereits erfunden mar, und ist bem Brincip nach noch in ber Methobe bes Arpa-Bhatta vorhanden. - Die eigentliche Rechnungstunft begann bekanntlich erft mit ber Numerationsmethobe und ber Bofitions: arithmetil, ju beren Anwendung jugleich bie Aufnahme bes Rullwerthes nothig wurde. Die Sandhabung der Rull findet fich indeffen in einer fo fruben Beit noch nicht, und tritt erft in ben Schriften bes Brahmegupta auf, alfo ungefahr um bas Jahr 600 nach Chrifti Geburt. Es erscheint als bocht glaublich und mahrscheinlich (wie auch von Brodhaus bervorgehoben wirb, vgl. "Bur Gefdichte bes inbifden Biffernfpftems" in ber "Beitschrift für Runde bes Morgenlandes", IV, 74 fg.), daß die Inder ben Berth ber Rull erfunden haben. Ihre überschwengliche Phantafie mar wenigstens am meiften baju geeignet, fich früher wie andere Bolter ber Urgeit ber Musbitbung ber bochften und niedrigften Ertenntnifwerthe gujumenben. Bas biefe Erkenntnismerthe vom Genichtspunkte ber Metaphyfit anlangt, fo fei bier bemertt, daß in ber concreten (angewandten) Metaphpfit als ber bochfte Ertenntnismerth ber Begriff ber Belt: ordnung ericeint, als die niedrigften Grenzwerthe hingegen bier bie Ericheinung ber Ordnungslofigleit, b. i. bas Chaos und bie Leere auftreten. Diesen Begriffen entsprechen in ber abstracten Metaphysit die Begriffe bes Seins (Gubstang) und bes Nichts. Chenfo ift es in ber Metaphpfit ber Mathematit. Die Bahl ericeint bier als ber Reprajentant ber Drbnung.

<sup>\*</sup> Bgl. Cantor, "Mathematifche Beitrage jum Culturleben ber Bolfer", B. 65.

Durch Bablen meffen, magen, icaben, orbnen und ertennen wir innerhalb ber überfictlich geordneten Berhaltniffe von Raum und Beit. 3m Chaos und in der Leere, wo alle Grenzen verschwimmen, verwischt find und auf: gehoben erscheinen (vgl. Anmertungen zu Kapitel 5 biefes Buches) läßt fich nichts mehr meffen und beftimmen; benn bie Geftalten find bier ju einem völlig unflaren Continuum und Durcheinander gufammengeronnen, und ba abfoluter Stillftand ber Beit und völlige Aufbebung jeber biscreten Folge in ber Bewegung aller Dinge eingetreten ift, fo laßt fich auch bier nichts mehr zählen. Im tiefsten Chaos und in der sogenannten Leere haben wir baber die niedrigsten Grenzwerthe der Erfenntniß. 3m Merklichwerben biefer Buftanbe aber liegen ebenfalls Grenzwerthe mit Sinblid auf bie hier allgemein wahrgenommene Aushebung und Berundeutlichung ber gegebenen geordneten megbaren Berbaltniffe. Je mehr fich baber bas Chaos ober bie Leere ber Berbaltniffe verwirklichen, je mehr fintt bie Deutlichfeit ber Unterscheidung und Erkenninis. Man tann baber Radfict auf ben fich für bie Erkenntniß ergebenden Grenzwerth auch nur uneigentlich von bobern und tiefern Graben bes fogenannten Chaos ber Leere und ber haotischen Buftanbe reben, Grade, Die alsbann vom Grengwerthe beutlider Erfenntnig als negative in fich unbestimmte Werthe abguleiten find, und die, weil sie Aber die Haren geordneten Formen von Raum, Beit, Babl und Daß hinausliegen, nicht mehr bestimmt gegeneinanber festgestellt zu werben vermögen. Der Werth O ift nun metaphosisch betrachtet, wie fich ergibt, ber werthvollfte Ertenntniggrenzwerth, ber auf alle Unterscheibungescalen bes Unendlichen anwendbar ift und jedesmal ba auftritt, wo von einem objectiv fixirten Buntte aus eine Reibe von Wertben untericieben und festgeftellt werben. Bo Unterschiebe find, laffen fic baber auch Rullwerthe feststellen. Im Chaos und der Leere, die überhaupt mit ihren einformigen ober zerftreuten Buftanben unter ben Grenge werth ber flaren beutlichen Erfenntniß finten, fintt bemgemag auch bie beutliche Unterscheidung und bas Sesthalten ber O. Der mathematische Werth co ist abstract betrachtet ber Begriff bes Seins, derselbe aber ift feinem Wesen nach das ungerstörbare ewige Etwas, b. b. die nicht fortzudenkenbe Dit Ginem Borte, bas Unendliche lagt fic als foldes nicht Substanz. Diefes unaufhebliche Sein als bas Unendliche tann fich in aufbeben. concreto in ben verschiebenften Formen bewegen, vom Werthe ber hochsten und vollendeiften Ordnung bis gum tiefften Grade bes Chaos und ber Leere. Welche Formen bas Unendliche inbeffen auch annehmen mag, als Ordnung ober Unordnung muß es bem einmal vorgefundenen Grenzwerthe ber klaren Erkenntniß gegenüber stets aufs genauste bestimmbar bleiben.

Das Unenbliche tann baber, felbst im tiefften Chaos ober als Leere gebacht, nicht bas absolut Unbestimmte fein, benn wie tief auch bas Chaos ober bie Leere unter ben Unterschieden ber Ordnung aufhe bent eingegriffen baben mogen, irgendein Werth gegenüber O muß fich hierfür in ber Bestimmung noch ergeben, b. h. mit anbern Worten: Das auch ein fo tiefes Chaos ober eine völlige Leere bem Wesen nach fein mogen, einen boben Grab ber Unordnung gegenüber ber Ordnung muffen biefe Formen noch reprafentiren. Als das völlig Unbestimmte, Unterschiedelose und All: gemeine kann daher das Unenbliche niemals definirt werden (wie man oft mit Rudficht auf Spinoza auch unter Mathematitern behaupten bort). \* Sagt man baber, co fei größer ober fleiner als jebe gegebene Große, fo bleibt bas Unendliche boch noch ftets eine bestimmte Größe gegen: über von O. Denn wie wir uns auch wenben ober breben mogen, niemals können wir () mit \infty ibentificiren, sonbern beibes find stets bie Unterfchiede die fich ausichließen und gegenübertreten. Mit Ginem Worte, ber Werth und Unterschied O lagt fich mit bem Werthe oo nicmals identificiren, aber auch nicht loslosen, er ift ber Schatten, ber bem Lichte bes Unendlichen als fein unaufheblicher Unterschied folgt. Mur ber, welcher bas Unendliche felbst zu O. bas Etwas zum Richts aufheben zu konnen meint, oder wer das Unendliche selbst = Nichts fest, kann metaphysisch in diese Berirrung verfallen. Es ist baber wohl zu merten, bag ber Werth O niemals = bem absoluten Richts ift (was wir von Mathematikern oft genug fälschlich behaupten hören), sondern ber Rullwerth ift nur ber auf jeber Unterfciedescala auftretende Grenzwerth, von bem aus bie Berthe contraftiren. Beil aber bas concret Unenbliche nie: mals ohne Untericiede gedacht ju merben vermag, bie in ibm ausgesprochen liegen, tann man auch ben Berth 🗠 nie: mals gang ohne Rudfict auf ben Greng: und Differenzwerth Die ein Rreis, fei er noch fo unendlich groß, ohne O auffaffen. Centrum nicht bentbar ift, fo ift auch bas unendliche Sein nicht ohne Diefen erften und letten Bestimmungspunkt ber Richtungen und Unterschiede, die sich von ihm aus ergeben, bentbar, und so ift ebenso wenig bas Unenbliche in feinen Differengen ohne ben centralen Orientirungspunkt eines bestimmten Grenzwerthes benkbar, sei berfelbe von der außersten Peri= pherie bes unendlichen Kreises (um im Bilbe zu bleiben) auch noch so undeutlich unterschieden. Beil eben alle Befen und Dinge fich in ihren Bewegungen voneinander abgrengen und unterscheiden, tommt ihnen auch beutlich ober

<sup>\*</sup> Bgl. Caspari, "Leibnig", S. 102.

undeutlich, bewußt oder unbewußt irgenbeine Schabungsweise ihrer Richtung und Bewegung ju. In ber Goapungsweise aber felbft liegt bie Feststellung irgenbeines orientirenben Grenzwerthes. Diefer prientirenbe objective Grenzwerth ift auf allen Unterschiedsscalen ber Rullmerth. Wollten fich die Sternbeuter bes frubeften Alterthums flar über ben wechselnben Bluß ber Geftirnbewegung prientiren, fo mußten fie guerft einen Buntt auffinden, der unter allen Buntten am Simmel am meiften rubte, b. b. beffen Bewegung ben übrigen gegenüber moglichft O mar. Ueberall auf allen Unterschiedsscalen brudt baber O nur bie merkliche Grenze bes Contraftes aus, ber fich swifden positiven und negativen Werthen ergibt. Metaphpfifc betrachtet ift baber eben ber Werth O ber unaufbebliche Unterschied im Unendlichen felbft. Go viel aber die Begriffe ber Rull, der Babl unb bes Werthes co. Rebren wir jest zu ben Bablzeichen gurud. Auch in Babylon finden wir die Bablzeichen mit ben Schriftzeichen aufs innigfte vermachfen, und zwar find bie Bablzeichen in allen verschiedenen Reile schriften dieselben. Der Berticalleil wurde für die erfte Ginheit gebraucht gleich einem aufgehobenen Finger, ber fogenannte Bintelbaten fant für Die Bahl 10. Grotefend erinnert bei biefem Beiden an die gebn Finger ber beiben Banbe, welche man in biefer Weise beim Beten oben geschloffen aneinanberlegte. Daß bas Bablen und bie Bablipfteme fast bei ben meiften Bollern an die Finger und Beben ber Suge antnupfte, beweifen uns bie bei fo vielen Stammen angetroffenen Bebner-, Funfer- und 3manzigeripfteme. Ueberhaupt lag es bei bem großen Ginfluß ber Beberbe auf bie Sprace febr nabe, fich auch ber Finger und Sande abnlich wie ber Taubstumme gu gewiffen Beichen gu bedienen, und fo mogen benn manderlei Schrifts und Bablzeichen in gang besonderer Rudfict auf Die Band und Fingerfiellungen ju Stanbe getommen fein. Die Aegupter gablten in ihrer hieroglophenschrift mit fentrechten Strichen nach ber Art ber einzelnen Finger bis neun und machten bann ein befonberes Beichen für gebn. Ein neuerer Beobachter fagt von ben Creets, bag fie abnlich wie die Aegypter nach Behnern rechnen, und indem fie auf Grabfaulen bie Lebensjahre bes Berftorbenen, die Stalpe bie er genommen ober die Rriegsjuge bie er geführt bat, aufzeichnen, für Ginbeiten fentrechte Striche und fur gebn ein Kreug machen. (Bgl. Tplor, S. 134.) Auch biefes Rreugzeichen erscheint gewissermaßen als eine Handgeberbe, abulich ber bes Winkelhalens ber Reilichrift, auf welche Grotefend hinweift. romifche V an die gespreizte Sand, so erinnert bie X an bas Aneinanderlegen beiber gespreizter Sanbe nach entgegengesetter Richtung. Der bilbliche Ursprung ber I, II, III in Diefer Beziehung fteht außer 3meifel.

"Bablreiche Beichen, die in technischer Schrift noch ablich find, wie unter anberm bie aftronomischen ( ) u. f. w., leben noch, um gu geigen, baß felbst inmitten ber bochften europäischen Civilisation ber Geift ber frühesten und rohesten Schreibsorm nicht gang erloschen ist." (Bgl. Tylor, S. 134.) Die Babylonier und andere afiatische Bolker bedienten fich bereits in sehr früher Zeit gur Erleichterung bes Zahlens und Rechnens bes fogenannten Auf biefem Rechenbret, in bem bestimmte Abtheilungen aberfichtsvoll zum Ginblid in bie Zahlengrößen angebracht waren, konnte ber Raufmann und Sanbelsreifende bes frubeften Alterthums bereits fein Bablengebachtniß aufs beste außerlich unterftuben. Die Aegypter stanben im allgemeinen, was bie Rechen: und Bahlentunft anbelangt, gegen bie Babylonier gurud, und fie bebienten fich noch zu Berobot's Beiten eines unbehalflichen Rechnungsverfahrens mit Steinden. Babylon mar in biefer Binfict früh voraus. Im frubeften Alterthum mar biefe Stadt bereits ein Sauptstationsort ber burchziehenben banbeltreibenben Raravanen, Die nach ber Levante, nach Indien ober China binüberzogen. Allgemein anertannte Grundwerthe in Bezug auf Daß und Gewicht murben bier früh jur Geltung gebracht, und eben biefes Uebereintommen beguglich objectiver Makstabe brachte nicht nur ben Tauschandel in Flor, burch bie heraus. bilbung einer gemeingultigen Mange als conventionellen Werthmeffer bes Gaterumfages, fonbern biefe Uebereinstimmung wirkte auch binuber auf bie wiffenfdaftlichen Gebiete, fobag auch fpater bie aftronomifche Beobachtungsund Berechnungstunft bier einen großen Aufschwung nahmen, Rechnungsmefen überhaupt, bas ben Sanbel darafterifirt, tam nach allen Seiten bier gu bedeutender Ausbildung. Richt fowol Abdition und Dul: tiplication, sondern auch Proportionsrechnung bildeten fich bier fruh aus, und es wird uns hiernach nicht wundernehmen, daß hier auch die Lehre von ben Brogreffionen und fogenannten Mebietaten fich ausbilbete. Jamblichus berichtet, bag Pythagoras bie harmonifche Mebietat aus Babylon, wo fie erfunden wurde, nach Griechenland gebracht habe. laffen dabingestellt, inwieweit biefe Angabe verburgt ift, und wollen nur betonen, wie früh fich Babylon mit feinen einformig ausfehenben und an die Fingerzeichen überhaupt erinnernden Reilschriften bezüglich bes Rechnungswefens über Aegopten erhoben bat.

١

<sup>\*</sup> Urfprünglich malte man bie Zeichen und Ziffern zu gegenseitigem Berftandniß auf Sand. So hängt abacus, aβαξ, Tafel, Rechenbret, Bret, wahrscheinlich mit bem bebräischen abag, Staub, zusammen. Pulvis et abacus gelten zugleich sprichwörtlich als die Abzeichen eines Rathematiters. (Bgl. Geiger, "Ursprung der Sprache", I, 295.)

## Der Ginfing ber Schrift auf Mythus und Religion.

Rüdblid auf die drei großen Entwickelungsauftöße des Geistesledens. — Der Anstoß und die Einwirtung der Schrift auf die zur Zeit noch phantastische und mythische Dentweise. — Die frühesten Auszeichnungen noch völlig vom mythischen Processe beeinstußt. — Die Auszeichnung der Sagentreise durch die Priesterwelt und die schärfere Charakteristrung der Sagen nuter dem Einslusse der Schrift. — Die ursprünglich nur dem Eingeweihten zugänglichen Priesterschriften und die sich an den Schriftschungen ausbildende Priesterlehre. — Der Ansschwung des Priesterthums durch die Schrift, der sich neu begründende Wechselberkehr der Priester in Rüdsicht auf Sazungen und Lehren, und die Zusammensassung der Localculten innerhalb eines Bollstreises zu bestimmten berrschenden Götterspstemen. — Der im polytheistischen Götterspstem auertannte und hervorgehobene Wittelpunkt eines Göttersonigs als Entwickelungstein des Monotheismus. — Die Licht- und Schattenseiten des Schristwesens und die Möglichseit dauernder Festlegung des Irrihums durch den Buchstaben.

Drei großartige und hervorragende Epochen der frühesten geisstigen Entwickelungsgeschichte sind es, in benen der Aufschwung des menschlichen Borstellungslebens und des Anschauungsvermögens von gleich mächtiger Bedeutung war. Die erste dieser Epochen fällt in jene sehr frühe Zeit, da das Sprachvermögen außerordentlich unter den Bölkern an Wachsthum zunahm. Hiermit erweiterte sich der ursprünglich nur geringe geistige Abstand zwischen den

höchsten Thieren und Menschen bis zu jener Aluft, die für alle Beiten biefe Geschöpfe völlig voneinander trennen follte. Die zweite Spoche beginnt mit ber tiefern Entwickelung ber aus ber naiven thierifchen Apperceptionsenge heraustretenden Beltanichauung. war die Zeit, da ber menschliche Sinn burch hervorragende hulfreiche Erfahrungen in feiner nächften Umgebung bie Stuten und Schwingen gewann, mit benen er sich hinaushob in die fernabliegenben Gefilde bes Matrofosmus, es war bie Zeit, ba ber regelmäßige Lauf und Wechfel ber Geftirne für ihn ein bauernbes tiefes unb unauslöschliches Intereffe gewann, bas ber thierischen Auffaffung noch abging. - Und als nach biefer großen Entwickelungsperiobe ber mythifche Proceg, ber jene erweiterten Anschauungen wiberspiegelt, verschiedene Phasen burchlaufen hatte, mar eine britte große Epoche für das fich ausbildende menfchliche Beiftesleben hereingebrochen, und zwar burch bie neu gewonnene Stute ber Schrift. Abermals hoben fich, getragen von biefem feften Unterban, nach allen Seiten bin bie geiftigen Anlagen und Rrafte, und in einem neuen erhöhten Lichte begann bas bisher Gewonnene gu leuchten. - Durften wir mit Recht fagen, bag ber Menfch mit ber Sprache aus ber Thierwelt gleichfam in bas eigentliche Menfchenthum übertrat, fo tritt ber Geift aus bem Reiche ber Sagen, in das ihn feine lebendige Phantafie auf bem fruheften Standpuntte eingesponnen hatte, burch bie Stute ber Schrift in bas Reich ber mehr und mehr gu überfebenben Befchichte. Ginen neuen festen Anhaltepunkt hatte ber Beift gefucht und gefunden, feine Erlebniffe bemuhte er fich jest bauernd fo festzuhalten, wie Ginn und Auffassung es eingaben. Freilich war diese Auffassung ursprünglich noch eine wenig geläuterte; benn fie war anfänglich noch nicht frei von ben Ginflufterungen einer überschwenglichen und erregten Phantafie, bie während bes ganzen mythischen Processes so machtig ihre Schwingen regte und ben Sinn bes Beiftes gefangen nahm. Aber bas Streben machte fich boch wenigstens von nun an geltenb, ben wogenden

Strom bes mpthischen Processes gleichsam zum Gefrieren zu bringen. um feine Producte in den beweglichen Wellen ber fortichreitenden Zeit nicht völlig versinken zu lassen. Fast unabsichtlich, man möchte fagen halb spielend, war bas Priesterthum (als bie früheste Schriftgelehrtenschaft im mahren Sinne bes Worts) bazu gezogen worben, bie fich an ihre heilige Tempelftatte knupfenben Mithen, Gotterlegenben und fagenhaft burchfesten Trabitionen auf bie Gaulen und Bande zu malen, in einer bilberreichen Schrift, bie urfprunglich nur ber eingeweihten Priefterschaft und Gelehrtenschaft lesbar mar, und beren Buge fur bie Menge ein Mufterium blieben. Aber nicht an lange follte diese ausschließliche Briefterweisheit bauern; benn nur zu balb erfannte bie obere Staatsbehorbe ben Rugen ber Schrift auch für bie Aufbewahrung ber Staatsereignisse und für bie bauernbe Erinnerung an die Namen ber mächtigen und wohlthätigen Berricher, und fo tonnte es nicht ausbleiben, bag die fruhefte Schriftgelehrtenfcaft, die ja mit ber Staatsleitung ftete in gang besonderer Berbinbung war, auch angewiesen wurde, die Namen und Thaten, nicht nur ber fagenhaften Bbtter, fonbern auch die ber Berricher bes Landes in großen bauernden Schriftzugen an ben bazu paffenben Denkmalen zu verewigen.

Der Einfluß ber Schrift auf ben zur Zeit noch in hoher Blüte stehenden mythischen Proceß ist so tiefeingreifend, daß es in pshchologischer Hinsicht schwierig erscheint, ein umfassendes Bilb babon zu entwerfen.

Nachdem mehr und mehr die Schrift zur Anwendung kam, mußte der mythische Proces allmählich in einen Zersetzungsproces übergehen. Die geschichtliche Tradition, die sich ursprünglich so innig, wie wir sahen, mit dem Mythus verwebt und verschmolzen hatte, begann sich von nun an, da die Erlebnisse des Bolkes aufgezeichnet werden konnten, auszuscheiden und zu sondern, sie löste sich von dem weitern Berlause des mythischen Processes selbständiger los. Freilich aber würden wir fehlgreisen, wenn wir meinten, diese

Sonderung ber geschichtlichen Thatsachen von den mythischen, phantaftifchen Anhangseln (bie noch immer fortlaufend trop aller fchriftlicen Aufzeichnung fast unwillkurlich bazugesellt wurden) wäre mit Einem Schlage bor fich gegangen. Noch waren in biefer Reit die Rrafte ber Phantafie in einer viel ju lebendigen Erregung, und ber bisherige Gebankenkreis mar viel ju fehr von uthftischen Elementen belebt, als baß sich der Schreiber und Schriftgelehrte fener frühen Zeit schon einer ganz unbefangenen und reinern Auffassung hätte befleißigen tonnen. Alles bas, mas aufänglich, b. h. jur Beit bes Beginns einer historischen Aufsammlung und Aufzeichnung ber Trabitionen und Bolfeerlebniffe, von Brieftern, begeisterten Gangern und schriftgelehrten Dichtern niedergeschrieben wurde, war noch theilweise vom Mathus umfangen und trug daber bis jum gewiffen Grabe nothwendig noch bas Geprage ber muftischen Darftellung. Ja selbst noch in einer verhältnißmäßig viel spätern historischen Reit hat sich ganz besonders die Priesterwelt und die eigentliche Schriftgelehrtenschaft von ben Gingebungen ihrer religiöfen Phantafie, in ber noch immer Elemente bes mythischen Processes nachwirkten unb fortlebten, nicht gang loszumachen verstanden. Der strenge Biftorifer hat baber ein Recht, gegen alle biejenigen Aufzeichnungen als Quellen gang befonders vorsichtig ju fein, bie von priefterlichen Banben gefertigt, ober boch von Schriftgelehrten und Dichtern niebergeschrieben wurden, die nachweislich von religiöser Begeisterung und hoher Phantafie belebt waren. -- Nur erft gang allmählich fonnte fich die unbefangenere Geschichtschreibung von der mythischen und allegorischen Auffassungsweise ber Thatsachen und Erlebnisse befreien.

Die eigentliche Geschichtschreibung ift, wie wir bemnach ersehen, nur erst ein verhältnismäßig sehr später Gewinn des Schriftprocesses.

Betrachten wir nun genauer die urfprünglichen Ginwirfungen, bie bas Schreiben auf ben mythischen Proces und bie Cultur im

Allgemeinen ausübte. -- In den mythischen Proces griff in der That die Schrift gleichsam, wenn wir uns so ausbruden burfen, wie mit Schleusen ein, feine immer hober gebenben Wogen begannen sich mehr und mehr zu sammeln und konnten so allmählich zur Jeber local ausgebildete Cultus irgenbeiner Gott-Ruhe tommen. heit, der sich an feine bestimmte Tempelstätte ober an einen andern heiligen und geweihten Ort anknupfte, hatte fich jugleich in einen bestimmten Sagenkreis gehüllt. Diese Sagen, die sich in unsicherer und fluffiger Form bewegten, frifteten bisher nur ein ichwankenbes, ftets veränderliches Dafein, und nur wenige Kernpunkte, die burch bestimmte symbolische Handlungen oder durch ein charakteristisch ausgeftelltes Ibol tiefer figirt waren, tonnten fich bauernber erhalten. Munmehr aber, da sich die Briefter der Schriftkunde bemächtigten, fühlten sich dieselben alsbald unwillfürlich angetrieben, den ihnen heilig erfcheinenden und mit ihrem Cultus verbundenen Sagenfreis aufzuzeichnen, b. h. burch beftimmte Schriftworte für ihre Rach-Damit war nun ber urfprünglich folger möglichft ju firiren. bewegliche Blug bes mythischen Processes im wefentlichen gehemmt, benn es tam hiermit ein fefteres, haftbares Element, an bem bie Treue ber Erinnerung eine Stute fand, in die mythischen Ueberlieferungen. So, sehen wir, wurde bie Schrift für ben Mpthus und seine ausschweifende Bewegung ein nütlicher Hemmschuh. jest unter dem Einflusse ber Schrift konnten nun die Sagen eine genauere charakteristische Gestalt gewinnen, die sich um die nunmehr mit größerer Treue bewahrten und niedergeschriebenen Rernpunkte frhstallisirte.

So waren also mit ben aufbewahrten und heilig gehaltenen Aufzeichnungen, die nach Art der frühesten Bildschrift nur den einsgeweihten Kennern lesbar waren, und die also für die Bolksmenge noch ein Mysterium bildeten, festere und bestimmtere Mittelpunkte gewonnen, die dem einzelnen Cultus eine consolidirtere Gestalt und festeres Gepräge gaben wie bisher. Und sa geschah es, daß der

1 1 1 1

Cultus nach manchen Seiten bin biermit überhaupt einen Aufschwung erhielt, und zwar um fo mehr, ale die jest im Lapidarstil aufgezeichneten Ibeen und niedergeschriebenen Sagen, die fich auf ben Cultus bezogen, den Brieftern im Grunde weit mehr als bloge heilige Ueberlieferungen maren. Die Mythen waren den Priestern ber Urzeit, die ja, wie wir faben, nicht nur Borfteber bes Opferwesens, sonbern babei auch Seilkunstler und Naturkundige waren und die vorzugsweise als Seber, Propheten und Wahrsager auftraten, wie wir wol zu bebenken haben, nicht etwa nur freundliche Märchen, Dichtungen und bloße Sagen, sondern es waren ihnen beilige, bochgehaltene Ueberlieferungen, in beren moftischen Rernpuntten fie einen tiefen religiofen Ginn aufzusuchen fich bemuhten, an welchen fie anknupften, um zu lehren und zu weiffagen. wurden bie muthischen Erzählungen und die Göttergeschichten, welche in Rücksicht auf die zauberisch betriebene Naturkunde und die tosmische Anschauung ber Urzeit so wunderlich nach physikalischer Seite hin ausgesponnen worben waren, ein reicher Schat für mbftifche Sinnspruche und Sagungen, an welche fich bie bichtenbe und lehrenbe Priesterwelt ber Urzeit anlehnte und beren Form man weiter auspragte und niederichrieb. Die hierans gefchöpften lehren, Sinnsprüche und Weisfagungen aller Art bildeten in ihrer mystischen und ursprünglich nur bem Schriftkenner juganglichen geschriebenen Form freilich ein Mosterium, in bas einzubringen nur den Prieftern vergonnt war. Aber es war die Aufgabe der Priefter als Weise, diese geschriebenen mosteriösen Satungen zu studiren und neue Schüler in dieselben einzuweihen. So, feben wir, führte bie Schrift ben beweglichen mythischen Proceg, inbem fie ihn bis jum gemiffen Grabe hemmte, gleichsam ju einem Rrhftallisationsproceg, burch welchen fich Sagungen erzeugten, welche mehr und mehr ben Mhthus zur lehre umbilbeten. Der Mythus bestand ja, wie wir gesehen haben, in seinen Grundelementen aus Traditionen nebst Beimischung physikalischer Betrachtungsweise, und bildete fo in seinem

Material eine treffliche Grundlage, an welche die nach sinnreichen Lehren strebenden Priester und Sänger nach allen Seiten anknüpfen konnten. So entstanden mit hülfe der Schrift allerlei sinnreiche Sahungen, Lehren und Gesänge, und was dem Charakter der Ursteligion, die sich so innig an das geheimnisvolle Zauberthum anschloß, ganz besonders ansprach, auch Geheimlehren. Primitive Naturkunde, d. h. physikalische sindliche Betrachtungsweisen der Wirkungen der Naturkräfte, sinnbildlich dargestellte moralische und religiöse Lehren, nebst Orakeln und Weissagungen, die geheimnisvoll vorgetragen wurden, bildeten im wesentlichen die ursprünglichen Grundlagen zu den meisten solcher Mysterien.

Die Schrift, die ursprünglich von der Briefterwelt fortgebilbet und geubt wurde, mußte auch bas Priesterthum heben und ihm einen gang besonbern achtbaren Anftrich verleihen. Briefterftand und Culten mußten fich baber in jenen Lanbern, in benen bie Schrift ein urfprüngliches Prieftermonopol mar, gang außerorbentlich neben ber Staatsgewalt emporschwingen. Rein Land ift beffer geeignet, uns biefe Bahrheit vor Augen ju führen, wie Meghpten. inniger Bechfelvertehr ber gangen Priefterwelt begann fich jest ausjubilden, ein Bertehr, bem ber Austaufch ber niebergezeichneten Mythen und Sagenfreise die Grundlagen eines bisher in bem Dage nicht gefannten Intereffes verlieb, burch welches zugleich ein boberer Gebankenaustaufch beforbert murbe. Mehr und mehr begann man bie im Lande bestehenden Localculten und Mythen zu vergleichen und bichterifch fortzuspinnen, die nabe liegende Bergleichung forberte dabei auf, bas Aehnliche zusammenzufaffen, und fo konnte es allmahlich geschehen, daß die untereinander in naberer Berbindung ftebende Landespriesterschaft die Localculten verknüpfte, die Götter und Göttinnen jusammenftellte und bie ohnehin oft icon verwandten und miteinander verwachfenen Ditthen ju einem ausbrucklichern Spftem vereinigte. In diefem fo entftehenben polytheiftifchen Gotterfiftem murbe nun berjenigen Gottheit bie allgemeine Berrichaft

zuerkannt und berjenige Cultus mithin in ben Mittelpunkt gestellt, welcher am häufigften im Lande und bom gemeinschaftlichen Bolle jugleich am hochften und in den in biefer hinficht bedeutenbften Orten verehrt wurde. Um diese höchste Landesgottheit gruppirten fich alsbann die übrigen Gottheiten in den verschiedenften Formen. Bir werben nicht verkennen, daß hiermit bas Wefen ber einzelnen Localculten allmählich eine Schmälerung erlitt; aber noch viel weniger dürfen wir übersehen, daß unter den Ginfluffen der Schrift nun ein neuer hoherer Bug durch die ben Mythus pflegende Briefterwelt ging, ber zu erhabenern Anschauungen führte und die Beifter bewußter, als bas bisher ber Fall gewesen war, bazu vorbereitete, bie Götterlehre unter einem einheitlichern Gesichtspunkte zu betrachten. Richt sowol in Aegypten als auch besonders unter den Griechen läßt fich mahrend ber Schriftperiobe nunmehr bas Streben nach einer bewußtvollern einheitlichern und zugleich damit erhabenern Gottesanschanung beutlich verfolgen, wenugleich, wie bereits früher bemerkt, diefes Streben nach Erhabenheit nicht in bem Grabe unter biefen Bolfern ansgefprochen hervortrat, wie unter bem auserwählten Bolle Bottes, b. b. unter ben Ifraeliten. Go brachte, wie leicht ju überfeben, die Schriftperiode ein hoberes religiofes Streben und eine bohere, übersichtlichere und erhabenere Anschauungsweise der Dinge überhanpt mit fich. Der Ueberblid erweitert fich und die jest leichter überfehbare und beherrschbare Reihe ber Mythen und Sagentreife gibt bie Naben an bie Sand, vermöge beren fich fogar bereits bie primitive Speculation zu regen beginnt, um einen Anoten zu fcurzen, ber als Mittelpuntt bient zu einem Spftem, bas, wenn auch noch tief mythifch in feiner Art, boch ben erften Begweifer bilbet gu weitern speculativen Forschungen über die herrschenden höchsten Götter und ihre Stellnug jum außern Spftem ber Natur und jum Beltall überhanpt. Stanb bie Priefterichaft bisher völlig abhangig unter dem machtigen Bluffe bes muthischen Processes, fo beginnt fie jest, ba burch die Schrift ber Proces eine mehr festere Geftalt Caspari, Die Urgejdidte ber Menfcheit. II. 18

gewinnt, sich über die natürlichen urwilchsigen Bewegungen des Mythus zu erheben, d. h. die Priester fangen an, die Bildung und Fortbildung des mythischen Processes selbständiger in die Hand zu nehmen. Priesterliche Dichter und Sänger, die an den jetzt gefestigten trabitionellen Grundlagen eine sicherere Handhabe vorsinden wie disher, spinnen die blütenreichsten Fäden an die Kernpunkte der Mythen. Und wenn das auch bereits früher ebenso schon dis zum gewissen Grade vor dem Schristwesen gewesen war, so erhöht sich jetzt jedoch dieser freie willsürliche Proces dadurch, daß viele der auftretenden priesterlichen Sänger ihre Hymnen und dichterisch mythischen Ausmalungen niederzuschreiben und zu verewigen wußten. So ging erst jetzt nach der Ersindung der Schrift der Mythus einer großen Wandlung entgegen, einer letzten Phase, während welcher sich allmählich freilich auch seine Zersetung und Anstösung vollzog.

Neben diesen mächtigen Anregungen, welche die Schrift dem geistigen Entwickelungsleben, wie wir hieraus ersehen, ursprünglich barbot, wollen wir bei dieser Gelegenheit zugleich auch auf die Schattenseiten hinweisen, welche mit allen großen Erfindungen, so auch mit der Schriftausbildung sich früh verknüpften. — Wir dürsen nämlich nicht verkennen, daß die mit der Schrift verbundenen Schattenseiten in der That sehr störend für die Entwickelung der Wenschheit werden können, wenn die Aufgabe außer Acht gelassen würde, dieselben möglichst zu beseitigen.

Der Buchstabe rief ühnlich wie früher die Sprache eine neme Gebankenwelt ins Leben. Gestützt auf die Dauer und Festigkeit der Schrift, wird das so unterbaute Gedankenmaterial gleichsam in ein neues Licht der Betrachtung gerückt, das zu höherm Nachdenken aufforderte. Allein vergessen wir nicht im Hinblick auf den großen psychologischen Vortheil dieser merkwürdigen Ersindung, daß alle die Anschauungen, Vorstellungen und Gedanken, die wir künstlich durch die Schrift sixirt haben, gegenüber dem Fortsluß der darüber hinausschreitenden Zeit mit ihrem fortwährenden Wechsel leicht verstinausschreitenden Zeit mit ihrem fortwährenden Wechsel leicht vers

4. 1 . .

fleinern und verknöchern. — Auch die Sprache hatte ihre Schattenseiten mit sich gebracht, zwar hatte fie die Geistesthätigkeit unabsehbar gehoben, den Ideenaustausch und die Mittheilungsfähigkeit begrundet; aber mit biefer Mittheilungsfähigkeit war auch dem Anhanger ber Luge und ber Täuschung ein neues großes Operationsfelb geöffnet worden, und nur zu häufig wurde die Sprache bazu gemisbraucht, die Gebanken zu verbergen. Die burch die Schrift auf bauernbem Material gefeffelte Gebankenwelt ichien eine Stiftung fur bie Emigteit ju fein. Allein fo vortheilhaft biefe Feftlegung ber Gebanten ift, fo unbequem und gefährlich tann fie bem 3beenftrome einer fpatern Beit werben. Die Beit ift einem Strome vergleichlich, bem die Schrifttafeln einer veralteten Bebantenwelt unter Umftanben gu Felsstücken werben, an bem sich ber nothwendige Abfluß ber Bemaffer ftaut und bie fortrollenden Wogen in ftorender Brandung fich gehemmt finden. Buten wir uns, die fteinernen Schrifttafeln ber Borgeit ungeitig ju gerbrechen; benn fie reben oft golbene Worte und find ber einzige Faben, ber une mit ber Borgeit continuirlich verfnupft; aber huten wir und ebenfo, haleftarrig und eigenfinnig an Gebanten und Anfchauungen feftzuhalten, welche burch eine findliche Borgeit festgelegt, in Wiberspruch gerathen find mit ben Fortfchritten ber Zeit; benn es ift bie Schattenseite ber Schrift, bag fie, wie alles Menschliche, nicht nur bie Wahrheit, sonbern mit ihr vermifcht auch ben Irrthum und die Täuschung als einen Fluch für bie Nachwelt festzulegen und zu verewigen bie hand bot. Das, was bas Rind nieberfchrieb, erklart fich, belächelt in vieler Sinficht aber oft das reifere Alter. So tritt mit dem Schriftproceg die Aufgabe an ben Menichen heran, fich mit boppeltem Gifer der Erteuntnig bes Fortidrittes ju midmen, um mit Rudficht auf bas bor Beiten Gefdriebene richtig ju urtheilen aber ben Werth beffelben, und menn es noth= thut, bie Seffeln an lofen, bie ben Ginn burch ben Buch. ftaben belaften. — Diefe Feffeln aber find wir nur ju lofen im

1 1 1

gewinnt, sich über die natürlichen urwücksigen Bewegungen des Mythus zu erheben, d. h. die Priefter fangen an, die Bildung und Fortbildurs des mythischen Processes selbständiger in die Hand zu nehmen. Priesterliche Dichter und Sänger, die an den jetzt gesestigten bitionellen Grundlagen eine sicherere Handhabe vorsinden wie bisher, spinnen die blütenreichsten Fäden an die Kernpunkte der Mythern. Und wenn das auch bereits früher ebenso schon dis zum gewissen. Grade vor dem Schristwesen gewesen war, so erhöht sich jetzt jedoch dieser freie willstürliche Proces dadurch, das viele der auftreternden priesterlichen Sänger ihre Hymnen und dichterisch mythischen Ausstellung ietzt nach der Ersindung der Schrift der Mythus einer großen Wandlung entgegen, einer letzten Phase, während welcher sich allmählich freilich auch seine Zersetung und Ausschlen wolzog.

Neben diesen mächtigen Anregungen, welche die Schrift dem geistigen Entwickelungsleben, wie wir hieraus ersehen, ursprüngsicht darbot, wollen wir bei dieser Gelegenheit zugleich auch auf die Schattenseiten hinweisen, welche mit allen großen Erfindungen, so auch mit der Schriftausbildung sich früh verknüpften. — Wir dürsen nämlich nicht verkennen, daß die mit der Schrift verbundenen schattenseiten in der That sehr störend für die Entwicklung ber Menschheit werden können, wenn die Aussache außer Acht gelassen würde, dieselben möglichst zu

Der Buchstabe rief ühr Gebankenwelt ins Leben. Ge Schrift, wird das so unterbe neues Licht der Betrachtung aufforderte. Allein vergessen psychologischen Bortheil diese die Anschauungen, Borstellun durch die Schrift sixirt haben, hinausschreitenden Zeit mit ih

steinern und verknöchern. — Auch die Sprache hatte ihre Schattenfeiten mit fich gebracht, zwar hatte fie bie Beiftesthätigfeit unabfebbar gehoben, ben Ibeenaustaufch und die Mittheilungsfähigkeit begrunden: aber mit biefer Mittheilungsfähigfeit mar auch bem Anhänger be Luge und ber Tauschung ein neues großes Operationsfelb geo-me worden, und nur ju haufig murbe bie Sprache bagu gemiebrende. bie Gebanken zu verbergen. Die burch die Schrift auf banerenen Material gefeffelte Bedankenwelt fchien eine Stiftung fur bie Emfeit zu sein. Allein fo vortheilhaft diese Festlegung ber Gann ift, fo unbequem und gefährlich fann fie bem 3beentrone zum fpatern Beit werben. Die Beit ift einem Strome vergleichim tem bie Schrifttafeln einer veralteten Bebantenwelt unter Infinter I Felsstücken werden, an dem sich der nothwendige Abstuff ter " mäffer ftaut und bie fortrollenben Wogen in fromme Brante: fich gehemmt finden. Guten wir une, die fteinerner Enterier ber Borgeit ungeitig ju gerbrechen; benn fie reben of: unien: : und find ber einzige Faben, ber uns mit ber Emme verfnüpft; aber huten wir uns ebenfo, balefiaren un an Gedanken und Anschauungen festzuhalten, weim. n liche Borgeit feftgelegt, in Wiberfpruch geratte: E fcritten ber Beit; benn es ift bie Schattenfer. = wie alles Menichliche, nicht nur bie Baben mischt auch ben Irrthum und bie Zanienhis Wadmal's faltentagen unh

> er Uns t und Belts igebraut sterinnen en damit ah die an

--

ž

Stande, wenn wir trot bes Buchstabens und der gefesselten Form den Sinn alter Schriften mit den neuen Anschauungen vergleichen, um sie dem Neuen und seiner Wahrheit anzupassen und mit ihm zu verschmelzen.

Was die Mysterien betrifft, so find deren viele nur während bes Schriftproceffes fortgebilbete Culten, Die fich oft an Gebrauche anschloffen, benen nichts anderes ju Grunde lag, als die Feier eines bestimmten Jahresabschnittes mit seinen Erscheinungen und Gaben in ber Ratur. So foloffen fich bie eleufinifden Dofterien beispielsweise an bas Frablings: und Erntefest und bie Weinlese an. Freilich ift unsere Kenntnig über die Mpsterien in mancher Sinficht immer noch ludenhaft, und bas ift leicht erflarlich; benn ben Doften gebot bie Gottheit Stillichweigen. Als Quellen hieruber besiten mir baber nur fpatere Schriftsteller, und unter ihnen befanntlich meiftens Rirchenvater, beren einseitige, bem Beibenthum nicht immer geneigte Darftellung febr oft beutlich burchleuchtet. Mittelpuntt bes gangen eleufinischen Bebeimbienftes bilbete Gleufis mit feinen Beiligthumern und ben bajugehörigen erblichen Brieftergeschlechtern, wenngleich biefe lettern ihren Bohnfit in Athen hatten. Wir finden in Cleusis ein völlig gegliebertes und organisirtes Prieftercollegium, wie fonft nirgends in Griechenland, und es gab bier theils mannliche, theils weibliche Memter. Die oberfte Stelle nahm ber hierophant ein, Diefem tam bie Aufgabe ju, bie Priefter einzuweihen in bie Geheimniffe, ibm allein tam es ju, die Beiligthumer ju zeigen und bas Allerheiligfte gu enthallen. Sein Amt mar erblich im Gefdlechte ber Cumolpiden, b. b. "ber Schönsanger", mabricheinlich mußte er auch bie homnen ju Chren ber Gottheit fingen und bie Gebete verrichten. Reben bem Sierophanten ragt der Sadeltrager hervor, ber besonders wahrend bes 12 Tage bauernden Berbstfestes eine große Rolle bei bem stets veranstalteten Sadelzuge und in ber nächtlichen Geremonie bes Fadelsuchens (in welcher in Cleusis ber Localjage nach die verlorene Demetertochter wiedergesucht murbe) eine große Rolle fpielte. Dem hierophanten und bem Fadeltrager jur Geite trat ber beilige Berold, bem es oblag, von priesterlicher Seite die außere Ordnung und die Saltung der Gemeinde zu leiten. Als vierter in dem Rathe diefer Hohenpriefterschaft wird endlich noch der Altarift genannt, bem bas Opfermefen mabriceinlich anbeimgegeben mar. Diesen Brieftern, welche zusammen einen heiligen Rath bilbeten und in

Sachen ber Dipfterien eine felbft vom Staat anerlannte Berichtsbarteit übten, ftanden gugleich Priefterinnen gur Seite, die beim Feste geschmudt waren mit Kränzen vom heiligen Baume der Demeter. Was die Zulassung zu diesen Mysterien betraf, so galt als wichtigste Bedingung die echt griechische Abtunft. Wer sich burch Morb ober andere Uebelthaten aber im Lande entwelht hatte, durfte nicht den Heiligthamern nahen. Nicht auf einmal wurde man in alle Tiefen ber Geheimnisse eingeführt, sonbern es gab zwei verschiebene Grabe, ben niebern, ber mabrent bes Frublingsfestes bei ben Meinen Eleufinien ertheilt wurde, und ben hobern, der das volltommene Schauen bieß und beim Sauptfeste im Berbst ben Doften enthallt zu werben pflegte. Die eleufinischen Feste gerfielen nun in eine öffentliche Vollsfeier und in eine Geheimfeier. Das Boll wurde in großen Bugen und Wallfahrten unter Opfern und Gefangen umbergeführt, wobei jugleich neben ben religiofen Feierlichkeiten für weltliche Beluftigungen aller Art geforgt murbe, fodaß namentlich bas Berbftfest eines ber bedeutenosten Landesfestlichkeiten überhaupt war, dem jeder gern mit beiwohnte. Die Gebeimfeier murbe in bem großen prachtig gebauten Tempelgebäude vorgenommen, bas ber eleufinische Palast bieß und bessen umfangreiche Grundmauern noch heute ein ganzes baraufgebautes Dorf tragen. - Wir wiffen nun nicht mit Bestimmtbeit, worin die Weiben ber hier im Innern bes Tempels vorgenommenen Gebeimfeierlichkeiten bestanben, ba bie alten Schriftsteller aberglaubisch gurudichredten, fobalb fie nabe baran waren, hierauf Bezügliches zu berühren. Allein aus einer Reibe von indirecten anspielenden Andeutungen, namentlich bei Aefcholus und anbern, erfeben wir, daß hier ein feltsamer Cultus getrieben murbe, ber fich zusammensette aus Gesängen, prakelhaft und höchft mostisch gehaltenen Predigten und Lehren, begleitet und gestütt durch lebende Bilder religibs: mpftifchen Inhalts und effectvolle, jauberhaft ins Wert gefehte finnbiloliche Erscheinungen, in benen Feuer- und blenbenbe Lichtwirfungen, welche bas Elpfium daratterifiren follten, mit ben unbeimlichsten Scenen ber Finfternif, die ben Sades reprafentirten, abwechselten. Tobes: und Unfterblichkeitsvorstellungen, angeknüpft an bie Erscheinungen von Licht und Finfterniß, und alle hiermit verschlungenen Bauberibeen ber alten Weltanschauung ber Feuerperiode wurden hiermit gleichsam zusammengebraut in einem moftischen hegenkeffel, an welchem bie Priefter und Briefterinnen standen und die wunderlichsten Lehren ertheilten, um die Moften damit in Angft und Erhebung zu weihen. \* Man kann annehmen, daß die an

<sup>\*</sup> Bgl. jugleich A. Baumeifter, "Culturbilber ans Griechenlands Religion und Runfi" (Mainz 1865).

andern Orten und auch die in Aegypten ausgebildeten Mysterien alle abulicher Art waren.

Was die im Texte erwähnten Anregungen zu einer einheitlichen Auffaffung ber zerstreuten Localculten und ben bamit vertnüpften Bug gu einer erhabenern und einheitlichen Gottesanschauung mahrend ber Schriftperiobe anlangt, fo läßt fich biefer Bug namentlich beutlich bei ben Griechen perfolgen. "Benn wir feben", fdreibt Cb. Beller \*, "wie fich ber Glaube an die Einheit des gottlichen Besens bei ben Griechen aus ber Bielgötterei entwidelt hat, so werben wir benfelben Glauben gleichfalls bei anbern Bollern begreiflicher finben, mag er auch bei biefen in anberer Beife und unter andern Bedingungen aufgetreten fein; und wenn bas Christenthum eine bestimmte Form biefes Glaubens auch im bellenischen Bilbungsgebiete icon vorfant, fo werben wir uns um fo leichter erflaren tonnen, wie es nicht blos diefen Theil ber alten Welt in verhaltnigmaßig kurzer Zeit erobern, sonbern wie es selbst auch bas, was es ist, werden Die griechische Religion mar ursprunglich befanntlich wie alle Naturreligionen Polytheismus. Aber bei ber blogen Bielbeit gottlicher Befen tann fich ber menfchliche Geift nicht lange beruhigen. Der erfahrungsmäßige Zusammenhang aller Erscheinungen und das Bedürfniß einer festen sittlichen Weltordnung nothigt icon frub, jene Bielbeit irgend. wie gur Einheit gu vertnupfen. Bir finden baber in allen Religionen, bie fich nur einigermaßen aus bem ersten Rohzustande berausgearbeitet haben, ben Glauben an eine oberfte Sottheit, einen Gotterfonig u. j. w." Allerdings hat bas emporblubenbe Schriftwesen unter ben Culturvolfern außerorbentlich viel bagu beigetragen, ben erften Robjuftand der Religion zu besiegen. Die Localculten, die sich in fehr früher Beit jedenfalls mehr als wir das beute noch abnen unter den Bolfern einander ben Rang ftreitig machten, wurden in ihrer Dacht jest volliger wie bisber gebrochen, und mußten allmählich ju Gunften eines beftimmten, im Lande am bochten anerkannten Cultus und einer allgemeiner verehrten Gottheit abdanken. So verloren die Localgottheiten ihre Selbständigleit, die fie mabrend der erften und zweiten Phafe bes mythifden Broceffes noch recht wohl zu behaupten mußten. Erft jest, als, geftüst auf die Schrift zeichen, bie Priefterwelt ben mpthischen Proces ju beberrichen anfing und ihn mit bewußter Selbständigkeit fortleitete, trat auch bas Beftreben nach Einheit beutlicher wie bisher geschehen bervor. Diefe großere und felbständigere Beherrschung bes mythischen Processes traf zugleich zusammen

<sup>\* &</sup>quot;Die Entwickelung bes Monotheismus bei ben 'Griechen" ("Borträge und Abhandlungen geschichtlichen Inhalts").

mit ber fich mehr und mehr fleigernben Beobachtung ber himmelserscheinungen, und man wird nicht vertennen burfen, daß fich hiermit bas Bebarfnig nach einer einheitlichern und erhabenern Unfcauung ber Gottheit permehrte. Die die Sonne unter ben himmelslichtern am meiften berporragte, jo mußte unter ben Gottern auch ein Gotterkonig alle übrigen Sotter beberrichen in ber Deise, wie es ja mehr ober minber bestimmt auch bas politische Bewußtsein bes Bolles bereits mit fich brachte. ftust auf bas politifche Bolisbemußtsein, bas fic, wie und bie Urgeschichte lebrte, von Urfprung an gewöhnt batte, einen hervorragenden Mittelpuntt anzuerkennen und auszuzeichnen, mochte fcon früher ber Berlauf bes mpthischen Processes barauf bingesteuert haben, in curfirenden Sagen und Gefangen einen Gottertonig bervortreten zu laffen; allein bie vielfach fich burchfreugenden Traditionen und bie verschiedenen fich vermischenben Sagen ließen in diefem noch unftet bin und bergetriebenen Processe bas Einheitsbewußtsein auf diesem Gebiete noch nicht fo flar und bewußtvoll bervortreten. Wir tonnen uns baber nicht wundern, daß mabrent einer noch febr fruben Beriobe bes mptbifden Proceffes (eine Beriobe, bie freilich fo frub fallt, bag unfere beutigen Ueberlieferungen felbstverständlich nicht mehr fo weit reichen) bie Localculten burchaus nebeneinander ibr Recht behaupteten und buntichedig, einheitslos, wie unter ben Boltern, die nur Retifdismus treiben, burdeinanderwucherten. Erft allmablic alfo, und swar nicht ohne wesentliche Mithulfe bes Schriftprocesses, vollzog fich eine Reinigung unter biefen wild umberwuchernben Mythen und Culten. Streben nach einem hervorragenben und bochften Cultus machte fich nun immer geltender, und die Briefter, die zugleich mehr und mehr den mpthischen Proces zu beberrichen anfingen, tamen biefem Triebe entgegen. Freilich traten die Schwächen, die an ben Gottervorstellungen noch in finnlicher Begiehung flebten, in greller Beife auch an bem Gotterkonige bervor, sodaß der Reim einer bobern Auffassung nicht ohne tiefgreifende Beranderung jur Entwidelung tommen tonnte. "Auch in ben Dofterien, welche man in ber neuern Beit nicht felten für die Schule eines reinern Gottesglaubens gehalten bat, mar biefer ficher nicht ju finden, wie es benn an und für fich schon eine feltsame Borftellung ift, bag bei ber Berehrung der Demeter ober bes Dionpfos eine monotheistische Dogmatit hatte mitgetheilt werben tonnen. Gine hobere Bedeutung fur bas gries difche Bollsleben erlangten Diefe Geheimbienfte ohnebem erft feit bem 6. Jahrhundert, d. b. feit ber Beit, in welcher bie allmähliche Reinigung bes Bollsglaubens und feine Annaherung an ben Monotheismus eben begann."

## 80 V. Der urfprüngliche Auffdwung bes intellectuellen Lebens.

"Diese Reinigung vollzog sich nun (in Griechenland) auf zwei Wegen: einestheils badurch, daß die Borstellungen über Zeus und seine Weltzregierung gesteigert und geläutert wurden und daß so aus dem Bolytheismus ohne Verrüdung seiner Grundlagen das monotheistische Clement, welches in ihm lag, herausgehoben, das polytheistische jenem untergeordnet wurde; andererseits durch Bestreitung der Bielgötterei und der Renschensähnlicheit, mit welcher der Bollsglaube die Götter umgeden hatte. An dem ersten von diesen Wegen haben die Dichter zugleich mit der Bollendung der Rythologie auch an ihrer Verbesserung gearbeitet; die Philosophen verbanden damit den zweiten, und aus dieser Verdindung ist jene geistigere Glaubensweise hervorgegangen, welche, seit Goltrates und Plato in immer weitern Kreisen sich ausbreitend, noch vor dem Auftreten des Christenthums überall, wohin der Einfluß des hellenischen Geistes reichte, zur Religion der gebildeten Bollsklassen geworden ist."\*

<sup>\*</sup> Bgl. Beller, G. 4.

Die beginnende himmelsspeculation in Form der Aftrologie und die auf Maß, Gintheilung und Berechunng sich gründende klare Erkenntniß.

Rudblid auf bas bisberige Bachsthum ber Aufdanungen. - Die fich burch bie Sternbentung unwillflirlich einführenbe Berechnung und Biffenschaft ber Geftirne und bes Matrotosmus. — Die Aftrologie als Appendig bes mythischen Proceffes. - Das Beftreben jur Anffndung eines feften objectib berbortagenben Stutbunttes jur Magnahme ber Beobachinng und jur Grunblage flarer und fibereinftimmenber Erfenntnig. - Die Anfallpfung aller Entwidelung an einen hervorragenben Dittelpuntt jur Abereinstimmenben Sammlung ber Bewegungen. - Rachweis ber Galtigfeit biefes Gefebes in Bezug auf bie Cutwidelung ber Außenwelt und Innenwelt. — Das Siebengeftirn als Mittelbunft und Orientirungspunft ber Geftirnbewegung in ben Anschanungen ber alten Boller. - Die Borftellung bes emigen Bechfels unb bie Apperception bee Begriffe ber Ewigfeit. - Das in ber Borftellung Enblofe und Unerfaßbare gegenliber bem Begriff ber mabren Unenblichfeit und Unvergänglichfeit. -Der flare Ertenntnifanfang und bie Erfeuntnifigrengen ber Borftellung. -Die Grenzvorftellungen ber Raumleere ober bes Chaos und ber Beitleere. -Die bochfte und niebrigfte Ertenntnifigrenze und bie Borftellung bom Beltaufange im Chave.

Die Urgeschichte hatte uns gelehrt, wie unterstützt burch hervorragende Erfahrungen auf dem Gebiete der Natur, unterstützt besonders durch die Renutniß des Feuers, dessen Wirkungen die sich

ursprünglich mit Bauber beschäftigende Priefterwelt in ber geheimnißvollsten Weise zu betrachten sich gewöhnt hatte, die aufmerksame religiöse Betrachtungsweise sich ben leuchtenben himmelserscheinungen zugewandt hatte. Was ehebem fich innerhalb einer noch thierischen "Apperceptionsenge" bem bauernben Intereffe entjog, hatte fich feit langer Zeit unter bem Ginfinffe ber gauberthatigen Priefter unb ber fetischistischen Betrachtungsweise ber Dinge mit einem beiligen Shrfurcht einflößenden Rimbus umkleibet. Hatte fich boch an bem hintergrunde jener jest mit fo gang anbern Augen betrachteten behren matrotosmifchen Lichterscheinungen fogar eine eigenthumliche umfaffenbe Beltanichauung gebilbet, in ber Licht und Finfternig, Waffer und Feuer und himmel und Erde eine hervorragende Rolle Beschahen bie Wirfungen aller biefer Machte auch vor fpielten. ben Bliden bes Betrachtenben noch geheimnigvoll und gauberhaft, fo hatte man fich boch bereits gewöhnt, ben Blid auf bas Bange gu richten, und es war eine breite Grundlage gewonnen worben, auf ber bie nach immer größerer Ertenntnißflarheit strebenden Beifter fortbauen tonnten. Noch freilich lag ein von ber Phantafie gewebter Schleier auf allen Objecten, bie aus ber entfernten Simmelewelt bem Muge herüberleuchteten. Roch fcienen bie Gotter ihre feuerichnaubenben Roffe gu lenten, um ben Sonnenwagen heraufjuführen, und Selene mar es, bie bem nachtlich umberftreifenden Jäger ber Urzeit ben Pfab erhellte. Die flimmernben Lichter ber Sterne maren ben Aeghptern, Inbern und Chalbaern bie Seelen ber Tugendhaften, auch Syrer und Perfer faben in den Sternen manbelnbe Seelen, und im Buche Benoch heißen bie Engel Sterne. Aber mahrend Religion und Mythus alle jene Ericheinungen am himmel zugleich in bas Bespinft ber Phantafie einhüllten und bie Augen ber Priefterwelt mit geheiligtem Sinne auf bie Beranberungen am Firmamente gezogen wurden, pragte fich unwillfurlich mehr und mehr bie Wefegmäßigteit ber Borgange im Matrotosmus bem menichlichen aufmertfamen Bewußt.

fein ein. Jene ftete Regelmäßigkeit im Bandel ber Geftirne, jene bauernbe Gleichmäßigkeit und Wieberkehr ber Erscheinungen am Himmel, welche ehedem, da der Auffassungshorizont und Interessen bes früheften Urmenschen noch fehr eng begrenzt waren, nur dazu beigetragen hatten, die fich im engen Areise bewegende Aufmerksamkeit für alles Entferntere einzuschläfern, hatten im Lichte der neuen erweiterten Anschauungen hingegen ein immer tieferes Hatte ber rege Menschengeift in ben Intereffe auf fich gezogen. Eulturländern boch allmählich beobachtet, daß mit dem Mage des Sonnenwandels und ber Kürze und Länge ber Tage auch die regelmäßige Wieberkehr ber Erscheinungen von Frühling, Sommer, Herbst und Winter verfnupft war, wie hatte er alfo bie Sonne in ihrem Berlaufe jest nicht verfolgen follen, ba er gelernt hatte, bas Saattorn in die Erde zu legen, um an die Aussaat die Hoffnung einer segensreichen Ernte zu knüpfen. So hatte sich längst dem Bewußts sein ein gewisses, wenn auch ursprünglich noch ganz ungenaues Beitmaß eingeprägt, bas an bie Abichnitte eines Sonnenjahres gefnupft war, bie fich tennzeichneten an bem Blumen- und Blutenschmud bes Frühlings, bes beißen sonnigen Sochsommers, bes früchtereichen Herbstes und bes fühlern Winters. Allein Genauias feit und Bestimmtheit erlangten, wie leicht einzusehen, alle Zeitmaße nur erst ba, als die den Lauf der Gestirne beobachtenden Priefter gelernt hatten, Biffer und Beichen gur Unterftligung ber Erinnerung heranzuziehen. Nun erst konnte sich mit einer bestimmtern Sicherheit eine Eintheilung ber Zeitmaße vollziehen, nun erst ordneten fich Tage, Monde und Jahre vor bem immer weiter blickenben Bewußtseln in ein beziffertes, genauer fixirtes Reitfpstem, und mit ber Feststellung biefer erften, ber Erkenntniß fo nothwendigen Zeitmaße begann die Geburtsstunde der frühesten exacten Wissenschaft zu schlagen. An ber Hand von Mag und Bahl bammerte jetzt bem Bewußtfein eine neue Bedankenwelt herauf, in ber bie Aufmerkfamteit fich getrieben fühlte gu ordnen, ju meffen und mit Sicherheit

und Genauigkeit einzutheilen. Raums und Zeitmaße bemühte sich jetzt ber Geist aufzusinden, und während das Suchen nach einem objectiven, allgemein anerkannten Raummaße sich, wie wir sehen werden, zunächst den Körpertheilen, wie Hand, Finger, Fuß u. s. w. zuwandte, mußte sich das ursprüngliche Zeitmaß anlehnen an den makrokosmischen Wandel von Sonne, Mond und Gestirne, deren Himmelsbewegungen ihrer religiösen Erhabenheit halber im Beswußtseinshorizont des Geistes so bedeutungsvoll hervorragten.

Allein so sehr auch bas Ange, gestützt auf biese neuen Errungenschaften, fich einer genauern Betrachtung ber Himmelserscheinungen befleißigte, eine Betrachtung, bie jugleich bemuht mar, bie Bewegungen ber Beftirne nicht nur zu verfolgen, sondern bestimmter zu berechnen und untereinander ju vergleichen, fo irren wir boch, wenn wir meinen, alle biefe bereits ber tiefern Ertenntniß angehörigen Operationen hatten ursprünglich icon einem ftreng miffenschaftlichen Zwede Wie lange hat es noch gebauert, bevor bie Wiffenschaft von ber Ertenntnig um ihres eigenen Rugens willen in bewußter Beife jum Selbstzwed erhoben wurde! Bahrend bes Zeitraums ber Urgeschichte war an eine folde Erhebung bes reinen Wiffenstriebes noch nicht zu benten. Was auf dem Gebiete ber himmelstunbe, welche, wie wir feben, basjenige Bebiet mar, bas am frubeften eine von tieferer Erkenntnig begleitete Aufmerkfamkeit auf fich jog, an Resultaten eingeerntet und gewonnen murbe, bas fiel ursprünglich unabfichtlich und nebenher ab, bei Gelegenheit gewiffer Brobachtungen, beren Rugen gang anberer Art war. Diefer Rugen läßt fich leicht übersehen, sobald wir eben nur bebenten, bag bie Reit, in ber bie himmelstunde ein Forschungsfelb für bas schriftgelehrte Priefterthum ber Urgeit murbe, immerhin noch eine Beriobe reprafentirt, innerhalb beren fich ber mythische Proceg vollzog. Es wäre baber im hinblick barauf feltsam gewesen, hatte bie auf bie Geftirne gerichtete Aufmerkfamleit fich ursprunglich loszumachen gewußt bon ben mythisch-religibsen Anschauungen, bie, wie wir geseben

haben, in ihrer Beife bas gange Zeitalter feit bem Auffcwunge des Magierthums beherrschten. Wir bürfen uns daher in keiner Beise wundern, wenn wir bemerken, daß die Beobachtungen und Berechnungen der Biebertehr ber Gestirne, Die Feststellung der Sternconftellationen und die gange Gintheilung bes himmelsgewölbes urfprünglich nicht zu bem Zwede geschah, ben Horizont ber Erkenntniß und des Wiffens zu bereichern, sondern daß sich die Priesterwelt nur beshalb biefem mühseligen Geschäft unterzog, um baraus Prophezeiungen und Weissagungen herzuleiten. Waren ja boch die Sterne machtige einflufreiche Seelen, beren Wandel Göttern und Menfchen nicht gleichgultig fein konnte, ihr Lauf und ihre Stellungen jueinander und gur Sonne mußten baber beftimmte Bebeutung haben, und eben diefe Bebeutung zu erforichen, bas mar ber wichtige Zwed, ben bas Priefterthum verfolgte und bem zu Liebe es sich ben ausbanernbften Arbeiten langwieriger Beobachtung und Berechnung unterzog. Zwar mußten, um biefe Deutungen auch mit Sicherheit und Genauigkeit vornehmen zu konnen, Bahl und Mag in gehöriger Beife benutt und es mußte ber Lauf und bie Wieberfehr ber Sterne bestimmt angemerkt und berechnet werben, aber biefe Arbeiten von wissenschaftlichem Anstrich standen nicht im Dienste bes zweckbewußten Wiffenstriebes. Go biente, wie wir erfeben, bas Auge bes Forschers ber Wissenschaft nur absichtelos und unwillfürlich; benn noch immer waren die Briefter Naturforfder, Merzte und Sternbeuter in einer Person. Noch ahnte man nicht bie tiefere rein wissenschaftliche Aufklärung, welche bie genauere Beobachtung bes Laufes ber Geftirne bem Beifte zu gewähren im Stanbe mar. weiteres wollten die Magier und Briefter durch ihre Simmelseintheilungen ergründen, nichts anderes durch die aufmerksame Betrachtung ber Constellationen ber Sternbilber erforschen, als bie Gedanken jener mächtigen leuchtenben, alles erzeugenben Wefen, von benen bie uralte Weisheit lehrte, bag fie von ihrer Sohe herab bas Schickfal und die Zukunft alles Irdischen, folglich auch die der auf Erben manbelnden Menfchen überfahen, sobaß fie, richtig gebeutet, bem Beobachter biefes Schickfal vorauszusagen wußten. fagten die Priester in Aegypten aus befonders ausgearbeiteten Constellationstafeln der Geftirne bei der Geburt das Schickal des Lebens. Bei jedem wichtigen Vorhaben ging bas agnptische Bolf die Priefter um Rath an, und biefe befragten wiederum die Geftirne. \* Auch bei ben Libbern und Babyloniern tonnte bie Sterndeuterei fehr fruh festen Fuß fassen, da diefe für die Rechenkunft besonbers begabten Bölker auch bafür fehr rasch ein besonberes Interesse gewannen. Die fogenannte Aftrologie war, wie wir hiernach feben, ein Appenbir bes mythifden Broceffes in feiner letten Phafe, fie hatte fich angeschloffen und in ihrer Entwickelung abgezweigt aus ben physikalischen Clementen, welche mit bem Mythus im Verlaufe ber Zeit immer mehr und mehr verwebt wurden. \*\* Wir begreifen bager leicht, daß bie Sternbeuterei fich außerordentlich leicht verbreiten tonnte, fodaß fie fehr bald nach Griechenland wanderte und später fich auch bei den Romern Gingang verschaffte. Doch geschah es bei ihnen erft, wie uns berichtet wird, jur Zeit ber Imperatoren. Tropbem befag bie Sternbeutetunft zu dieser Zeit bereits viele Gegner, und die Raifer Diocletian, Maximilian, Konstantius, Konstantinus und Theodosius verboten biefelbe, jeboch wie es beißt ohne Erfolg. Bei Geneca \*\*\* lefen wir: "Das Schickfal ber Böller hangt von ben leifesten Bewegungen der Planeten ab, und Glück und Unglück treffen ein nach dem guten ober ichlechten Lauf ber Geftirne." Durch ben Glauben an ben gunftigen ober ungunftigen Ginfluß ber Beftirne entstand zugleich der Glaube an gludliche oder ungludliche Tage, ein Aberglaube, der fich lange erhalten hat und bei allen alten Bollern, ganz besonders

<sup>\*</sup> Bgl. Duff, "Die Cultur bes alten Aegyptens" ("Ausland", 1868, S. 994).

<sup>\*\*</sup> Bgl. bas Rapitel über bas Befen bee mpthifchen Proceffes.

<sup>\*\*\*</sup> De consolat. c. 18. Quaest. nat. II, 8, 2.

aber in Aeghpten zu Hause war. Daß fich die Astrologen der Urzeit zugleich ber Schrift bedienten, um bie Beftirne zu merten und ju bezeichnen, ift nach bem Vorausgeschickten felbftverftanblich. Schon in der frühesten Zeit finden wir bei den Phoniziern mit A den Mond, I die Sonne, H den Mercur, E die Benus, Q den Saturn bezeichnet. \* Bor A und O pflegte man, wie uns berichtet wird, den Sonnenbuchstaben I ju feten, und fo entstand der Gottesname Iaw (3av), ber bei ben Bacchifern und Gnoftifern vortommt und an ben sprischen Gottesnamen Jah erinnert, ein Wort, das wiederum mit bem Gottesnamen Jehovah gufammenhängt. \*\* Wie innig bie früheste himmelstunde noch mit ber mpthischen Götterlehre und bem Mithus aberhaupt verwachsen war, beweisen uns am besten bie Auffassungen ber Babylonier. Die Babylonier nahmen brei Rangordnungen von Göttern an: bie funf Planeten, bie fogenannten zwölf herren ber Gotter, b. h. die Zeichen bes Thierfreises und bie 36 berathenden Götter. Sie bestimmten nächst dem Thierkreise 24 Geftirne, von benen bie eine Salfte auf bie eine Geite trat, die andern 12 dagegen ihren Stand auf der andern Hälfte des Thiertreises nahmen. \*\*\* So, sehen wir, begann sich ber Geist bes ganzen unenblichen himmelsraumes zu bemächtigen und war bemüht, Orbnung und Uebersicht in bas mit Gestirnen reichlich übersäete Himmelsbild hineinzubringen, um sich ein möglichstes Verständniß über bie Bahnen und ben Lauf ber Gestirne zu verschaffen. Freilich hatte dieses Verständniß, wie erwähnt, einen ganz andern als rein wissenschaftlichen Ruten, aber war auch die Bereicherung bes Wissens nicht die Absicht des Bestrebens, so war, wenn auch unabsichtlich und unwillfürlich, doch hiermit bie Pforte jum Gebiete bes Wiffens und ber Wissenschaft geöffnet worden; benn ber Geist mar begierig

<sup>\*</sup> Bgl. "Die Gotter Spriens", S. 161.

<sup>\*\*</sup> Bgl. Friedreich, "Die Belttorper in ihrer fymbolifch-mpthischen Bebeutung", G. 17.

<sup>\*\*\*</sup> Bgl. Minter, "Die Religion ber Babylonier", G. 13.

geworben nach Renntnissen, die einen nur relativ praktischen Berth hatten, ober im Grunde richtiger boch nur einem ibealen Zweck dienten. Richt um ber Mittheilung und Berständigung felbst willen hatte ber Mensch ursprünglich sprechen gelernt; nicht ber Erweiterung bes religibsen Gefühles halber hatte er fich Erfahrungen und Entbedungen von geheimnisvoll erscheinenben Rraften im Gebiete ber Natur angeeignet, die eben dieses religiöse Gefühl später hinausleiteten in bie entlegenften Rreife ber Schöpfung; nicht um bee beffern Gebächtnisses und der Karern und genauern Erinnerung und Borftellung felbst willen enblich hatte fich die urfprüngliche Bilbschrift entwickelt; benn bie bilbliche Rachahmung von Naturgegenftanben geschah gleichfalls ursprünglich als etwas noch halb Unwillkurliches. In allen biefen, für die menschliche Entwickelung so wichtigen Processen trat bie Absicht und bie Willfür anfänglich jurud; benn bie fich hier ursprunglich abspielenden Bewegungen bienten andern Zweden und vollzogen sich absichtslos und instinctiv. lich, feben wir, verhalt es fich bier jest mit bem Proces bes Wiffens und ber Erkenntnigerweiterung. Im Dienfte eines andern Rugens vollzog auch fie fich absichtslos und unwillfürlich, und nur erft fpäter war es bem einfichtigen Menfchen beschieben, auf biefe Ertenntnigerweiterung felbft zu merten, um beren Bebentung und Muten für bie Bilbung bes Geiftes überhaupt einzusehen und fo babin gu gelangen, die Wissenschaft um ihrer felbst willen zu fordern. wenn fich auch nach geranmer Zeit die himmelstunde bem Dienfte bes Zaubers und ber Wahrfagerei entzog, wie lange ist fie noch fpäter bie Magb einer finftern Religion geblieben, und wie lange follte es felbft noch mabrent ber geschichtlichen Beit bauern, bevor fie im Stande mar, auch biefe letten Feffeln von fich abzuftreifen, um frei und felbständig dazustehen. Und bennoch ist es merkwürdig, wie weit die himmelstunde, obwol fie umfangen mar von Bauberglauben und myftischer Bahrfagefunft, ursprünglich trot biefer Ginfluffe von ben priefterlichen Sternbeutern geforbert murbe. Wicht

nur ben Auf- und Niedergang ber Geftirne, ihre Wiedertehr und ihre Stellungen zueinander hatten die priefterlichen Sternbeuter beobachten und berechnen lernen, sonbern, was mit biefer Berechnungs. weise aufs enaste verknüpft mar, die Forscher hatten sogar am unenblichen himmelsgewölbe, bas fich ihnen bauernb mit feinen unjabligen Sternhoufen um bie Erde ju bewegen ichien, nach einem constanten Rubepunkte gegenüber ber Erbe im Matrotosmus fich umgethan, um eine objective Stilte für bie klave Ertenninig ju gewinnen und die genane Berechung zu ermöglichen. In der That ift ja bie Berechung nichts weiteres ihrem Wefen nach, wie erweiterte exacte Erkenntnig. Aber eben biefe flare Uebersicht und Ertenntnigerweiterung am icheinbar nnentwirrbaren Sternenfnäuel bes nich um die Erbe bewegenden Nachthimmels bedurfte eines objectiven conftanten und hervorragenden Anlehnepunktes, und wirklich haben diefen fcheinbar ruhenben Puntt im Matrotosmus die Sternbeuter der Urzeit und des grauen Alterthums verhältnismäßig früh ge-Das gange himmelsgewölbe mit feinen lichten Schwärmen, glaubten bie Sternkundigen ber Urzeit, brebe fich um bie fieben Sterne bes Barengeftirus. In biefer herrlich ericheinenben Sterngruppe glaubten bie früheften Simmelsforicher ben Mittelpunkt bes ganzen Makentodmus gefunden zu haben, hier erblickten sie die festftebende Stupe nub ben um fich felbft freisenden Bol in ber Flucht der Erfcheimungen. Es wiederholt fich auf dem Gebiete der innern Erteuninigentwickelung, mas fich als Thatfache in ber gangen geiftigen Entwickelungsgeschichte aberhaupt als Gefet barftellte. weiterung gemiffer Unlagen und Fabigleiten und ihre allgemeine bauernbe Fortbilbung beginnt nur erft bann und hat nur exheblichen Fortgang, fobald fich außerlich ein objectiv hervorragender und allgemein anertannter möglichft feststehender Mittelpuntt gefunden hatte, auf den fich bie Aufmertfamteit von ben verichiebenften Geiten unwillfürlich concentrirte. Erft baburch alfo, bag bie innere Caspari, Die Urgejdichte ber Menicheit. IL.

Aufmerksamkeit eine außere und übereinstimmend anerkannte Stüte gewinnt, die allen Gliebern gleichfam jum feften Stabe und als hervorragender Mittelpunkt zur Sammlung bient und zum Führer wird, gelingt es, die allgemeine Uebersicht zu erweitern und ben "objectiven Entwidelungsproceg" (bei dem fich innere und äußere Factoren gleichzeitig zu unterftuten haben) in Fluß zu bringen. Diefe Ericheinung, bie uns bei jeder Gelegenheit ber außern organisatorischen Entwidelung flar entgegentritt, wieberholt fich munberbarerweise auch auf allen innern pipchologischen Gebieten, und fo burfen wir uns nicht wundern, daß fich uns hiermit ein Grundgeset ber allgemeinen pfpcologischen Entwidelungsgeschichte überhaupt enthüllt. Rurz ausgedruckt lautet biefes Gefet: Ueberall wo regelrechte Differentiirung ber Anlagen und Rrafte eintreten foll im Ginne einer fich ausbilbenben Organifation, bebarf es eines objectiv hervorragenden Mittelpunttes, der als conftanter Arpftallifationspunkt ber organifchen Geftaltung bient. Im Bereiche ber außern Natur haben die Forscher biefes Befet längst erkannt, bier handelt es fich barum ju zeigen, daß ebendaffelbe Entwidelungsgefet auch auf ben Gebieten bes pfpchologischen Innenlebens eine gang gleiche Beltung beansprucht. bei der frühesten Ausbildung des Anges und der Wahrnehmung, und bei ben babei auftretenben reflectorifchen Bewegungen läßt fich beutlich beobachten, wie bie genauere Regelung und Ausbildung (bezüglich ber Sammlung und Differentitrung) ber Reflexvorgange, bie bas Seben und bas geordnete beutliche Wahrnehmen vermitteln, nur baburch zu Stande tommen, bag im Auge felbst ein fefter Begiehungspunkt, gleichsam ein hervorragenber, sammelnber Mittelpunkt sich als Stütze herausbildet, um als Führer für die Orientirung Diefer Leitepunkt ift bier junachft bie berim Raume ju bienen. vorragende Stelle bes beutlichsten Sehens auf der Nephaut. ist biefer Bunkt im Auge gleichsam für bas innere subjective, psychologifche Schlugverfahren ber Seele, bas bie raumliche Bahrnehmung

im Gehirn ju Stande bringen hilft, ein außerer, objectiver und confianter Regulator, burch beffen hervorragende Mithalfe unwillfürlich die feinere Nuancirung in der Schätzung und Unterscheidung ber Raumdistanzen gefördert wird, sodaß das Raumbild nicht chaotisch verfließt, sondern die Reize nebeneinander geordnet, klar und übersichtsvoll gegliebert aufgefaßt und verstanden werben können. Bei ber weitern Ausbildung ber mahrnehmenben Erkenntnig wieberholt fich das nämliche Berhältniß. Es ist hier das zum Himmel mit seinem Sternenchaos emporblicende Auge, das fich im Drange nach tieferer und erweiterter Ertenntnig unwillfürlich innerhalb ber freisenden Bewegungen und Berfchiebungen aller Geftirne nach einem äußern hervorragenden Mittelpunkte als objectivem Regulator umthut, auf welchen es alle biefe Bewegungen conftant gurudbeziehen und vergleichen tann, um sie einzeln beutlich zu sonbern, zu vermerken und bamit bas Sternenchaos verständniftvoll und berechnungsfähig aufzurollen und zu ordnen. Diesen Mittelpunkt hatten bie Sternkundigen bes fruheften Alterthums, wie erwähnt, im Siebengestiru \* aufgefunden, und sie betrachteten diesen hervorragenden Fleck am himmel als "ben Gipfel bes Weltalls", von bem herab man alle Bewegungen und Bahnen ber Geftirne beutlich übersehen tonne. — Es ist leicht einzusehen, bag es schwierig, ja fast unmöglich war, eine Mare und geordnete Eintheilung bes Sternenheeres vorzunehmen, bevor nicht eben biefer icheinbar rubende Mittelpunkt bom Auge am Firmament aufgefunden und festgestellt mar. fich bisher ber mahrnehmenbe Blick am nächtlichen himmel unter den bahlnziehenden, fich gegeneinander mit ber Zeit verschiebenden Sterngruppen nur zu leicht verirrt, wie in einem unentwirrbaren Labhrinthe, fo war jest ein Compag am himmel gefunden, ber bie

<sup>\*</sup> Richt zu verwechseln mit bem beutigen Siebengestirn, ben sogenannten Plejaben. Das Siebengestirn ber alteften sternkundigen Bolfer war ber sogenannte Rleine Bar mit bem Polarstern.

292

Wahrnehmung und räumliche Ueberficht bes Ganzen erleichterte und fo burch feine Stuge bagu beitrug, daß fich bie Bahrnehmungen in Bezug auf den himmel mit seinen Sternbilbern zur Erkenntniß erweiterten. Go fruh, feben mir, mar es bem Menfchengeiste befchieben, fich eine gewiffe Ertenntnig über die Berhaltniffe im Datrotosmus zu erwerben, freilich betraf folche nur erft eine rein außerliche genauere räumliche Orientirung, aber diefelbe war genugend, um auch auf bas bisher ausgebildete Zeitbewußtfein gurudanwirten. Ronnte fich boch jest erft, nachbem fich bie wachsenbe Erkenntuiß mehr und mehr im himmelsraume mit feinen Bilbern und Objecten bewußtvoller orientirt hatte, allmählich die Idee ber Unendlichkeit und Ewigkeit als höchfter Erkenntnigwerth, wenn auch anfänglich noch untlar, aufdrangen. Das barf uns nicht auffallen; benu folange bie himmelsforicher nur ein gang untlares Gewebe von fich ftets verschiebenden Bilbern und Borftellungen am Firmament vor fich hatten, über bas nur bei Tage bie Sonne hinüberfuhr, bereu Lauf man nicht immer gleichmäßig verfolgen tonnte, unterlagen ihre Ginbrude einem untlaren überfichtelofen Wechfel. Erst jest, nachbem am himmeleraume ein fefter, objectiver Anhaltepunkt entbedt war, ber als Stute weiterer Bergleichung und jur genauen Feftftellung aller Sterngruppen und Puntte biente, tonnte fich ein feststehenberer continuirlicher hintergrund für bas umfaffenbe Zeitbewußtfein bilben, auf ben hinblidenb ber Beift fich aus bem Wechsel ber Borftellungen emporheben tonnte jur Borftellung bes "danernben Bechfels". erft war bem ermeiterten Zeitbewußtsein bie objective Stute geliehen, vermoge beren es die Borftellung bes continuirlichen und magvollen Wechsels und ber ewigen Daner völlig Kar ins Bewußtfein zu heben im Stanbe mar. Richt ohne die Stfige eines ber Ertenntniß zugunglichen Dages (Grenzwerthes) tonnte fich folglich bie 3bee ber ewigen Dauer und fomit bie Begriffe von Ewigkeit und Unenblichfeit überhaupt ins Bewußtsein heben; benn bas an fich Daglofe und Unerfaßte ift nur bas Endlofe, bas teiner Er-

fenntniß und gar teiner Borftellung juganglich ift. noch maß- und hiermit erkenniniflose Wechsel ber ungahligen, fich allnächtlich in jeber Stunde verschiebenden Sternbilber mar bem himmelsforscher mur ein Labhrinth, ein unentwirrbares Chaos von lichten Buntten, bas feiner mahrhaften Auffaffung juganglich mar. Es verhielt fich mit biefem auffassungelosen Wechsel ber Berhaltniffe um nichts beffer, wie mit einem etwa eintretenben ploglichen absoluten Stillftand aller außern Objecte und Erscheinungen. Auch ein folder absoluter Stillftand mare (wenn überhaupt bentbar) im entgegengefetten Sinne für bie Auffaffung unb bie Ertenntnig völlig werthlos. Denn hiermit mare bas Borftellungsleben gu einer unertraglichen Gintonigfeit und Gleichformigfeit, b. b. ju einem mahren Stillftand, gewiffermaßen gu einer völligen leere berurtheilt, fobag ber Beift in endlofer Erlebniglofigfeit, in Langeweile und Beitleere vertommen mußte, ein Buftand, bem gu entgeben berfelbe jede Anftalt treffen wilrbe. Dort im Chaos bie unentwirrbare Orbnungslofigfeit, bie labprinthifche, teinem Dagftabe jugangliche Raumleere, hier bagegen bie abfolute Langeweile und Beitleere, beibes Berhaltniffe, welchen ebensowol bas mahrnehmenbe Auge wie bem entsprechend die vorstellenbe innere Ertenntnig nothwendig zu entgehen suchten. Wie ber gefittete Staat ber Anarchie und bie gange unenbliche Welterbnung bem abfoluten Chaos ju entgehen fuchen, fo ftrebt bas nach Ertenntnig ringenbe innere Auge bes Geiftes nach geordneter Ueberficht ber Erscheinungen, indem es fich an alle biejenigen conftanten Puntte antlammert, die ihm entgegentreten unter ben Einbruden. Der flare Ertenntniganfang beginnt alfo erft ba, wo bas Chaos ber Eindrucke fich gruppirt und ordnet um bie herausgegriffenen constanten Puntte, wie die Staatsglieder um den organifatorifchen Führer und Lenter. Erft indem bie Ertenntnig Diese conftanten leitsamen Punkte ber Angenwelt jebesmal herausfühlt und an ihnen festen Buß zu faffen sucht, wie ber verschlagene Schiffer auf einer Felfeninsel, um von biefem gesicherten Orte bie Wogen ber Einbrücke zu übersehen, erst ba beginnt bas sich nach Mag, Ordnung und Ueberficht fehnende Auge der Erkenntnig ju bilben und zu erweitern.

Mit bem Beginne ber flarern Ertenntnig aber heben fich von neuem bie Schwingen bes Beiftes, benn neue Borftellungen werben in ihm rege, und neue Fragen beginnt sich die Seele aufzuwerfen. Noch freilich war die foeben in einen Wachsthumsproces getretene Erkenntniffähigkeit, die fich an ber himmelskunde zuerft erprobte, nicht fo weit vorgeschritten, daß sie bie Fragen richtig ftellte, um auch richtige Wege zu ihrer Beantwortung einschlagen zu konnen. Im Gegentheil, wir feben ben primitiven Proceg ber Erkenntnig mit ben allervertehrteften Frageftellungen beginnen, fobag wir uns Uber die schiefen Antworten nicht wundern burfen, welche fich ber Beift anfänglich ertheilte, jumal biefe nur mit Rudficht auf bie berrichenbe Weltanichauung beantwortet werben tonnien. Es ergeht alfo ber beginnenden Erkenntnig wie bem Steuermanne, ber im Sturme oft bie verkehrteften Curfe nimmt, um in ben Safen zu gelangen. Aber der sich entwickelnde Geist hatte bennoch die ersten Anker gemorfen, er hatte bezüglich ber Gindrucke bes himmels fest bauernbe Bunkte entbedt, die ihm als Leitsterne auf den schwierigen Entbedungsreisen ber Erkenntnig bienten.

Batte bie fich entwickelnde Erkenntnig, wie wir feben, bie 3ber ber Dauer und der Ewigkeit ins Bewußtsein gehoben, fo begannen nun mit Rudficht barauf die himmelstundigen Forscher fehr früh aus ihrer nachften Umgebung wieberum biejenigen Erscheinungen ine Ange zu faffen, welche ber Ibee ber völligen Dauer zu miberfprechen Schienen. Schien auf ber Erbe nicht alles einen Anfang gu nehmen, ebenfo wie ber Menich, ichien nicht jebe Pflange, indem fie als Saatforn ber fruchtbaren Erbe übergeben wurde, einen Anfang gehabt ju haben, und bie menfchliche Ertenninig felbft, indem fie fich an festftehenden Buntten bes Matrotosmus zu ber Borftellung bes ewig bauernden Areislaufes des Himmelsgewölbes um den ichein-

1 1 1 1

bar ewig ruhenden Bol erhob, mußte nicht auch sie beginnen von einem ichopferischen Puntte aus? Wenn aber alles um uns und mit uns (fo ichlog ber noch linbliche Beift) einen erften Anfang gehabt hat, so muß doch auch der Himmel einen Anfang gehabt haben, und indem die noch kurgsichtige Erkenntniß die endlichen Theile und Erscheinungen mit bem unenblichen ewigen Bangen vermischte, begann fich ber Menschengeift bie falschen Fragen mit Rudficht auf bie herrschende mythische Weltanschauung unklar und falsch zu beantworten. Go tonnte es gefchehen, bag bie fruheften Antworten ber Priefter auf bie Frage, wie und woraus die Welt entstanden mar, babin lauteten: bag bie Götter biefen Unfang ichufen, inbem fie vor fich das geftaltlofe, mag- und ertenntniglofe Chaos ober bie Leere ber Ordnung unterbreiteten. — Mur erst die früheste Entwickelungegeschichte bes Ertenntnigprocesses ift, wie fich im Kolgenden genauer noch zeigen wirb, im Stanbe, uns auf die Borstellungen hinzuweisen, welche ben Menschen zum tiefern Nachbenken auregten, um ihn endlich jur Philosophie hinzuführen, nur erft fle ist ferner im Stande, ju zeigen, weshalb unter biefen Vorstellungen jugleich bas gestaltlofe Chaos und bie Leere im Gebankenkreife ber Dichter der Theogonien eine so große Rolle spielten. Sahen die ersten tosmologischen Denter bas Chaos doch als ben Urftoff ber Welt an, zu welchem die Götter gleichfam erft die Form hinzutrugen, um das geordnete Weltganze zu bilben. Vorstellungen, die befanntlich noch beutlich bis in die Gedankenkreise ber großen griechischen Philosophen hinüberreichen.

Mit der Beobachtung bessen, was zum Beginn der klaren Erkennts niß gehört (und wir sahen, daß dieses zunächst die Concentration und Sammlung der unbestimmten wirren Eindrücke auf einen außern constanten Mittelpunkt war, der sich der Anschauung gegenüber bestimmt hervorhob [Rulls oder Bergleichspunkt] und so zum allgemeinen Stüppunkt der Bergleichung und klaren geordneten Uebersicht gemacht werden konnte), brangte

fich bem Beifte unwillfürlich jugleich biejenige Ginbruddweise im Bewuftfein auf, die eben die Nare Ertenntniß hindert. Wir faben, baß bie himmelskundigen Priester sehr bald erkannten, daß bieses bie an sich wirre Masse und das gestaltlose finstere Chaos war, sei bieses nun ein Raumcaos als wirre Ordnungslofigkeit, ober eine Zeitleere als ewiger Stillftand alles Gefchehenen, b. b. bie Beitlofigfeit. Das geftaltlofe Chaos (als Anschauung ohne Begriff) entspricht ber Bedeutung ber ordnungslosen Die Auffaffung ber völligen Beitleere trat genau ge-Maumleere. nommen erft fpater in ber Entwidelungsgeschichte bes Ertenntniglebens auf, ihr entspricht allein bie Bebeutung bes "Richts" (als abstracter Begriff obne Unichauung), infofern biermit ber abfolute Stillftand, b. b. bie Aushebung alles Wechsels und Werbens, mit Ginem Wort die Leere ausgebrudt wird, und zwar nach bem Sape: "Aus Richts wird nichts." Das Nichts barf man bemnach bem Begriffe nach als die ewig wechsele lose, absolut eintönige Zeitleere, als absoluten Stillstand betrachten. Der sonderbare Say, daß Gott aus Nichts die Welt geschaffen habe, konnte nur erst ausgesprochen werben, als bie Auffassungen ber Beitleere, b. h. ber Zeitlosigkeit neben ber Borftellung ber Raumlofigkeit höber ins Bewußtsein traten. Daß eben biefe Begriffe als berichtigenbe (orientirende) Grenzbegriffe (vgl. Kap. 3, Anmertungen über ben Werth bes Rullbegriffs) beim Beginn bes Bachethums ber tiefern Ertenntniffabigfeit eine Rolle zu fpielen anfangen, barf uns nicht wundern. (Bgl. zugleich bas folgende Rapitel.) Conberbar ist es, was sich uns im Folgenden genauer jeigen wirb, daß man stets biefe in ber Unterscheidung auftauchenben Grenzwerthe für wirkliche, reale Grenzen bes Weltalls hinfictlich eines wirklichen Anfangs und Enbes felbft nahm. Man beachtete nicht, bag bas Unendliche keineswegs aufgehört hatte zu eriftiren, wenn bie Dinge und Wesen in ihm die Tendenz jum Chaos ober jur Leere eingeschlagen hatten; benn wie weit sich auch alle Welttheilchen in der Ordnungslosigkeit ober Monotonie ber Gestaltung verlieren mochten, der Abstand vom mittlern Grenzwerthe der Ordnung mußte ihnen allen tenntlich und, wenn auch unsicherer, für immer fühlbar bleiben. Der Anfang und das Aufhören ber Ordnung im Weltall sind baber selbstverständlich niemals der Ansang bes Unendlichen felbst. Allein, was felbst in spaterer Zeit ben Weltweisen nicht immer vollends flar wurde, bas tonnte ben fpeculitenben Prieftern bes Alterthums noch nicht jum Bewußtsein tommen, und fo muffen wir es begreiflich finben, wenn wir von ihnen bas fogenannte Chaos ober bie Leere als ben realen Anfangsjuftanb bes Weltalls bezeichnet finden. Damit hangt es jusammen, bağ man übersab, bağ sic aus bem Chaos

und ber Leere überhaupt feine Ordnung ichaffen lagt, fofern vorher noch nie eine Ordnung vorhanden war. Denn wir werben im Folgenden feben, daß bas Chaos und die Leere immer nur an fich eine mehr ober minter ftart geminberte Ordnung bleiben. Das Chaos ober bie Monotonie tonnten fich baber unter Umftanben aus Ordnung entwideln, aber nicht bie frühefte Ordnung aus bem Chaos. Innerhalb vericiebener Bewegungsverbaltniffe tonnen fich recht wohl unter Umftanben relative Gleichgewichts= juftanbe ausbilben, bie wieber in bie Tenbeng ber Bewegung gurudgleiten, aber aus einem absoluten Gleichgewicht als ewigem Stillftand refultirt niemals eine erste Keinste Bewegung, es sei benn, ich ruse einen Deus ex machina gu Gulfe. Weil man inbeffen, wie fich in ber Folge genauer zeigen wird, biese Ueberlegungen unterließ, geriethen bie Priefter eben nothwendig auf ben Dous ex machina und auf bie Gotter als Schöpfer außerhalb aller Welt. Es ift von besonderm Werth in pfpcologischer hinficht, zu bemerten, baß fich ber Rachweis hiermit an bie Hand gibt, daß sich mit dem Beginn der Caren und tiefern Erkenntniß auch die gefährlichsten Frethamer, welche fich fo lange in ber Erkenntuis behaupten follten, ausgebildet und festgesett haben. Das im Text ervahnte psychologische Erkenntniggeset, babin lautenb, bag obne. Sammlung und, was bamit jufammenhangt, ohne bie objective Stuge eines mitmirtenben conftanten und bervorragenben außern Bunttes, an bem bas erkennenbe Subject biefe Sammlung vollziehen kann, keine gefermäßige geordnete Ueberficht und Erlenntnißentwidelung möglich ift, ergangt fich ju bem Sage, bag bie haotifden Borftellungszuftanbe als Brengen bie Ertenntnisfabigfeit labmen und berabfegen. Wie nachaes wiefen bat biefes Gefet inbeffen nicht bloge Gultigfeit fur bas innere Borftellungsleben und bie Mare Grienntnis, fonbern es last fich in ber außern Ratur und Wirklichleit im Arpftallisationsproces bis tief hinab in die unorganische Natur verfolgen und kommt an den organischen Gebilden noch viel beutlicher zum Borfchein. Das außere ftaatliche Bufammenleben der Individuen wiederholt biefes Bilbungsgefes gleichfalls, und auch ber Sprachproces ließ fich bem entsprechend als ein munberbarer Arpftallifationsproces mit Rudficht auf fortbilbenbe conftante Dittelpuntte nachweisen. So, seben wir, wiederholen fich im Außenleben wie im Innenleben die gleichen Gesete, wir seben sie wiederlehren in der Morphologie des Mitrotosmus wie in ber bes Matrotosmus, fie treten in ber Phys fiologie ebenfo wie in ber Pfpchologie ju Tage, und bie Entwidelungs: geschichte aller Berhaltniffe ber Außenwelt ftimmt hiernach nachweislich überein mit ber Entwidelungsgefdichte ber pfpchifden Innenwelt, und

auch die Bilbungsgefchichte bes tiefsten Erkenntnislebens im Geiste macht biervon, wie sich zeigt, teine Ausnahme.

Die himmelstunde, mit ber bas tiefere Ertenntnifleben anfänglich ermachte, batte fich mertwurbig fruh berjenigen Mittelpuntte bemachtigt, welche feiner erften Ausbildung jur Stupe bienten. Richt nur, bag man für bie zeitliche Tageseintheilung unwillfürlich ben jeweiligen Standpunkt ber Sonne und ben Mond jum objectiven Anfnüpfepuntte machte, um biernach ichon verhaltnigmaßig frub eine gewiffe Beiteintheilung bes taglichen Lebens ju treffen, sonbern auch in bem fternenreichen Labyrinthe bes Nachthimmels hatten die Forscher den Faden det Ariadne aufgenommen, um zu einem objectiven constanten Ruhepunkte zu kommen, ber, wenn er auch blos scheinbar war, doch dem Auge als erster gesicherter Anknüpsepunkt für die Entwickelung weiterer Erkenntniß dienlich sein mußte. früheste genauere Zeiteintheilung noch anfänglich großen Schwierigkeiten unterlag, lagt fich leicht ermeffen; fo mar es anfänglich zweifelhaft für bie himmelstundigen, ob man von einem Sonnenuntergange bis zum anbern die Tageslänge rechnen und eintheilen follte, ober ob man einfach vie bloke Tageszeit in Bezug auf Sonnenauf: und Untergang zum Maßstabe ber Theilung nehmen sollte. Es ist baber zweifelhaft, wie bie erste Eintheilung getroffen murbe, und es ericeint mabriceinlich, bag man anfanglich Tag und Racht gesondert für fich betrachtet hat. Daß fich bas niebere Boll und die Menge noch nicht einer folden genauern Gintheilung, weber ber Tage noch ber Jahresabschnitte bediente, ift leicht erklärlich. Der Boltstalenber ber Culturvoller bes fruheften Alterthums, batte baber nichts weniger wie einen wissenschaftlichen Anftrich. Das Boll richtete fic nicht wie bie himmelstundigen Priefter und Weisen bes Landes nach ben Sternbilbern, sonbern nach ben bervorragenbften Gefcheinungen ber natur. So biente bas Bluben gewiffer Gewächse, bas Reifen ber Früchte, ber Beginn ber Ernte und bas Erscheinen ber Bugvogel jur Ralenbereintheilung. Der Bug ber Rraniche mußte bie Saatzeit, und wiederum ben berannahenden Winter verfunden, und ihr Flug wurde baber in Griechenland forgfältig beobachtet. Benn bie Schwalbe im Frühling erschien, so war ber Weinstod zu ichneiben, und wenn bie Schneden aus ber Erbe hervortrochen, fo war bie Ernte nahe. Die Blute bes Scolpmus und ber Gefang ber Beufchrede verfundeten ben Sommer. Allmählich jeboch wirften bie Sternfundigen babin, bag auch ber Aufgang gewiffer Stern: bilber jum genauern Ginhalten bes Beitabschnitts gewählt werbe. Go befiehlt Sefiod beim Aufgange bes Drion im Julius ju breichen, und wenn berfelbe nebst dem Sirius inmitten bes himmels ftebt, Arctur aber in

ber Morgendammerung aufgeht, fo follte die Beinlefe beginnen. Obwol alfo, wie wir hieraus ertennen, bie Bewegungen und Stellungen ber Sternbilber gu Beitbeftimmungen icon frub benutt wurden, fo rechnete man boch noch vielfach in verhaltnismäßig fpater Zeit im großen nach sogenannten Menschenaltern, nicht nach einzeln gezählten Jahren. bas Jahr anbelangt, fo rechnete man von einem Commer gum anbern, und gablte biefe gu Menichenaltern gufammen; benn anfanglich wußte man noch nicht genau gu bestimmen, wohin man am ficherften ben Scheibepuntt bes einen Jahres vom andern Jahre ju verlegen hatte. Erft viel fpater, als bie Stundeneintheilung bes Lages icon giemlich genau geworben, gewann man als Abichnitt biergu bie langfte Racht, Die in ber Gottin Leto personificirt wurde. - Sauptsächlich concentrirte fich feit uralter Beit bie Beobachtung ber Briefter auf ben Mondwechsel. Die Beit bes Reumondes war bei allen Volkern bes Alterthums ein religidses Fest. man ben spnodischen Monat von 29 Tagen 12 Stunden und 3 Minuten felbstverftanblichemeife noch nicht febr fruh berechnen lernte, liegt auf ber Sand. Dennoch theilte man die Beit icon febr fruh ein in Monde, und man begann bierbei ben Tag als ben erften bes Mondes gu feben, an welchem berfelbe guerft wieber neu erschien. Um bie Reit bes Ericheinens versammelte man fich auf boben Bergen, um genau bas erfte hervortreten bes Monbes ju bemerten. Bei biefer Beobachtungsweise war es möglich, ungefahr 30 Tage für ben Monat ohne Ausnahme berauszubringen. Zwölf solche Monbe ergaben 360 Lage, also nur fünf Tage weniger als bas gewöhnliche Sonnenjahr. Inbeffen biefe Differenz. bie fich bei genauerer Berechnung noch großer ftellt, tummerte bie alten Boller bei ihren noch geringen Gulfsmitteln nicht. Die Griechen theilten biefe 30 Tage bes Mondes in brei Theile ju brei Detaben, indem fie bis 20 aufwarts und von bier an wieber rudwarts gablten, um fo gleichfam burch ben Bablungsact, bezüglich Bu- und Abnahme, bem Monde ju folgen. - Als bie bedeutenbften Aftrologen und himmelstundigen ber Urzeit traten unter ben altern Bolfern bie Megypter, Babylonier unb Chalbaer auf, besonders ben leptern beiben Bollern tam ein großes Talent für bie Auffassung von Raum- und Größenverhaltnissen und Gewandtheit im Bablen und Rechnen halfreich entgegen. — Sonne, Mond und Planeten begann man verhaltnismäßig fruh von bem Wandel ber übrigen Sternbilber ju fonbern. Den Bogen, ben bie bem Sonnenspftem angeborigen Sterne am himmel beschrieben, theulte man in 12 bestimmte Theile, welche man ber Reihe nach burch Thiere verbildlichte und ben Thiertreis nannte. Die berühmen 12 Arbeiten bes Herafles wurden

schon im Alterthum als bas Durcharbeiten der Sonne burch die 12 Zeichen des Thiertreises angesehen.\* Den Aufgang ber Sonne verglich man mit einem Gi, ben Untergang mit einem Apfel. Der Apfel war bas Bilb der reif gewordenen, jur Erbe berabgefallenen Sonne. Im weftlichen Meere, bort wo die Sonne untergeht, stand nach altgriechischem Mythus ein Baum mit golbenen Mepfeln, welche von ben Desperiden, ben Tochtern bes hesperus (Abends) und von dem Drachen Labon (ber Racht) gehutet wurden. -- Was nun die Beobachtung bes Fixsternhimmels betrifft, so saben wir mar es von hober Wichtigkeit für die genauere Betrachtung und Berechnung ber Geftirnconftellationen, bag bie alten Sternbeuter (benn als eigentliche Aftronomen maren fie noch nicht zu bezeichnen, fondern bas wurden fie erft im Laufe ber Zeit) bereits im "Siebengestirn" die "Höhe" des Weltalls gefunden zu haben meinten. alten Inbern maren bie fieben Sterne Rishis, b. h. fromme Buger, Die um ben Mittelpunkt bes himmels wohnend, bestanbig in die Betrachtung Gottes versunten finb. In ber Mitte aber thronte Inbra. \*\* Auch von ben Chinesen wird uns Aehnliches berichtet; fie faben in Diefem Gestirn ben Palaft bes hochften Gottes und herrn, bes Urgeistes Zai-lie, von bem alles Mag und Biel in ber Welt ebenfowol wie ein alles belebender schöpferischer Ginfluß ausging. Selbst die Finnen wollen in diesem Ge ftirn bas Thor erkennen, durch welches alles Leben in bie Welt ge-Die Abiponen feben im Siebengeftirn bie Seele ihres fommen ift. \*\*\* Großvaters (großen Häuptlings). Da bas Geftirn in Gubamerita in jenen Breiten einige Monate unter bem Horizonte verschwindet, trauern fie bierüber und balten ben Großvater für trant, wenn er wieder empor-Beigt, fo feiern fie ein Freudenfeft. + Die Babplonier faben im Siebengestirn ben Thron ihres machtigen Blipgottes. ++ Die romischen Land: leute vergleichen die sieben Sterne mit sieben Dreschochsen (soptem triones), da fie bemerkten, daß diefes Sternbild fic abulic den Drefcochfen auf der Tenne stets rings im Kreise bewegte. Die Phonizier nannten bieses Bestirn bas rebende Dobebe ober Duben und richteten fich nach bemielben auf ihren Schiffahrten. Da bem Ausbrud nach biefes Geftirn bei ben Phoniziern zugleich Bar bebeutet, fo follen bie Griechen bas Siebengestirn

<sup>\*</sup> Bgl. Mengel, "Bordriftliche Unfterblichfeitelebre", S. 13.

<sup>\*\* @</sup>benb., G. 44.

Bgl. Thomaffon's "Finnifche Mythologie", S. 38.

<sup>†</sup> Dobrizofer, U, 87.

<sup>††</sup> Grotefenb, "Reilinfdriften", 1852, G. 21.

aus Disverftanbniß ben Baren genannt haben. \* Dag bei folder außers ordentlicher Bunahme bes Beitbewußtfeins, wie es burch bie Anftoge ber früheften Sternbeuterei geichab, auch ber Sinn für genaueres Dag und Eintheilung ber Raumgrößen wachsen mußten, laßt fich von vornherein Doch mußte fich bier auf bem Gebiete ber Geometrie ans fanglich ein abnlicher Broces vollziehen wie Aberall, b. b. es mußten fich vorerft bestimmte und conftante Magstabe allgemeine und objective Geltung verichaffen, bevor ein übereinftimmenbes Deffen vorgenommen werben Es verhielt fich nun, wie uns berichtet wird, mit ber erften Aufnabme folder Dabftabe wie mit ber Feststellung ber frubeften Bablbilber. Bie fich bas Bablen balb unwillfarlich bes beffern und leichtern Mertens wegen an bie Finger anlegte und bie Bablgeiden mit bestimmten Sandund Singergeberben gufammenhangen, fo in abnlicher Beife verhielt es fic mit den erften objectiven Raummaßftaben; um fie ju gewinnen, lebnte man fich unwillfurlich an bas Rachftgelegene an. Diefes Rachftgelegene war ber eigene Rorver (ber ja unbewußt in feiner Große und feinen Bewegungen bem Muge langft bie außern Anfnupfepuntte gur Schatung und Bergleichung ber Großenverbaltniffe geboten batte). fonitt man baber fast unwillfürlich alle biejenigen leichtbeweglichen Theile beraus, Die jum Meffen benutt werben tonnten; Diefe Theile aber maren hand und Jug. Go finden wir beifpielsweise im alten Aegypten zwei Dageinheiten im Gebrauch, und zwar bie große ober tonigliche Gle, und die fogenannte Aeine Elle, beren Berhaltniß 7:6 war. Wie war aber biefer Dafftab gewonnen worden? Das ift leicht zu erfennen, fobald wir und nur bie Art feiner Bufammenfepung betrachten. Die tonigliche Elle (Mahi suten) bestand nämlich aus fieben Balmen, bas find Sandbreiten, und diefe wieberum maren aus vier Fingerbreiten gusammengesett. Die lleine Elle (Mahi nota) beftand aus fechs Balmen ju je vier Fingerbreiten, jusammen aus 24 Fingerbreiten. Sop war bie handbreite zu vier Fingern gerechnet, Teba mar bie ursprungliche Fingerbreite (Daktylon). Lepfius nimmt an, bag bie große ober toniglide Elle ursprunglich in feche Balmen getheilt war. \*\* Die Atolemäer haben in Aegypten die alte Maßeinheit zwar nicht geanbert, doch baneben ein gang neues Dag, und zwar ben sogenannten ptolemaischen Juß zu zwei Drittel ber königlichen Elle eingeführt. Bahrend die alte Maßeinheit der Aegopter, wie wir sehen, die Elle war,

<sup>\*</sup> Friebreich, "Die Beltforper in ihrer mythifch-fpmbolifchen Bebentung", S. 168.

<sup>\*\*</sup> Bgl. "Auslanb", 1866, S. 391.

## 302 V. Der urfpring lide Anfidwung bes intellectnellen Lebens.

bediente man sich in Griechenland und Rom bes Fußes. Der Fuß bei stand aus 16 Fingerbreiten. Das Steigen bes Nils wurde in Aegypten nach der ältesten hergebrachten Maßeinheit ausgerusen, und obwol der große Nilmesser bei Elephantine nach der spätern königlichen Elle eingestheilt war, so wollte man dem Bolke, wie es scheint, die Reduction auf das älteste, eingebürgertste Maß damit ersparen.

r ...

## Der Uebergang des mythischen Processes in die tosmogonische Speculation.

Die lette Phase bes unthischen Brocesses. — Alleblick auf die Anschanungen ber Priesterwelt in Bezug auf das heilende Licht und das unheilvolle Dunkel, sowie auf die sich daran knüpsenden Borstellungen von Zengung, Seele, Arantbeit, Tod u. s. w. während der Feuerzeit. — Die neuen Anstoße der Himmelskunde in Bezug auf das Erkenntnißleben. — Unterschied der kosmogonischen Lehren von der bisherigen Borstellungsweise der Dinge und von der später entstehenden philosophischen Denkweise. — Das Sammelwesen heiliger und mythischer Priesterschischen. — Die Entwickelung des Priesterthums in Aegopten und die ägyptisch-kosmogonische Sötteranschauung. — Die Hierarchie und Dogmatik als Hemmschub der weitern Entwickelung des Geisteslebens im Orient. — Griechenland als einzige Stätte der weitern Entwickelung des Erkenntnischebens.

Wir nähern uns jetzt in der psychologisch-historischen Entwidelung des Menschengeistes dem Ende der eigentlichen Urzeit. Bliden wir zurück auf den merkwürdigen Umschwung, der sich im Borstellungsleden der höher entwickelten (priesterlichen) Kreise des frühesten Alterthums durch die Aufnahme des Schristwesens vollzogen hatte, und beachten wir den Aufschwung, den die Entwickelung des Nachdenkens durch die Pslege der Himmelskunde und die damit verkulpste Erweiterung des Zeit- und Naumbewußtseins nahm, so werden wir es begreislich sinden, wie die Menschheit, allmählich mehr und mehr geftartt burch folche Billfemittel, aus bem Dammerlichte ber Urzeit heraustrat in ein neues Zeitalter, in bem fie fabig mar, ihre Anschauungen und Erinnerungen aufzuzeichnen und für immer ju bewahren. Bir fteben am Anbruch ber hiftorifchen Zeit; benn ber Menich hatte jest ben Griffel führen gelernt, mit bem er es berftand, feine Gebanten und Erlebniffe in Stein und Erg gu graben, um fie auf folche Weise bem Gebächtnig ber Nachtommen zu erhalten. Gine neue Spoche war gekommen, ein neuer großartiger Umschwung bereitete sich vor; benn neue Reime fammelten fich, aus benen fich erweiterte Unschanungen entwideln mußten, auf welche wir nunmehr unfer Augenmert ju richten haben. - Die Blutezeit bes Mathus mar vorüber, die im mathischen Processe liegenben Elemente begannen ju machfen, ju treiben und fich ju bifferentiiren, bie gemeinfame Gulle aber murbe zersprengt. Und wiederum waren es die Priefter und die mit ihnen in Berbindung ftehenben Ganger und Seber, die une ale bie frühesten Trager biefer neuen geiftigen 3m Priefterthum ber Urgeit Entwickelungsepoche entgegentreten. allein hatten fich ja bie Reime ber Reihe nach gefammelt, Die gur geistigen Fortentwickelung ber Menschheit bienten, und fo tann es uns nicht mundernehmen, daß von hier aus ber neue Entwickelungeproces wiederum feinen Anfang nimmt. - Fassen wir bie lette Phase bes mythischen Processes genauer ins Auge, fo ertennen wir beutlich, wie außerordentlich fich bie phyfitalischen Elemente beffelben in ben Borbergrund gebrängt hatten, und bas wird uns um fo weniger anffallen, fobald wir bebenten, wie es vorzugsweise bie Ratur- und Sterntunde treibenden Briefter waren, bie als bie vorzüglichsten Träger des mithischen Processes angesehen werben mußten. Durch herverragende Erfahrungen auf bem Gebiete bes Naturreiches aufgeforbert, batte fich bas ursprilngliche Priefterthum mit Schamonismus und Baubermefen entwidelt, und fortan gingen physitalifches Bauberwesen und Religion Sand in Sand. Religion im mahren und echten Sinne pflegten bie früheften Priefter als Bauberer, indem

1 1 1 1

sie das Bestreben an den Tag legten, Nächstenliebe und Barmbergigteit zu üben; denn sie waren bemüht, ihre gewonnenen Geheimtenntnisse der Natur zum Nugen der Menschheit zu verwerthen, indem fie lehrend und beilend auftraten, um allenthalben Achtung und Chrfurcht burch ihre Wunder- und Zaubercuren auf fich ju gieben. So war burch ben geschichtlichen Entwickelungsverlauf bie Religion auf bas innigfte mit ber Ausbilbung ber Naturtunde verwebt worden. Schien bas Auge bes Priefters auf bie Bunber und Erscheinungen der Natur gerichtet, um ihr ihre Geheimniffe abzulauschen, so lebte in feinem Bergen jenes menfchenfreundliche religiofe Gefühl, biefe Bebeimniffe jum Ruten ber Rranten und Beimgesuchten auszubenten. Innig waren baber die Lehren ber Briefter und Propheten der Urzeit mit Rathschlägen gemischt, die sich auf Beilmittel aus ber Natur für Elenbe und Unterbrudte bezogen, innig lehnten fie ihre Lehren überhaupt an einen hintergrund an, ber sich aus ben Elementen ber moralisch belehrenden geschichtlichen Tradition und der kindlichen Naturanschauung ihrer Beit jusammenfette, und fo geschah es, bag in dem mythischen Proceg dauernd und unverwüstlich ein physitalisches Element fortwucherte. Ale fich nun fpater Nachbenten und Ertenntnig erweiterten, als fich bas Raum- und Zeitbewußtsein ausenblich bas Auge fich gewöhnte, ben gangen behnte. unb Matrotosmus möglichft ju umfpannen, um bas bie Erbe umschließende Himmelsgewölbe als ein Ganzes, d. h. als das Weltall anzusehen, ba tauchten auch allmählich, angeregt burch bie Unftoge bon feiten ber himmelstunde, eine Reihe von Ibeen und Fragen auf, bie ben Beift anspornten, alle bisher einzeln behandelten mythischen Borftellungen in Bezug auf Natur und Welt zu einer Gefammtanicauung zu vereinigen. Es war bas Streben nach Berallgemeinerung, bas jest auch hier jur Gefammtanschauung binbrangte, und bas fich burch bie Rudwirfungen bes Schriftproceffes auf Mythus und Cultur, wie wir bereits fruher gesehen haben, ernstlicher wie bisher zu regen begann. Daß sich biefer Ber-Caspari, Die Urgefdiate ber Denfchett. II. 20

allgemeinerungsproceß, mit dem zugleich das Bestreben Hand in Hand ging, die im hellern Lichte aufgesasten Erscheinungen am Faden des Entwickelungsganges kindlich aneinanderzureihen und zu erklären, nur auf dem Hintergrunde der disher herrschenden mythischen und kosmo-magischen Anschauung vollziehen konnte, leuchtet ein. Allein wir würden den Ausdruck einer kosmo-magischen Anschauung der Dinge, welch letztere mit dem Priesterthum, wie uns die Entswickelungslehre zeigte, großgezogen worden war, völlig misverstehen, wollten wir annehmen, daß eben diese Anschauung eine bereits in sich consequent zusammenhängende Weltanschauung war. Lenken wir bei dieser Gelegenheit, um uns die Frage zu beautworten, worin denn diese Anschauung der Dinge bestand, unsere Blicke auf die Entwickelungsgeschichte zurück.

Die hierher gehörigen Borftellungen über die Welt und ihre Erscheinungen waren nur erft nach ber epochemachenden Erfindung des Feuerreibens allmählich mehr und mehr aufgetaucht, sie hatten fich angelehnt an ben physikalischen Banber, mit welchem bie Magier bie fruheften Wunder vollbrachten. An bas fruhefte Zauberwefen hatte fich eine Reihe jusammenhängender Anschanungen angeschloffen. Die Zeugung und ben ichöpferischen Act bes Menschenanfangs hatte fich, wie wir faben, bie Priefterweisheit fruh gewöhnt ale eine heilige Feuerreibung zu betrachten, und Phallusbienst in ben verschiedensten Formen war mit biefer Borstellungsweise ausgebildet worben. Das Wefen ber bosartigen Rrantheit, bas bie Briefter burch ihre Bauberfunfte ju befampfen ftrebten, hatte man fruh mit ber Finfterniß verglichen, welche bie beilbringenbe Warme und bas reine Nare Licht, von bem alles Beil und aller Segen, alle Fruchtbarteit und alles Gebeihen in ber Ratur wie im Leibe ausging, ju vernichten bestrebt ift. Ia mehr noch, fo tief wurzelte bie Borftellung von dem Beile des Lichts und bem Segen ber fenrigen, erwärmenden Helle, daß man felbst das unheilbringende moralische Bife und Schabenbringenbe frilh als bie Dachte ber Finfternif

. . . .

und bes unheimlichen Dunkels anzusehen fich gewöhnt hatte. Wie. früh hat baher der dem Menschenherzen sich unmittelbar aufdrängende Gegenfat von ber Dacht und bem Streite bes Guten und Bofen feine außere Symbolit in bem Kampfe bes reinen Lichts mit bem unheimlichen und unheilbringenben, unreinen Dunkel gefunden! Wir irren, wenn wir meinen, daß ber Menschengeift biesen fo tiefgreifenden innern Gegenfat vom Guten und Bofen schon in eine innere Beziehung zu bem außerlich beobachteten Gegenfate bes Lichten und Dunkeln zu seiten gewußt hat, noch bevor er aus nächster Nähe und directerweise die nutbringende Wirkung des erwärmenden und leuchtenben Feuers tennen gelernt hatte, und wir irren ebenso fehr, wenn wir meinen, bag nach ber Bekanntichaft ber Menichheit mit bem Fener es nur erft Boroafter gewesen, ber biefe innere Beziehung herausgefunden und zu Tage gefördert habe. \* Wäre es uns möglich, in die Beiten gurudgubliden, welche bie Menichheit burchlebte bon ber Epoche ber Feuererfindung bis zu berfenigen, ba bas Schriftwesen fich geltend zu machen begann, fo würben wir wol staunen über den Reichthum und die Herrschaft dem ähnlicher Borftellungen unter ben orientalischen Culturvölkern. Licht und Dunkel murben hier fruh zu bem Hintergrunde einer bewußtvollen Weltanschauung gemacht, wenn auch nicht früher, als fich burch die ersten thatsächlichen Erfahrungen dem Menfchen die geheimen Birkungen dieser großen Naturkräfte deutlich und handgreiflich offenbarten, nicht früher alfo, als er die lichtspendende Scheibe ber Sonne als eine gauberthatige, beilbringende Feuerflamme aufzufaffen wußte, die, von machtigen Händen gezündet, in gleicher Weise wie bie Opferflamme ber Priester bald durch zu große Sibe eine versengende und zerstörende Wirtung, bald aber burch fanfte Warme wohlthuende Gefühle

<sup>\*</sup> Die Borftellung bes Teufels als Machthaber bes Bofen, Beberischer bes Dunteln, ber Unterwelt und ber Solle und Biberpart ber lichten beilbringenben Gottheit ift baber viel alter, als wir zu glauben geneigt find. Bgl. Rostoff, "Gefchichte bes Teufels" (Leipzig 1869).

ju außern vermochte. An biefen Mittelpunkt bes Gegenfages von Licht und Dunkel hatten fich alebann balb anbere Gegenfage angeschlossen, welche bie naturtundigen Priefter fehr rasch auffassen lernten und über beren geheimnisvolle Beziehungen sie nicht minber früh nachbachten; benten wir nur in biefer Beziehung an Feuer und Baffer, Luft und Erbe. Bar boch ichon in allerfruhefter Beit, wie wir gesehen haben, ber Begenfat von Leib und Seele bem Bewußtfein an ber Hand ber Wärmeerscheinungen vor Augen getreten, und fruh, fehr fruh hatte man fich, wie bargethan, gewöhnt, die Seele als ein glimmenbes Fener im Körper zu betrachten, bas beim Tobe verlöscht, mahrend ber Athembampf wie bie Rauchfaule gum himmel emporfteigt, um ben Seelenfunken unfterblich bavonzutragen. Daber schienen ben Rinbern ber Urzeit ichon fehr fruhe bie flimmernben Sterne als die unfterblich leuchtenden Funken der Berftorbenen, welche bie Bögel (Specht und Storch) vom Himmel hernieberführten auf bie Baume, aus beren Solz die Gottheit die erften Menschen ähnlich bem Feuer hervorgerieben hatte. So stammte bas erfte Menfchengeschlecht in ben Anschauungen vieler Urvolker aus bem Bolze ber Efche, und es ift taum nöthig, an diejenigen Rosmologen ju erinnern, welche une biefe Anficht vorgetragen haben. Vorstellungen waren nicht selbständig erdichtet und erfunden von ben Weltweisen, sonbern Sanger und Briefter sammelten und ber banben in ben Rosmogonien nur, mas fich in gemischter und gerftreuter Beise längst in berartigen Anschauungen im Munbe bes Aber biefe fustematische Priefterthums im allgemeinen vorfand. Bufammenfaffung aller berjenigen Anschauungen, die fich über bie Betrachtungsweise ber Dinge verbreitet hatten, und ihre Berarbeitung ebensowol wie ihre Berbindungsweise burch die hinzugefügten finds lichen Erklärungen waren ein neuer Eingriff in ben mythischen Proceg, ber bagu beitrug, bie phpfitalifche Seite beffelben fo bebeutenb und gegenüber ben andern Elementen fo einseitig forts zuentwickeln, bag wir beutlich mahrnehmen, wie von hier aus all-

to the second

mählich die Auflösung der ganzen bisherigen mythischen Beltanschauung angebahnt werben tonnte, um fie in eine tiefere, ertenntnifreichere und endlich wiffenschaftlichere Anschauung überzuführen. Die Anftoge zu biefem fich vorbereitenben Umfcwunge tamen, wie leicht zu erseben, hauptfächlich von feiten ber himmelstunde; benn fie regte ben Beift mehr und mehr bagu an, alle Dinge unter einem umfaffenbern Befichtepuntte ju betrachten, fie lehrte mehr und mehr ben Geift, daß alles, was wir beobachten und erforschen, gu einem Gangen, b. f. jum Beltall gehörte und miteinanber in caufaler Berbindung fteben muffe. Durch biefe Ginwirkungen mußte fich baber ber bieberige Ditthus manbeln und gewissermaßen langfam abklaren; benn ber Beift begann nun die haufig nur oberflachlich jufammengewürfelten Borftellungen ju ordnen, zu prüfen, fie miteinander ju bergleichen und in einen beftimmten Bufammenhang zu bringen. So conftruirten sich Priester und Sänger aus einer Reihe gegebener mythischer Elemente neue gufammenhangenbere und erhabenere Anschauungen, in welchen fie versuchten, die Erfceinungen im Weltall im Bufammenhange bes herrichenben mbthifden Götterfuftems zu erflaren und, was felbftverftanblich erscheint, die von der erwachenden Ertennmiß aufgeworfenen Fragen nach dem Ursprung und dem Anfang der Dinge in zusammenhängenber Reihenfolge zu beantworten. So entstanden benn bie halb aus mythischen, halb aus primitiv-naturphilosophischen Fäben gewebten Rosmogonien und Theogonien, in welchen fich bie fruheften und kindlichften speculativen Berfuche ber Meuschheit verkörpern follten. Richts weiteres waren diese Broducte, als ein zusammenhangsvoller und gleichsam Irhstallisirter Niederschlag aus ben Borstellungen und Anschauungen, welche die Priesterwelt bewegten seit ber Zeit ber Fenererfindung. Alles was man bruchftudweife über den Zusammenhang der irdischen Naturkräfte mit den himmlischen Bottern bisher ahnte und hier und ba wol auch ju einem beftimmteren Ausbruck brachte, bas murbe jett burch bie Dichter ju einer

geordneten Gefammtanichauung erhoben, in der die fruheften und linblichsten Fragen ber Erlenntnig nach ber Schöpfung und bem Anfange bes Weltalls burch bie Gottheit junachst in ben Borbergrund gestellt murben. Freilich beschränften fich bie Rosmogonien nicht nur barauf, die Schöpfungefragen ju erlebigen; benn fie banbelten nicht nur über ben Welt = und Menfchenanfang, fonbern es floffen auch eine große Reihe von Mythen, welche ben Prieftern und Sangern gang befondere lehrreich und weisheitevoll erfchienen, gleichzeitig bei ber Darftellung und Berarbeitung aller hierher gehörigen Aufchauungen mit unter. Go ftellen fich die Rosmogonien bar als Producte, die fich ebensowol aus Mathen und Sagen, bejüglich ber herrschenden Götterlehre, als auch aus bestimmten Schöpfungelehren, b. h. Anfichten fiber ben Beginn bes Weltalls, jufammenfehten, welche ben Trieb ber foeben erwachenben Ertenniniß zu befriedigen ftrebten. Wir werben pfpchologifch nicht vertennen, bag fich in biefen erften Ertenntniftrieben bereits bie fruheften Regungen bes fpeculativen Geiftes ausgesprochen finden; allein in ber That find es nur erft bie erften Reime, welche Burgel gu Bergeblich fuchen biefe Reime hier noch bie ichlagen berfuchen. mythifche Bulle, welche fie gefeffelt und umfangen halt, ju burdbrechen; benn noch bleibt bie Auffaffung völlig haften bei ben Götteranschauungen unb, noch vollziehen fich bor ben Augen ber Sanger und Dichter die Schöpfungeacte und Wirkungen völlig muftifch und jauberifch. — Bon ber bisherigen herrschenben Anschauungsweise unterschieben fich die Rosmogonien und Theogonien baburch, bag fie bie Borftellungen gufammenfaßten und in gewiffer gufammenhangenber, erklärenber Reihenfolge ordneten, um fo bas gange Weltall im hinblid auf die Schöpfungsfrage burch die Götter möglichft umfassend und übersichtsvoll zu behandeln. Allein in dieser Art waren berartige Producte eben noch feine eigentliche Philosophie; benn noch fuchte man hier bie Urfachen ber Anfänge nicht, wie bas bie erften Philosophen thaten, in tosmifchen Principien, fonbern vielmehr aus-

schließlich und allein in ben über und hinter ben tosmischen Gebilben ftebenben Göttern. Die Ginficht in ben Unterschieb von Gott und Belt vollzieht fich baber erft in ber Philosophie, in beren erften Anschanungen bie tosmischen Elemente felbst bilbungsfähig und icopferisch auftreten, sobag bie Rolle, welche bie Götter noch ju fpielen hatten, eine immer mehr und mehr nebenfachliche und unwefentlichere werben mußte. In ben Rosmogonien hingegen fpielen die Götter vorwiegend die Hauptrolle; in mystischer Weise treten fie überall als die Schöpfer auf, balb führen fie fich geheimnigvoll ein in den Caufalzufammenhang der Dinge, um ihn zu unterbrechen, bald bagegen verschwinden fie auf eine ebenfo myftische Art, und so erkennen wir leicht, bag hier von einer genauern und klarern Uebersicht über ben Zusammenhang von Ursache und Wirtung feine Rebe ift. Roch geht in biefer Anschauungsweise ber Dinge alles jauberhaft und geheimnisvoll ju, noch ahnte man nicht, bag alle Urfachen, Wirfungen und Wechselwirfungen ber Berhaltniffe an beftimmte Befete gebunden find, welche bie Regelmäßigfeit ber Erscheinungen bedingen. Bas fich indeffen bereits beutlich in dem Gebankengange ber Rosmogonien ausgesprochen finbet, bas ift bie Sinficht, daß alles bas, was befteht, Grund und Urfache befige und daß man die Ericheinungen nur dann erft recht würdigen und verfteben lerne, wenn man fie aus ihrem Ursprunge begreife. Allein trot diefer Einsicht fuchen bie Dichter und Sanger bie Dinge nur aus mystifchen Gründen herzuleiten, und überall ist es die überirdisch ericheinende Sand ber Götter, welche ichopferifch zeugend im Busammenhange ber Entwickelung bazwischentritt. So, feben wir, arbeiten fich die Dichter der Rosmogonien nur wenig über die mythischen Anschauungen hinaus, und nicht mit Unrecht werben wir diese Gebilde baher als die Ausläufer der letzten Phase des mpthischen Proceffes ju beleuchten haben.

In den Kosmogonien und Theogonien nähert sich der früheste mysthische Proces und die von ihm ausgehenden geistigen Anregungen dem

Enbe, die klarere Erkenntniß beginnt mehr und mehr zu erwachen und ein allmählicher Uebergang vollzieht sich zur Philosophie, durch welche die Einwirkungen und Nachwirkungen des Wythus bekämpft und zurückgedrängt werden.

Reben ben Unftogen und Ginfluffen, welche von feiten ber himmelefunde und ber Sternbeuterei famen, um ben Beift barauf hinzuweisen, die erften finblichen Fragen ber erwachenden Ertenntuig fich jufammenhängender wie bieber ju beantworten, durfen wir inbeffen bie Anregungen nicht überfeben, die bas foeben in Aufschwung gekommene Schriftmefen auch in biefer Beziehung barbot. Lag es boch im Wefen des Geiftes überhaupt, nach umfaffenber und erweiterter Erkenninig und Uebersicht ju ftreben und bie Erinnerung in Rudficht barauf ju ftarten, und mar es boch gerade hinwiederum bie Schrift gewesen, welche mit ihrem Unterbau ber Erinnerung ju Hulfe tam, um fo ben Reichthum ber Uebersicht zu vermehren. Ie mehr aber diefer Reichthum ber Erinnerungen und ber Gebantenfreise wuchs, je mehr sich ber Geist bazu aufgemuntert fühlte, umfaffenber ju vergleichen und im Befonbern bas Allgemeine aufzufuchen, um fo größer mußte auch nothwendig bas Beftreben werben, bas zerftreute Material, bas fich mabrend bes mythischen Processes angefammelt hatte, jufammengufaffen; und ba fich eben biefes Material bereits burch den Schriftproces zu einer Literatur verforpert hatte, fo murde jett biefe lettere vorzugeweife benutt, um bem Berallgemeinerungsproceg ber Anschauung Bulfe gu leiften. Spftematifch ftellte man bie erften Schriftproducte ber Priefter und Sanger zusammen, um fie ihrem Inhalte nach ju sammeln und gu ordnen, und gestalteten sich aus diesem, nach einer bestimmten Richtung bin vorgenommenen Sammelwesen von mbthifchen Schriften nicht immer eigentliche Rosmogonien, fo entstanden boch biermit gemiffe heilig gehaltene Mithencompleze, die in ihrem Sagenfrange ein Buch von heiligen Schriften bildeten, deren Inhalt bie Priefter fich gewöhnten, als die Summe aller Weisheit hinzuftellen. Diese

beiligen Beisheitsfcriften bilbeten zugleich einen Sammelpunkt, an welchen fich febr fruh eine gange Literatur von weitern Priefterfcriften anfchlog, welche ihrem Inhalte nach fich ftets auf bie als Bud ber Buder angefehene Beisheitsfdrift gurudbezogen. So zeigt fich, "bag bie Erscheinung, bag um einen Rern alterer beiliger Bucher fich eine gange priefterliche ober gelehrte Literatur über alle Theile bes von bem priefterlichen Stande gepflegten Wiffens ausbreitet, nicht nur bei ben Aeghptern vereinzelt bafteht, sondern sie findet fich bei ben meiften altern Nationen, bon benen wir Runbe haben: bei ben Juden, Baktrern, Inbern. Bei allen biefen Böllern bilbet eine Meine Angahl alterer Schriften ben Rern einer ausgebehnten, banbereichen Literatur". \* In Aegypten bilbeten 42 Bucher ben hauptfächlichen Rern ber Priefterliteratur; biefer mar aus ben angefebenften Priefterichriften jufammengefett, und an fie ichloß fich die übrige Literatur in Form von Commentaren, Erläuterungen und Abhandlungen an.

Waren in der frühern großen Entwickelungsepoche ber Urzeit, welche sich an die Feuerersindung anlehnte, ganz besonders die indogermanischen Böllerstämme, wie wir sahen, hervorgetreten, so waren es in späterer Zeit die Aegypter, die seit der Spoche der Schriftsausbildung an die Spitze der Culturentwickelung traten. So wird insbessen nicht zu leugnen sein, daß den Aegyptern die Anregungen zu einem höhern bedeutsamen geistigen Ausschwunge erst von Osten her mitzgetheilt waren. \*\* Allein, um alle diese von dorther stammenden

<sup>\*</sup> Bgl. Roth, "Gefchichte ber abenblaubifden Philosophie", I, 116.

<sup>\*\*</sup> hatte fich bie Epoche ber Fenererfindung vorzugsweise nuter ben Indogermanen und Semiten zugetragen, so war es selbstverftandlich, daß die eigentliche tosmo-magische Weltauschauung mit ihren mannichsaltigen Borstellungen
sich von beren Urfigen aus nach allen Seiten bin, folglich auch von Often ber
nach Aegopten verbreiten mußte. Die tosmo-magischen Borstellungen waren
baber im wesentlichen ben Aegoptern zu ihren ältern Borstellungen, die fich an
ben Leichencultus anlehnten, zugetragen worden. Beibe ursprünglich ansgebilbeten Anschauungen ber Dinge, b. h. jene ber "Bor-" und jene ber "Rach-

feuerperiobe", hatten fich baher in Aegypten verschmelzen muffen, und es wäre wol teine unlohnende Aufgabe, die Burzeln beider Borftellungsweisen genau nebeneinander nachzuweisen, zumal, wie wir gesehen haben, die Auschauungen der "Borsenerperiode" sich im alten Aegypten ganz besouders scharf consolidirt batten.

mußte mit ben Dieroglyphen betraut fein und vorzugsweise rafch und geläufig bie Schriften entziffern und lefen tonnen. beiligen Schreiber folgte ber Stoliftes, ber bie gefetlich festgeftellte Elle und das Dag in ber Hand trug. Endlich tam ber Drakelabfasser, b. h. ber eigentliche Seher und Oberpriester, ber zugleich die Gesetze handhaben mußte, wobei er die Götter um Rath anging und Offenbarungen aller Art austheilte. Im Zuge vertheilt befanben fich gleichzeitig bie Tabernakelträger, welche bei öffentlichen Aufzügen die Götterbilber trugen, fonft aber die niedern Tempelbienfte verfahen, die Reinhaltung bes Tempels und bas Opfermefen beforgten, nebenbei aber zauberische Arzneikunst übten. wir, waren die Zweige von Runft, Religion und Wiffenschaft im Shofe bes Brieftermefens entwickelt worben. Dichter, Mufiker und Sanger, Sternfundige und Sternbeuter, Propheten, Bahrfager und Richter, ebenfo wie Aerzte und Beilfundige waren hier in der Briefterwelt vertreten, faft alle hauptfächlichen Gebietszweige ber Wissenschaft waren bereits bentlich bifferentiirt, obwol einige berselben, wie die des Richters und Briefters, hier noch miteinander verschmolzen maren \*; bas aber, was bie Burbentrager aller Biffensgebiete zusammenhielt, war die gemeinsam mythische Weltanschauung. wie fie in den heiligen Buchern im hinblid auf bie verehrten Gottheiten als System entwickelt worden war. Bei biefer auferorbentlichen Entwidelung des Briefterthums in Meghpten nimmt es nicht wunder, bag auch die Anschauungemeife in Bezug auf bas Götterspftem hierselbft viel früher wie bei andern Boltern eine umfassendere und allgemeinere geworden war, sodaß wir erkennen, wie icon in ber Götterlehre bes alten Aeghptens fich beutlich bie fpeculativen Reime Bahn brachen, bie, wenn fie auch hier nicht gur weitern freiern Entwickelung tamen, boch icon fo viel Triebtraft

<sup>\*</sup> Die ursprüngliche Berbindung aller ber erwähnten Gebietefreise bes Biffens im Schofe bes Priefterthums finbet fich beute noch bei ben Chinefen.

entfalteten, bag fie andere Boller, wie namentlich bie empfänglichen Griechen, fruchtbar anregen fonnten. Die von ber ägpptischen Hierarchie gepflegte und allgemein anerkannte Welts und Götteranschauung war ihrem Wefen nach bereits ein Shitem, in welches bie tosmogonischen Ibeen im wefentlichen mit verflochten waren, mahrend in ihr nebendem deutlich bereits ein gewiffes Streben gur mhftifchen Erhabenheit jum Ausbrud fam. Die Aeghpter gingen schon fruh in ihrer Borftellungsweise von einer allgemeinen Urgottheit ans, die zugleich ein tosmisch bunfles, noch unentwickeltes (leeres) unb verborgenes Urfein barftellte. Diefe geheimnisvolle bunkle Urgottheit nannten fie Amun, b. h. Berborgen, man ftellte fie bar als Sphing in Widberform, und überall murbe fie am Gingange bes Tempels aufgeftellt. Zugleich nannte ber Aeghpter biefe Sphing Deb, b. f. Herr. Allein als verborgene Sphing tonnte bie Urgottheit nicht verharren, fie entwidelte, enthullte und offenbarte fich baber in einer vierfachen Geftalt, und zwar als Rneph, b. i. Sauch, Athem und Seele bes Lebens, als Neith, b. i. die tosmifche Urmaterie, als Sevech (ber ewig fliegende Zeitftrom) und als Bafcht (ein weibliches Wefen mit ber Bebeutung ber raumlichen Weite, bes Ueberall und ber raumlichen Unenblichkeit). Wir erfeben aus biefen Borftellungen, wie hoch fich bie aghptischen Priefter in der Abstraction bereits erhoben, und wie fie fich bie Entwickelung und bie Schöpfung bes Rosmos porstellten. Auf bas innigste waren bie Götter noch mit bem Rosmos verflochten, b. h. bie tosmifchen Principien wurden eben noch als thatfachliche Götterwesen erfaßt, die in ihrer Art zugleich über bem gesetlichen Caufalzusammenhange stanben. Tropbem trat bereits bie frühefte Erkenntnißfrage beutlich hervor: wie die Welt und ihre mefentlichften Ericheinungen aus ber Urgottheit entftanden feien, und die Beantwortung biefer Frage fuhrte bie tosmogonischen Philofophen in Aegypten auf die Borftellungen der Urmaterie und des lebengebenden Sauchs. Allein diefe Anschauungeweisen blieben infofern noch völlig unphilosophisch und rein myftisch, ale fie nicht

1 1 1 1

vollständig losgelöst wurden von dem mit ihnen verschmolzenen Bilbe ber Gottheit. Go abstract und in gewiffer Beife zugleich speculativ baber auch die ägpptische Götterlehre nebst ihrer Rosmogonie ausfah, sowenig burfen wir im hinblid barauf behaupten, bag bie Aeghpter bereits mahrhaft philosophirt haben. Es wird nicht geleugnet werben tonnen, bag bie Rosmogonien ber alten Bolter bereits die mannichfachften Elemente einer fpatern fpeculativen Betrachtungsweise einschließen, und noch viel weniger werben wir leugnen tonnen, bag gerabe bei ben Aegoptern biefe Elemente befonbers bervortraten, allein wir muffen eben festhalten, bag bie Rosmogonien nur erft eine Uebergangsform ber mbthifden Auffassungsweise gum speculativen Processe barftellen. Wenn bem fo ift, fo erscheint es in ber That wunderbar, daß fich faft in teinem Lande und unter leinem ber alten Boller ber Uebergang von ber mathischen und fosmogouischen Betrachtungsweise jur eigentlichen Speculation völlig vollzogen hat. Das einzige Bolt bes Alterthums, in welchem die eigentliche Philosophie zum Durchbruch tam, waren die Griechen. Wie war es möglich, daß es gerade nur dieser Bolksstamm war, in welchem fich bie Entwidelung bes Ertenntniglebens fortfpinnen follte?

Die Antwort auf diese Frage ergibt sich nur dann, wenn wir die Interessen und die Herrschaft des Priesterthums in den verschiedenen Ländern vergleichen und die Fähigkeiten der Böller hierbei derücksichtigen. — Fast alle Böller des Orients, vorzugsweise aber die Aeghpter, waren einer Priesterherrschaft versallen, die einen des deutenden Oruck auf das geistige Entwickelungsleben des Bolles ansübten. Im Schose des Priesterthums waren in der That die geistigen Aräste disher fast allein gepslegt worden, in ihm waren die einzelnen getrennten Gebietszweige, wie wir sahen, zur Entwickelung gekommen, und hier, wo die Schrift zuerst sortentwickelt wurde, um das Erkenntnißleben zu unterstützen, mußte sich daher in erklärlicher Weise das Bestreben kundgeben, die Gesammtbildung

bes Bolles in Rudficht auf bestimmte Grundfage und Dogmen gu Es lag in ber Ratur ber Sache, bag biefe leiten und zu erziehen. Dognen in alleiniger hinficht auf bas zeitgemage anerkannte und herrichende Religionsspftem begründet wurden, und ba baffelbe nur im wesentlichen ein mythisches war, so wurde die hierauf bezügliche Anschauungeweife allein ale maggebend anertannt. Wir wurden jedoch ein nicht unwesentliches Moment bessen, was wir hier unter Dogma ju verfteben haben, überfeben, fobalb wir unberfichtigt laffen, bağ ein folches Dogma feinem bestimmten Ginne gemäß gugleich nur baburch fanctionirt und ein für allemal als binbend er-Mart murbe, bag man es in priefterlicher beiliger Schrift an beiliger Stelle nieberschrieb und hiermit ben Inhalt auf möglichst bauernbem Material für immer fixirte und verewigte. Deshalb schrieben die Priefter bie heiligen Sagungen und Gebote anfänglich mit Borliebe auf steinerne Tafeln und auf Tempelwände, fpater indeffen verfertigten sie heilige Bucher und Schriften, die forgfältig aufbewahrt wurden, um als danernbe Grundlage eines burch Buchftaben festgelegten Glaubens zu bienen. Es ift ein charafteriftischer Zug bes alten orientalifden Prieftermefens, bag es mit Gorgfalt beftrebt war, bas Hülfsmittel ber Schrift (zu beren Ausbildung die erfinderische Begabung ber Priefter fo viel beigetragen hatte) zu verwerthen, um ihren Religionsanschauungen Dauer zu verleihen und bie barangekullpften Satungen als unantastbare Stiftungen zu verewigen. Daß indessen berartige uiththische Anschauungen, die zumeist sogar noch mit einseitig entwickelten Priesterspeculationen vermischt waren, in biefer Beife feftgelegt, für bie Fortbilbung bes Geifteslebens nur ein hemmschuh sein konnten, leuchtet bem Unbefangenen ein. ber That wurden diese künstlich verewigten Dogmen nebst ber Priefterherrschaft, die unablaffig am Buchftaben (ber Rern und Shale bes Miedergeschriebenen in fich ichlog) fefthielt, für bie Fortfdritte bes geiftigen Lebens ber alten Boller eine Feffel, Die fo feft geschmiebet war, bag alle Entwidelung aufgehoben wurde.

glücklich war es baher, daß sich in Griechenland eine Priesterherrschaft ebenso wenig wie eine Dogmatik in der Weise besestigen konnten, wie das in Aeghpten und unter andern Völkern des Orients der Fall war. Ungehemmt von bindenden sestgelegten Dogmen, ungehemmt durch eine herrschende Priesterkaste überhaupt, konnte daher in Hellas der Strom der geistigen Entwickelung vorwärts eilen, zumal die hohe Begadung und das rege Interesse der Griechen für die Ausbildung der Kunst diesem Strome ein neugeednetes Bett bereiteten. Angedahnt durch den griechischen Seist mit seinem hohen Sinn für ästhetische Form und künstlerische Gestaltung, sollte daher sün die Wenschheit jeht eine neue großartige Spoche der Geistessentwickelung beginnen, die mit der Ausbildung der Philosophie anhebt, deren frühester Ausgang schon mehr und mehr von der hellern Sonne der historischen Zeit beschienen wird.

Die Umformung und Bufpipung, welche ber mythische Proces burch bie fich ausbildende Sterntunde icon verhaltnigmäßig fruh nach einer Seite bin erfahren bat, lagt fich beutlich nachweisen, nicht fowol in bem Mothentreise ber arianischen Bolter als auch in bem ber Aegopter. In bem arianischen Mythenfreise ift diese Beranderung doppelter Art, fie bebesteht erstens in einem immer stärker auftretenden Dienste untergeordneter Geftiene und in dem Ueberwiegen bes Geftirnbienftes überhaupt, fobaß Die Berehrung alterer Gottheiten fast gang gurudgebrangt murbe; zweitens wurde fie angebahnt durch bie formliche Umgeftaltung, welche Borvafter durch feine tosmogonische und ethische Speculation mit dem altern Glaubensfreise verhaltnismaßig fruh vornahm, und burch welche er einen Saupttheil ber altern Gotterverehrung gang aufhob. \* Daß bie Anichauungen Boroafter's, ber einer ber alteften und bebeutenbften ber tosmologifchen Schriftgelehrten mar, nicht burch ibn perfonlich neu aufgenommen murben, wurde oben angebeutet. Von einer felbständigen und "willfürlichen" Umbeutung bes Mothus burch Boroafter tann baber nicht, wie Roth thut, gerebet werben, boch ift es richtig, bag in ber nachzoroaftrifden Beit ber

<sup>\*</sup> Bgl. Roth, "Die agyptifche und gorvaftrifche Glaubenelebre", S. 102.

mythische Proces durch die Einflusse der himmelstunde sich immet mehr und mehr mit physitalischen Clementen erfüllte und so seiner Zersehung entgegenging, die in Griechenland durch den völligen Uebergang zur Philosophie beendet wurde.

Behalten wir alle wesentlichen Buntte im Auge, fo lagt fich bie Frage, ob die Griechen die Anregungen jur Speculation überhaupt aus bem Orient erhalten haben, leicht beantworten. Da bie Griechen zu ben indogermanischen Bollostämmen gehörten, waren ihnen bie Anschauungen "ber Feuerzeit" und alle fich hieran anknüpfenden Borftellungsweifen nicht fremb. Die Ibeen Borogfter's beberrichten im allgemeinen alle orientalischen Bollertreife fo febr, bag fie auch ben Griechen nichts Neues boten. bas Schriftgelehrtenthum und bie Sternlunde in Aegopten ebenfo wie in Babplon viel fruber ju einer bobern Entwidelung gelangten wie in Griechen: land, tann vom hiftoriichen Gesichtspuntte icon beshalb nicht geleugnet werben, weil bier bie bem Beifte febr bulfreiche Schriftentwidelung urfprunglich am meisten poraus mar. Die altesten Rosmogonien haben wir baber in jebem Falle unter ben altesten Schriftvollern ju suchen. Deshalb merden wir jugleich auch jugeben muffen, bag in Rudfict auf bie Musbilbungen ber Rosmogonien die Griechen mancherlei erhebliche Anzegungen von ägyptischer Seite ebenso wie vom fernen Often ber überhaupt erfahren haben. \* Allein in ben Kosmogonien beginnen bie speculativen Elemente sich nur erft allmablich ju fammeln, ohne bag fie flar und felbständig gur Entwidelung tommen. Diese Fortentwidelung ber speculativen Glemente jum eigentlichen speculativen Entwidelungsproces ift jeboch eine ben Griechen felbständig und allein angehörige That. Was fie zu diefer hervorragenden That befähigte, baben wir bereits oben im Text erwähnt, es waren vorjugsweise zwei Bedingungen. Einestheils Die urfprunglich freiere Geiftes: entwidelung, Die fich in Briechenland fortbewegen tonnte, ohne burch eine herrschende Dogmatik gehemmt zu werben \*\*; anderntheils aber mar et ber hobe fünftlerische Gestaltungsfinn, ber fich im Griechenthum ausgeprägt fand und ber fich nicht ohne Rudwirfungen bezüglich bes geiftigen Scharf. finnes überhaupt bauernb geltenb machen tonnte. Boren wir, wie fich Beller hierüber in feinem vortrefflichen Werle über Gefdichte ber griechifden Philofophie ausspricht: "Wenn wir bie berrlichen Belbengestalten ber homerischen Dichtung betrachten, wenn wir feben, wie fich alles, jebe Ericheinung ber Natur und jedes Creignis bes Menschenlebens in ebenfo wahren als

<sup>\*</sup> Bgl. jugleich Roth, "Gefdichte ber abenblanbifden Philosophie".

<sup>\*\*</sup> Bgl. Beller, "Die Philosophie ber Griechen" (3. Aufl.), I, 44.

## 6. Uebergang bes mpthischen Processes in bie tosmogonische Speculation. 321

fünftlerisch vollendeten Bildern abspiegelt, wenn wir uns an der einsach sohnen Entwidelung der zwei weltgeschichtlichen Gedichte, an dem große anigen Plan ihrer Anlage, an der harmonischen Lösung ihrer Aufgabe ersteuen, so begreisen wir vollkommen, daß ein Bolt, welches die Welt mit so offenen Augen und so undewölltem Geist auszusassen, das Gedränge der Erscheinungen mit diesem Formsinn zu bewältigen, im Leben so frei und so sicher sich zu bewegen wußte, — daß ein solches Bolt bald auch der Wissenschaft sich zuwandte, und daß es in der Wissenschaft, nicht zufrieden mit dem Sammeln von Beobachtungen und Kenntnissen, das Ginzelne zu einem Ganzen zu verknüpfen, das Zerstreute auf einen Mittelpunkt zurückzusähren, daß es eine von klaren Begriffen getragene, in sich einige Weltzanschauung, eine Philosophie zu erzeugen bemüht sein mußte."\*

<sup>\*</sup> Bgl. Beller, "Die Philosophie ber Griechen" (8. Auft.), I, 40.

## Fehler, Mangel und Untlarheiten ber fruheften tosmogonischen Briefterspeculationen.

hinweis auf ben Berth ber Untersuchung ber urfprunglichen und frubeften Berirrungen bes Erfenniniftriebes. - Die 3bee ber Unverganglichteit unb Emigleit und bie gleichzeitige Apperception ber biefer 3bee wiberfprechenben Ericheinungen. - Die Borftellung von ber Schöpfung bes Beltgangen aus bem Chaos burch bie formenbe Sand ber Gotter und Sinweis auf bie Gleichniffe, beren fich ber finbliche Beift bebiente, um biefe Anfchauung vorftellbar gu machen. - Der philosophische Erfenntniftried verglichen mit bem Runftund Geftaltungstriebe. - Der Berfterungstrieb ber Rinber und bas erfte Gebaren bes Ertennmißtriebes. — Werth und Unwerth biefer Thatigfeit beguglich ber Ginficht in ben wahren Sachberhalt. - Die Borftellung bes Chaos ale Beltleere und formlofe Berftortheit bes Beltalle. - Beebalb biefe Anicanung nicht ale Anfang und Funbament ber Entwidelung gebacht werben fann. — Werthlofigfeit ber Frage nach bem Beginn unb Enbe bes Weltalls überhaupt. — Die formlofe Leere und bas Chaos gegenüber bem Begriffswerthe ber Subftang ale unvergängliche in fich flare Beltorbnung. - Die Grunbregeln ber Runft und Ertenntniß in ihren gleichartigen Forberungen. -Die Conftruction bes Beltalls ale Weltorbnung und bie haotischen Buffanbe ale accidentelle Zwifchenzuftanbe. - Der Broceg ber Runft und ber Erfenntnifproceg in ihrer Mehnlichfeit ber Thatigfeit, und ihre Berfchiebenbeit ber Aufgabe. - Licht und Finfterniß als Gegenfat ber außern Grundanichanung, und bie Begiehungen berfelben ju bem innern Gegenfate ber geiftigen Botftellungeverhaltniffe. — Das Licht tann nicht aus bet Finfterniß ftammen, ebenfo wenig wie bie Beltorbnung aus bem Chaos. - Rudblid und nochmaliger Gefammtbinweis auf bie Entftebung ber mangelhaften Borftellungen und urfpranglichen Berirrungen bes priefterlichen Ertenntniftlebens.

Die Rosmogonien waren die frühesten Producte menschlicher Thätigkeit, in denen das höhere Erkenntnissleben sich Bahn brach,

mit ihnen beginnt die tiefere und umfassendere Entwickelung des menschlichen Berftanbes, fie carafterifiren die erfte und primitivfte Stufe berfelben. Wie wichtig erscheint es baber, ben Geift auf biefer fruheften und niedrigften Bilbungsftufe bes Erkenntnigprocesses zu belauschen, um fo eine Reihe von Erfcheinungen bes spätern Geifteslebens ber Menfcheit leichter zu begreifen und wurdigen zu lernen. Berhalt 28 fich boch im innern Beiftesleben nicht anbers wie im phpfiologifchen Bilbungsproceffe ber organischen Entwidelung überhaupt, die Misgriffe und Mängel, die fich urfprunglich in ben fruheften Bilbungsproceg einfchleichen, werben bei weiterer Ausbildung gu Behlern für ben Berlauf ber fpatern Fortentwidelung, fie treten immer wieber auf und können nur mit Mühe bekämpft werden. Richt beffer tonnen wir baber bie Berirrungen bes Ertenntniglebens, wie fie fich in ber fpatern Philosophie und namentlich in ben wissenschaftlich-religiösen Bestrebungen ber spätern Priefterwelt ausgesprochen finden, ihrem Wefen nach erkennen, als wenn wir einen Blid in die frühesten Gebankenkreise werfen, aus denen die ersten Fragen auftauchten, welche ben Erkenntnifproceg in Blug fetten, indem fich jugleich ber Beift nach möglichft richtigen Antworten umfah.

Das gen himmel gerichtete Auge ber Magier und Sternbeuter, das sich sorschend aus dem Labhrinthe der Sternmassen
heransarbeitete und sich zum scheindar sestschenden Mittelpunkte
des himmelsgewöldes emporschwang, um von hier aus nun dem
Laufe und den Beränderungen der Sestirne zu solgen und die Lage
und Sestalten der Gestirngruppen zu überblicken und sestzustellen,
lieserte, wie wir sahen, dem Geiste den ersten Fingerzeig zur Idee
der Unvergänglichseit und Ewigseit. Wie sest und dauernd erschien
das himmelsgewölde mit seinem Mittelpunkte im kreisenden "Siedengestirn", gegenüber der vergänglichen irdischen Natur, in der die
lebendigen Geschöpfe so rasch dahiuwelkten und deren Aleid sich in
den verschiedenen Iahreszeiten so rasch veränderte. Hier die Bergänglichleit, dort oben die ewige Dauer, hier auf Erden die klagen-

ben, hoffenden und hinsterbenben Menschen, bort oben am Simmel aber die ewigen unfterblichen Götter, die mit ihren flammenden Faceln immer wieber von neuem die Erbe erleuchteten. Die Götter in ben Gestirnen waren baher feit uralter Zeit mit bem Begriffe ber icopferischen Erzeugung und Production im Bewußtfein ber Menschen verschmolzen worden; benn sie waren ja im geschichtlichen Berlaufe als die Erzeuger und hervorbringenden Schöpfer ber himmlischen Feuer ursprünglich appercepirt worden, sie besagen also bie Macht ber Zeugung und bie Fabigfeit bes Bervorrufens in einer für ben Menschen erhabenen Beife; benn vermochten bie geweihten Sande des Brieftere bas Feuer ber Opferflamme ju erzeugen und zu entzunden, fo befagen bie Gotter erhabener noch bie übermenfcliche Fähigkeit, die mächtigen himmelsfeuer zu entflammen und wieder verlöschen gu machen. In ber früheften Zeit speculirten die Priefter baber über biefes Attribut ber Zengung und erzeugenden Rraft ber Gottheit nicht hinaus. Wir finden in den alteften Urfunden ber Inder, bei ben Dichtern ber Bebalieber, eine Reihe von Andeutungen, die barthun, daß jur Zeit, da biefe unfterblichen Hymnen geschrieben wurden, die Boller reif genug maren, um die erhabene Uebermacht ber Gottheiten zu begreifen, weshalb man fie bemuthsvoll bittenb anrief, aber wir finden nichts Bestimmtes, mas barauf schließen ließe, daß man auch nach einem Ursprunge ber Götter felbft geforscht hatte. Die Götter maren bem Bolke zeugende Wefen, ob fie felbst wieberum gezeugt waren, bas filmmerte ben Beift nicht, ober aber man nahm bas vielmehr als etwas fo Selbftverftanbliches an, daß bas Nachdenken barüber nicht in Fluß kam. Hier und ba wird uns allerdings bie Somapflanze als Urheber ber Götter genannt, aber felbst biese sonderbare Andeutung beweist bem Foricher nur, wie naiv ber Beift noch bie Fragen ber Zeugung und bee erzeugenden Ursprungs mit dem Opfer und der lichtspendenden Flammme in Berbindung brachte, denn der Briefter fcuf die Flamme, um das Somaopfer in Empfang ju nehmen. Am meiften blidt aus ben

Bebaliebern bie Ansicht hervor, bag bas Weltall aus bem Feuer geschaffen sei, da uns häufig die Lichtgötter, wie etwa Feuer und Sonne, als diejenigen unter den Erhabenen genannt werben, welche allen Abrigen Böttern Unfterblichkeit verleihen. wurden zudem von den Indern im Lichte sitzend gebacht; benn balb ist es Indra, ber biefes Licht ausbreitet, bald ist es bas Fener, welches die Thore ber Finfterniß geschlossen hat; auch wird uns das Feuer felbst als der Urheber des Himmels bezeichnet. So feben wir, brehten fich bie frahesten Borstellungen, wie erklärlich, um bie Gegenfätze von Licht und Finfterniß. Alle übrigen mythologischen Borftellungen über bie Beltentstehung entftammen einer fpatern Beit und tragen icon ein fubjectiv gefärbteres Bepräge.\* Feuer ber Gestirne am Himmel leuchteten, ehe benn bie Götter gesprochen hatten: es werbe Licht, schwebte ber Beift Gottes fiber bem Waffer, da war es bunkel und finster auf ber Welt, da war es öbe und leer, nichts war das Weltall in dieser Zeit, als eine bunkle, bodenlose Kluft, welche die Griechen mit dem Ausdruck "Chaos" bezeichneten. In diesem finstern Chaos war nichts zu erkennen; ba gab es nichte, bas raumlich zu betrachten mar; benn überall bin dehnte sich nur eine Buste und Leere. Erst als die Götter bas Licht zu zeugen begannen, ba bevöllerte fich die finstere Leere mit Dingen und Gegenftanben, welche jugleich bie Gotter ichnfen. feben, der Zeugungs- und Schöpfungsbegriff brangte fich bem Bewußtfein ursprünglich allein auf, und zwar zunächst durch ben hinblick auf bas menschliche Schaffen und hervorbringen. ber Menfch einen Anfang im Leben hatte, fo ichien es, mußte auch bas Beltall und die lichten Opferfeuer ber Geftirne einen folchen burch die gundenden Götter gehabt haben. Aber der Vorstellung des irdischen Anfangs, und der Borftellung bes Berganglichen,

<sup>\*</sup> Bgl. Spiegel, "Bur vergleichenben Religionsgeschichte", III: "Anfang und Enbe ber Belt" ("Auslanb", 1872, S. 222 fg.).

trat fehr fruh, wie wir feben, ber Begriff bes Ewigen und Unvergänglichen als das Göttliche gegenüber. Schien fich nicht bas himmelsgewölbe im hinblid auf ben Kreisgang des "Siebengestirns" ber alten Sternbeuter ewig im Rreise zu bewegen, und tomte ber Areis Anfang und Ende haben? War das Firmament nicht überhaupt bas Dauernbe und Feste gegenüber ben Erscheinungen ber nächsten Umgebung. Hatten die Briefter und Sterndeuter nicht einen Punkt am himmel entbedt, ber unverganglich festzusteben ichien? Hatten fie nicht in biefen Regionen bie Bobe bes Beltalls fuchen lernen? Mußte ber in biefen Sohen wohnenbe Bunber und Schöpfer als herr ber heerscharen nicht ewig bestehen? Go wurden ben Sternbentern und Prieftern febr früh bie am himmel treifenden Geftirne, beziehungemeife beren Bunber, bie emigen Götter, bie nie-Aber mober geht benn nun alles Irbifche ju mals untergingen. Grunde, warum laffen die ewigen Götter boch Thiere und Menschen bahinwellen wie die Blumen bes Felbes, warum erhalten bie Götter bie Menfchen nicht ebenso unvergänglich wie sich felbft, warum wiffen bie Bötter bie Sterblichen nicht gn fich emporzuziehen? wurden die Gefcopfe von ben Unfterblichen nicht unfterblich gefcaffen? Waren die unfterblichen Götter nicht felbft hinfällige Wefen, wenn fie nur Sterbliches ju fchaffen und ju erzeugen mußten? Und wenn die Unfterblichen nur Binfälliges zu ichaffen wußten, mußte alsbann nicht alles Geschaffene endlich wieber untergeben, wie bie Opferfeuer ber Priefter? Und bie Priefter gogerten nicht, biefe Fragen zu beantworten. War die Schöpfung aus den Banben ber Götter hervorgegangen, fo konnte alles Licht burch fie hinwieberum Satten fie bas Dunkel bes Chaos erleuchtet, fo auch verlöschen. burfte vor ihren Augen auch bas Weltall versinken in bas Reich ber ewigen Nacht und in ben Tartarus. Aber die Götter felbst, was waren fie noch, wenn alles versunken war, und ihre Geftalten nur über ber öben Leere ichwebten? 3a mehr noch, mas waren biefe Bestalten überhaupt in jener Zeit, ba noch nicht bie Belt er-

fhaffen mar, fdwebten fie nicht bamals ichon in einer Debe und Beere ohne jeben Dalt? Bas ift jene hochfte Gottheit, Die fich felbftgenugfam nur in ber Debe und Leere bewegt, bevor fie ans Werk ber Schöpfung Hand anlegt? Ware bie höchfte Gottheit biefer findlichen Priefterweisheit in biefer Gelbftgenugsamfeit, bie ihr traft ihrer Allmacht als Schöpfer zutommen foll, mehr als ein unliebevolles Wefen, beffen Charafter fich burch Gigennut unb Egoismus auszeichnet? Soll Gott die Liebe fein, fo muß er fchaffen. Bem aber die unaussprechliche Liebe jener Gottheit ichafft und weltschöpferifch ift und wirft, feitbem und folange fie felbst besteht, ift bann nicht gleichzeitig und im felben Moment Bottheit und Schöpfung, b. h. Gott und bas ewige Beltall gefett? So wurde schon nach bem frühesten Erwachen der Erkenntnig ber Menfchengeift von Zweifeln gequalt, bie fich auf ben bemerkbaren Biberfpruch ber erften findlichften Fragen über Gottheit und Schöpfung fittgten. Diefe Zweifel wurden indeffen beschwichtigt und bie Biberfpruche, wie es im Urfprunge bes Erkenntnigprocesses natürlich war, von ben Prieftern auf die kindlichfte und falfchefte Weise gelöft. Bohl meinen wir hatten bie himmelstundigen Weltweisen fich bie Frage vorlegen follen, woher es benn überhaupt tam, daß der Beift fich gezwungen fuhlte, nach einem Anfange und einem Enbe ju forfchen, fodaß fich bie Ertenntniß felbft im hinblid auf bas Danernbfte gemiffen Grenzen zugetrieben fühlt, an welchen angetommen, fie wunderliche Fragen ju ftellen beginnt, Die mit gewiffen Begriffen, Die für biefe Grengen beftimmt find, munberlich beantwortet werben. Die Frage nach ber Grenze, b. h. nach bem erften Anfange alles beffen was existirt, fcbien bem Menschengeifte alles zu lofen, mas ihm rathfelhaft erichien, und fo nahm er benn teinen Anftanb, diefe Fragen fich burch findliche Gleichniffe zu beantworten, die freilich in ber Art ihrer Auffaffung völlig wiberfpruchevoll und fich felbft aufhebend waren. Anftatt bag die früheften himmeletunbigen Weltweisen fich einzufehen bemühten, weshalb

bie fcopferischen Götter nicht ohne ihre Gefcopfe einen Augenblick zu benken maren, ja mehr noch, weshalb die Religion der Nächftenliebe fie antreiben mußte, Gott und fein geliebtes Wefen die Belt jugleich zu benten, griffen bem Beifte ber Beit gemäß bie Priefter ju einem falfchen Gleichniß, indem man bie Gottheit getrennt von der Belt vorstellte, in gleicher Beife, wie die Priefter vom bunkeln Altare getrennt maren, auf welchem fie nur bie Leere ober bas Chaos bes Solzstoßes vorfanden, bas ihre geweihten Sande erft zauberifch vor ber Menge in Brand gu feten hatten. Go feben wir, wurde die Gottheit vom Weltall getrennt und losgeriffen durch ein Gleichniß, bas nicht religiös erhaben genug erbacht mar, ba es wol auf bas Berhältnig bes Priesters jum bunkeln Feuerzunder, nicht aber auf Gott und beffen Berhaltnig jum Beltall und zu ben Beschöpfen paßte. So gefcah es ferner, bag bie Priefter fruh eine absolute Trennung bes Göttlich-Ewigen vom Irbisch-Bergänglichen burchführten und die Götter kluftartig ber Welt gegenüberstellten. Götter burften in biefer finblichen Anschauungeweife auch ohne bas Beltall bestehen, obwol fie boch ohne bie Belt nur Phantome fein tonnten; benn wenn bie Gotter bie Schöpfer fein follten, fo mußten fie, wie bargethan, vom Urfprunge ihres Dafeins ichaffen, folglich icon ein Stud Welt vor fich haben, an bem fie fich bethatigten, ober ihre Schöpfungeliebe mare gegenftanbelos gemefen, b. h. fo felbstgenügfam, daß biefe Selbstgenügfamteit einen unheiligen fündlichen Egoismus hatte reprafentiren muffen. baher felbst bie hebraischen Priefter ihrem Jehovah bie freie Möglichkeit zu, auch die Schöpfung zu unterlassen, so stellten sie ihn in dieser absoluten Willfür nur als einen fündlichen Egoisten hin. Redet man aber heute noch in der Priesterwelt von einer ursprunglichen "Genugfamteit" Gottes, bevor er bie Belt abfolut frei unb willfürlich erschaffen habe, fo bilbet man fich hiermit nur ein Denn jenes "bevor" hat eben unheiliges, fündliches Gottesibeal. keine Gultigkeit, ba Gott und die Welt in keiner Weise voneinander

getrennt werben burfen, somit bas Beltall bem Schöpfer nicht hintennach gebacht werben barf. Denn Gott und bie Belt gehoren zusammen wie Centrum und Peripherie eines Kreises, wer das eine fest, fest eo ipso gleichzeitig bas andere, eins ohne bas andere läßt fich nicht benten. Aber bie kindlichen Priefter ber Urzeit fetten guerft bie Gotter, biefe machten fie alebann gu Er= jeugern, und ba ein Erzeuger ein Etwas besitzen muß, baraus er erzeugt, fo helfen fie fich burch ben hinmeis auf bas Chaos unb auf die absolute Finfterniß und die noch im Dunkel liegenden Baffer, über benen ber Beift Gottes fcmebte. Es fchien, als mußte fich ber menschliche Geift mit dieser Borftellung bes Chaos als Weltanfang zugleich in einem finstern Labyrinthe befinden, in dem er nicht verbleiben konnte, ba bier alles finfter und leer war und kein Anfnüpfepunkt gegeben war, ber ale Wegweiser jum Auswege hatte bienen fonnen. Aber, o Bunber, fo burfte mit Recht ber findlich priefterliche Menschengeift ausrufen, in biefer volligen Leere, ober in biefem finftern, unerträglichen Labprinthe lebten bennoch von Ewigkeit her die Götter, diese aber konnten sich helsen; war auch alles um fie ber finfter, leer und bobenlos, fo maren fie boch bie Mächtigen, welche ben Bauber ju hanbhaben wußten, und in ber That ihrem Zauber mußte es, fobalb fie banach trachteten, gelingen, Licht in biefe finftere Leere, welche fie bewohnten, ju bringen, ihnen fonnte es gelingen, auf übernatürlichem Bege bie Nebel bes Chaos ju gerftreuen, ihnen war es möglich, in biefer finftern, vollig leeren, folglich gunderlofen Welt bennoch Licht zu entzünden. -Bir überfehen, es war der hinweis auf den Zauber, auf das Uebernatürliche und Wunderbare, was sich in die priefterliche nach Erkenntniß ftrebende Dentweise burch biefe Borftellungen einschlich. um fich als ein gefährlicher Rest beim Uebergange ber bisherigen rein mythischen, untlaren und fetischistischen Anschauungeweise in die neuen Beftrebungen bes Geiftes nach Karer ficherer Erkenntniß hinüberzuretten. Ein falsches, nicht erhaben genug erscheinendes

Gleichniß war es zugleich, burch bas fich biefe im Grunde irreligiöfe Anschanungsweise ber frühesten Briefter erklärt. Mochte man biefer falfchen Anfchanungeweise gemäß bie fogenannten Schöpfer einem Bilbhauer vergleichen, bem bie Welt urfprünglich wie ein tobter, form- und geftaltlofer Marmorblod gegenüberlag, ober mochte man fie ben Flamines gur Seite ftellen, welche mit geweihten Banben und erhabenen Worten zu ben Dienern bes Tempels bei Gelegenheit des Opferzündens sprachen: es werde Licht, so waren alles bas nur Trugbilber, welche ben Schöpfungsact aus ber Leere, aus bem Richts ober einem Chaos, bas fruher noch nicht Schöpfung war, nicht begreiflich ju machen im Stanbe maren. Go bachten fich bie Inber in einer fpatern Periobe, bie im letten Buche bes Rigveda hervortritt, daß bas Weltall von Buruscha, b. i. Mann, geschaffen sei. Dieser Puruscha bringt ober läßt ein Opfer bringen, und bei diefer Gelegenheit entspringt bie irbifche Belt, die Thiere und Menichen u. f. w. Rach anbern Quellen war es nicht bas Opfer, bas Burufcha brachte, fonbern bas Baffer mar urfprunglich vorhanden, aus dem Baffer aber entftand bas Beltei, und biefes wurde von der Gottheit Prabichapati gur Welt umgeftaltet. Granier, nach biefer Seite bin Marer bentend wie bie überschwenglichen Inder, nehmen eine oberfte Gottheit an, die bem hebraischen Behovah ahnlicher ift als irgenbeinem indischen Gotte. Diese Gottheit hat ohne Beihulfe bie Welt geschaffen, wenigftens ift biefe Beihülfe beschränkt auf ben Befehl, ber an bie überirbischen Bachter gerichtet ift, die freilich mpftisch im hintergrunde fteben. Biele ähnliche hierher gehörige, von ben Rosmologen gebrauchte Gleichniffe entstammen erft ber fpatern Reit und find in ben Gingelheiten oft fehr finnreich ausgesponnen, ohne bag fie inbessen auf andern Grundanschauungen fußen. Wir aber, die wir vom psychologisch-historischen Befichtspunkte hier jugleich bie Anfange und Reime bes Erkenntniglebens zu untersuchen haben, muffen uns bie Fragen noch von einem tiefern psphologischen Standpunkte vorlegen, wie ber kindliche

1 1 1 1

Menschengeist zu einer so falschen Gleichnisweise kam, nach welcher bas ganze ursprüngliche Weltall einem völlig leeren, finstern Altarraume ober einem solchen Chaos verglichen werden konnte, innerhalb bessen völlig anbauungslosen Leere selbstverständlich auch die Götter nur widerspruchsvoll und haltlos in der Luft schweben konnten.

Es ift ein fonberbarer Bug unfers Ertenntnigbermogens und Machbentens, bag es nur bann erft bie Dinge und Ericeinungen tlar ju ertennen unb beurtheilen ju tonnen glaubt, wenn es biefe Ericheinungen nach borheriger Zerfterung und Bernichtung aus ihren Theilen wieber gufammengufegen und aufzubanen verfucht hat. Rur bann mahnen wir bie Dinge ju erkennen und zu begreifen, wenn wir fie nach völliger Berftorung wieder aufzubauen und fo von Urfprung an ju verfolgen suchen. Aber freilich, diefer Bug und Trieb unfers Erkenntnigvermögens ift ein völlig kindlicher, noch unbeholfener, ja sogar übermüthiger und unartiger; benn er gleicht jenem Berlangen und jener falfchen Rengierbe ber Rinber, bie ihr Spielzeug gerbrechen, um in ebendiefer übermuthigen Neugierde zu feben, wie es innen ausfieht, und fo den erften findlichften Regungen bes Ertenntniftriebes gu folgen. Bebächten jene Rinber, daß ihrem Erkenntniftriebe nur wenig gemist wirb, sobald fie das Spielwert vollig zerschlagen haben, ja bebachten fie ferner, bag fie unter Umftanben oft gar nicht einmal mehr im Stande find, ebenbaffelbe Ding in feiner frühern Form wieber jufammengufegen, fo murben fie einfeben, bag fich mit biefem Beginnen ber Erkenntniftrieb nur findlich verirrte, ba er viel Soberes erreicht haben wurde fur bas Wefen ber Erkenntnig, wenn er bas Bange in feiner Form vollommen erhalten hatte, um es in biefer Bolltommenheit feinem mahren Berthe gemäß zugleich in allen feinen Theilen und in feinem Aufammenhange ju ftubiren und hierbei bas Ginfeben ju gewinnen, bag man bas Bange biefes Werthes und ber mahren Ertenntuig halber eben nicht maglos gerftoren und gerichlagen burfe, sondern der genauern Karen Untersuchung halber wenn auch zer332

gliebern, boch im Busammenhange bauernb erhalten muffe. Aber eben diese Ginficht bezüglich ber Hanbhabung einer mahren und fichern Erkenntniß mar dem findlichen ungereiften Menfchengeifte noch keineswegs gegeben, und fo geschah es, bag fich ber Erkeuntniftrieb in feiner anfänglichen Unficherheit völlig verirrte und Bebingungen ichuf, die in diefer Weife niemals gur mahren Ertennt-Anftatt bas Gefüge ber Theile und Theilchen niß führen tonnten. nur gleichfam in ber Berglieberung forgfam gu lodern, um es mit geschärftem Auge gleichzeitig noch im Busammenhange mit allen Abrigen Theilen seiner Form nach untersuchen und beurtheilen zu können, verfuhr der noch unbeholfene Geist völlig ebenso wie das Rind: er gerbrach und gerftorte in Gebanten fünftlich und völlig maglos, b. h. bis jur völligen Formlofigfeit bie vor ihm ausgebreitete Weltordnung von Raum und Zeit, welche in ihrem Gefüge und in ihren Gefeten die himmelstundigen Magier des früheften Alterthums in bem von ihnen beobachteten magvollen und regelrechten Lauf der Geftirne bereits ahnten. Und als ber kindlich bentenbe Beift nach biefer maglofen Berftorung und Bernichtung bie disjecta membra jum magvollen Gefüge bes Bangen jufammenfeten wollte, ba hatte er zur Ginficht tommen follen, bag er bie Bernichtung ebenfo wie bas Rind viel zu weit übertrieben hatte und daß er über bas Ziel hinausgeschoffen war, ba ihm in ber einen hand nichts wie die leere Anschauung ber völlig in sich zerfallenen, raumlofen Welt ale bas finftere Chaos, ober andererseits gleichfam ber leere junderlose Altar übriggeblieben mar, mahrenb er hingegen in ber andern Hand damit nun die völlig in ihrer heiligen und schöpferifchen Erhaltungefraft vernichteten Götter und Bunber hielt, bit jett auf bem leeren Altartische nichts zu zünden und zu erhalten vermochten, ba jugleich in ber Leere und Bufte fein Solg angutreffen war. Go mußte fich benn, um im Gleichniffe gu bleiben, ber Beift herbeilaffen, ben leeren Altar wieberum mit Bolg gu belegen, bas man im Grunde ber Welt entnahm, um bamit gu be-

weisen, bag die göttlichen Bunber ohne ben Stoff ber Welt bennoch niemals gebacht zu werben vermochten. Aber war benn ben Dichtern ber Rosmogonien bas Chaos nicht eben nur biefer ungefüge Beltstoff und gleichsam ber robe Marmorblod, ben die Götter erst zu bearbeiten hatten? Allerbings mar ihnen bas Chaos biefer Weltftoff, es war ihnen im Grunde jenes Stud Belt, bas fich niemals von ber Gottheit trennen ließ. Aber wenn hiernach die Briefter felbst bewiesen, bag ber emigen Gottheit ein Stud ber Belt anhaften muß, ift es hiernach nicht ein Biberfpruch, ber bolltommenen höchsten Gottheit folch einen ungefügen, völlig unbearbeitungsfähigen Beltftoff urfprunglich aufzuhalfen? Stellte man nicht in diefer übertriebenen einseitigen Anschauung, die man als ben Anfang und ale erften Grundftein fette, bas Rind neben fein bollig gerbrochenes Spielzeug? Unterbreitete man nicht bem gottlichen Bildhauer hiermit statt eines Marmorblocks einen Block von Erz, ben er unfähig war zu bearbeiten? Bab man ben Bunbern nicht gleichfam hiermit ursprünglich unheilige Reibhölzer in die hand, die ungeweiht, wie fie maren, nicht jum Bunben geeignet maren? Laffen fich, um vom philosophischen Gesichtspunkte zu reben, Gegenfațe, die fich einander urfprunglich ausschließen, einander vereinen? Offenbar nein. Daraus aber folgt: bag ebenfo wenig, wie bas gange Beltall in Trummer verfallen fann, auch fein noch fo machtiger Beltbaumeifter im Stanbe ift, bollig unvereinbare Erummer, die niemals zusammengehörten, zu ordnen ober fich in ber Leere und im absoluten Chaos anzusiedeln. Will man die Gottheit aber einem Baumeifter vergleichen, fo mußte ein folcher baber urfprünglich und von Emigleit ber ein mohlgeordnetes, bollendetes Saus bewohnen. Bringen ihm alsbann Saushalter und Anechte Unordnung hinein, fo ift er Berr genug im eigenen Baufe biefe Unordnung nicht fo weit eingreifen gu laffen, bag ber gange Bau in Trummer geht. Aber angenommen, er hatte aus Langmuth seine Diener frei schalten und walten laffen und biefe hätten ihm

bösartig bas haus über bem Ropfe verbrannt, fo mare ber nun von ihm vorgenommene Neubau bes Weltalls immerhin noch tein erfter ichopferifcher Aufban aus ber Leere ober bem abfoluten Chaos gewesen; benn biefe Trummer mußten ertennen laffen, bag fie icon ehedem wohlgeorbnet Und biefer Baumeifter mare alfo fein beieinander waren. Schöpfer, sondern immerhin nur ein Erneuerer und Erhalter ber Weltordnung. Diefen mabren Gott als Erhalter und Eribfer fannten bie Dichter ber Rosmogonien nicht, benn fie fpannen das Gleichniß nicht tief genug burch, ober fie hielten fich vielmehr an ein falfches Gleichniß, bas nicht im Stande mar, ben Schwierigteiten gerecht zu werben. War auch nicht allen Dichtern ber Rosmogonien die Gottheit der Beltbaumeister im Sinne eines Bilbhauers, der in der Leere arbeitete, ober ber Beist, der über ber Wüste und den finftern Wassern schwebte, so war ihnen allen die Gottheit boch etwas folechthin Erzeugenbes. Go bachten fich bie Dichter vieler Bolfer bie Götter als menfchenahnliche Befen, bie fich wie Mann und Weib einander entgegentraten, um bamit ber erften Zeugung ju genugen, die nothwendig ichien, um bas All hervorzurufen. So bildeten die Aegypter später die Raumgöttin Pascht, ber zur Seite Menhai, die Raumleere ging, die von den Griechen Chaos genannt wurde. Diesen Gottheiten stand wiederum Sevel, die Zeitgottheit, ebensowol wie Chebe, die Zeitleere, gegenüber. Alle biefe Götter, als erfte Erzenger und Schöpfer, fcwebten mbftifc in der Luft, denn fie hatten die Welt nicht unter ihren Fugen, weil fie biefelbe erft hintennach erzeugen follten. biefen (fraft eines falichen Gleichniffes) aufgenommenen Begriff ber Erzeugung und ber erften Neufchopfung hatte fich aber eine tunftliche Trennung zwischen Gott und Welt vollzogen, in welcher bie Götter jum Deus ex machina gestempelt wurden, da das Weltall ihnen gegenüber ftete ein außeres, erft hinterher erzeugtes Machwert mar, beffen Werth fie nicht von Emigfeit ber eingesehen

haben konnten, da fie ursprünglich früher lebten, ohne die Welt So hatte fich ber Prieftergeift icon in ber fruheften Zeit verirrt und auf bem Grunde falfcher Gleich. niffe eine Reihe von Lehren aufgebaut, Die Frevel und Hochmuth in manchen gandern für eine unantastbare und unfehlbare Da die Priefter und priefterlichen Dichter Offenbarung ausgab. unter ben Boltern als bie frühesten Denter auftraten, fo mar es um fo mehr ju beklagen, bag fich unter ihrem Ginfluffe faliche Unschanungen über Gott und bie Matur bes Weltalls ausgeprägt Bahrend die Birklichkeit ein in fich völlig ausammenhangenbes Gebaube barftellt, fah fich biefe Gebankenauffassung innerhalb ihres Rreises anfänglich unter Trummer versett, aus benen erft ein Weltgebäude funftlich hinterher im Nachbenten gefchaffen werben follte. Go fühlte fich bas Nachbenten jum Aufbauen angeregt und meinte bamit unwillfürlich auch für die bauernd vollendete Wirklichkeit sich erft nach ursprünglichen Weltbaumeiftern umthun zu muffen. Der kindliche Menschengeist abnte nicht, bag er seine eigene menschliche Auffassung bem wirklichen Thatbestande unterzuschieben suchte. Wir feben, bas erfte Ertenntnifftreben bes fich entwickelnben Menschengeistes war im mabren Sinne bes Bortes noch blind und unficher zu nennen. In kindlicher Ginfalt hatten Dichter ber Rosmogonien, ba fie fich in Gebanten bas urfprlingliche Abbild ber Wirklichkeit als eine Leere ober ein Nichts vorstellten, nach Göttern gefucht und ihnen ben erften Aufbau bes Rusammenhauges zugewiesen. Aus einer Leere ober aus Trümmern follte bie Gottheit geftalten, und zwar aus Trummern, die ebebem noch niemals im Bufammenhange beftanben hatten; benn es galt eine obsolute Schöpfung und erfte Erzeugung bes Weltalls anguicauen. Diefem wirren, jufammenhangelofen Erfimmermesen ober ber einseitigen Leere fühlte fich, abnlich bem übermuthigen Rinbe, bas neugierige, foeben erwachte Erfenntnigvermogen unwillfürlich zugetrieben; benn gerftoren und vernichten wollte ber Geist nach allen Seiten, um von Grund aus erkennend aufbauen zu können. In dieser Hinsicht glich das erwachende Erkenntnißstreben thatsächlich dem erwachenden Kunsttriebe, denn es glaubte wie dieser nur dort klar und unmittelbar begreisen zu können, wo es aus völlig formlosen Theilen ein maßvolles Ganzes aufzubauen im Stande war. Aber der Künstler sucht dennoch stets nach Theilen, die sich bilden und bearbeiten lassen, hier aber hatte sich der Gestaltungstrieb offenbar zu weit verirrt; denn er meinte, im völlig leeren, sinstern Chaos und also in der absoluten Formlosigkeit (d. h. einer solchen, die früher noch nicht Form war) die sormfähigen Bausteine aussuchen zu können, aus denen er das erste Gesüge des Weltganzen ausbauen konnte.

Schien ber Ertenntniftrieb als innerlich gestaltenbe Rraft feinem Wefen nach auf das innigfte mit bem Runfttriebe verwandt ju fein, ichien auch er (obwol nur innerlich) aufzubauen und ju conftruiren, um, wenn ber Bau mislungen war, ihn wieber vollig umguwerfen, fo hatten bie früheften Junger bes primitiven Ertenntniftriebes, wie mir feben, boch gerabe bie wichtigften Regeln ber Runft vergeffen; benn fie maren bei ber Grundlegung ihres Ertenntnifigebäudes völlig ins Maklose (beziehungsweise Formlose) Jegangen und meinten, ihr Fundament in einer völlig finftern Leere, in einem Chaos begründen ju tonnen. Die finftere raum- und ma flofe Leere, bie Formlofigfeit, b. h. bas Chaos, follte ber Beginge des Weltalls fein, bas Chaos follte bas erfte und urfprünglichfte Funbament fein, auf bem bie Gotter ju bauen begannen. Ein & Jundament aber verlangt vor allem ein gewiffes Ebenmaß und genau berechnete formvolle Bufammenfügungen bauerhafter Grundfteine, bas Chaos und die Leere aber boten von allebem nichts, und von bem weltbaumeifterlichen Göttern forberten alfo bie findlichen Beltwe tifen, bag fie ins Bodenlose bauten. Aber fchien benn, abgefeben von diefem Wiberfpruche, die Pfendovorftellung bes Chaos ober ber Leere und die ihnen gegenüber gedachten (weltbaumeifter-

lichen) Götter die kindliche Frage nach bem eigentlichen Schöpfungsanfange und dem Ursprunge des Weltalls wirklich zu losen? Offenbar nein; benn es ift leicht zu sehen, daß die Frage nach dem Uranfange ber Weltorbnung ebenfo in ber Luft hängt, wie die von ben Sangern und Prieftern getrennt von ber Belt vorgeftellten Götter felbst. Einen erften Anfang ber wirklichen Weltorbnung konnte es eben nicht geben; benn gabe es einen folchen thatsächlich im Chaos, ober in ber Leere, fo burften wir uns mit Recht getrieben fühlen, auch nach bem Ursprunge bes Chaos und ber Leere ju fragen, und mit bieser Frage werben wir antworten, fie stammen aus ber Weltorbnung, und biefe wieberum aus bem Chaos und so ins Unendliche. Die sonderbare Frage nach bem Anfange ber Weltordnung breht sich daher im endlosen nichtigen Cirkel, in den auch die von ber Belt getrennten Götter mit hineingeriffen werben; benn angenommen, bie Magier und Beltweisen hatten bem Epifur später auf seine Frage: woher benn das Chaos sei, geantwortet, es ftamme von den Göttern, fo batte Epifur mit bemfelben Rechte abermale fragen tonnen: woher benn bie Gotter ftammen, und hätten ihm die Briefter und Weltweisen wieberum geantwortet: die Götter ftammen aus bem Chaos und ber Leere, fo hatte Spifter offenbar die Leerheit und Nichtigkeit diefer wunderlichen Annahmen der Briefter für erwiefen erachten konnen. Ebenso verhält es sich mit der Frage nach dem Ende ber Weltordnung, welche fich bie priefterlichen Dichter ber Eranier, der spätern Inder, ja selbst der Hebräer\* und der Edda durch die Borstellung eines alles verzehrenben Weltbrandes ausmalten, eine Anschauung, die im wesentlichen bem Chaos und ber völligen Berwirrung und Leere ber Dinge wiederum gleichkommt. Wer nach einem wirklichen Ursprunge und nach einem Anfange ber Dinge mit hinblid auf eine fogenannte

(10)

<sup>\*</sup> Spiegel, "Ausland", Jahrg. 1872, S. 226. Man bente jugleich auch an ben ifingften Tag ber driftlichen Anschauung.

Caspari, Die Argeidichte ber Menicheit. IL

erfte Schöpfung ju fragen unternimmt, muß confequenterweife freilich auch nach bem Enbe bes Weltalls fragen, wenngleich gerabe hiermit eben die Unzulässigkeit berartiger kindlicher Fragestellungen bargethan wird; benn auch bie Frage nach bem Enbe ber Beltordnung flihrt wiederum in die Leere, Die icon im Beginne bes Weltalls angetroffen werben follte. Allein bem Epitur blieb noch eine lette Frage und Schluffolgerungeweise übrig, an welche er leicht genug hatte benten konnen. Wenn bie Magier und Priefter behaupten, bag bas gange Weltall aus bem Chaos und aus ber Leere und Berwirrung framme und ein alles verzehrender Beltbrand es wieber ju eben biefer Berwirrung und Leere jurudführe, fo ist hiernach wol die Verwirrung ober die Leere felbst als das A und D bes Beltalle und als bas eigentlich Unvergänglicht und mahrhaft Unenbliche im Weltbereich aufzusuchen? Bielleicht hatte aber ebendieser Ginwurf bie Priefter und Magier gur Ertenntniß ber Richtigkeit ihrer Behauptungen gebracht, ba fie hiernach batten ertennen burfen, bag bas Chaos und bie Leere mitnichten ben Werth in fich tragen tonnten, ben alles bas befigen muß, was fich als Ewiges und ewig Dauernbes und Unvergängliches gestalten und behaupten will. Diefen Berth befag eben eo ipso biefe finftere Berwirrung unb bas Chaos nicht; benn fie war ihrem Befen nach eben bas bollig Unbeftimmte, bas Ordnungslofe und Werthlofe, bas in fich Blinde, das Unbewußte und Erfenntniglose, mit Ginem Borte, um ein sinnliches Gleichniß zu brauchen, es war bie absolute lichtlofe, nichtige Finfternig. Das Chaptifche und das Leere find tiefer betrachtet, das Unklare und Nichtige gegenüber ber burch fich felbst einleuchtenden, niemals ihrem bölligen Umfange nach hinfortzubenkenden und ben Werth ber ewigen Dauer und Unverganglichkeit in fich tragenden Maren Weltordnung, in der allein, wie bas Centrum im Rreife, die Gottheit auch als Befchützerin biefes Werthvollen einen Sinn hat. Aus biefem Grunde burften die berfihmtesten Weltweisen, welche in ber fpatern und reifern Entwickelungsperiode bes Erkenniniß-

lebens mit ihren Lehren auftraten, nur die Weltordnung mit bem Begriffewerthe der Substang belegen, welche ihren unvergänglichen Werth wie die Liebe in fich felbft trägt, ein Werth, ber burch fich felbft einleuchtete, b. h. por so flar ericeint und beshalb eben in Wirllichkeit nicht fortgebacht zu werben vermag, weil wir immer wieber trot aller fritischen Zweifel gemiffermagen burch bie Schwere unfere Erkenntnigvermögens auf biefen Anhalt und Boben gurudgeführt werben. - Richt bas abfolut Finftere, bas Unbewußte, in fich Blinde und Leere mit ihren unterschiedelofen ober caotifchen Buftanben tann, fo fcoffen bie tieffinnigern fpatern Weltweifen, bie mahre Gubftang im Weltall bilben, fonbern ben Werth substantieller Dauer tounte eben unvergänglich nur die durch fich felbft werthvolle, in fich lichtvolle Welterbnung behaupten. Die überfictliche und erfennbare Weltordnung, und mit ihr die durch fie geforderte in fich lichtvolle Ertenntniffahigfeit aller ihrer Beftanbtheile, begrundet fomit allein bas, was man bie philosophische Substang fpater genannt hat. Wie alfo tonnte die flare und in fich ertenntnistiefe Weltordnung urfprünglich aus bem Chaos geschaffen werben. Offenbar ebenso wenig wie bas weiße Licht ein Optifer aus ber völligen Kinsterniß zu erzeugen im Stande ist. Das Klare tann nicht vom Unklaren ftammen, ebenfo wenig wie bas weiße Licht aus ber abfoluten Finfterniß. Aber bas relativ Untlare, bas Chaptische ober bas Leere, wo ftammt es her? Antworten wir bem Spifur mit Rudficht auf ben Substanzbegriff. Die leeren ober finftern und chaotischen Buftanbe tonnen ber Subftang ber Beltorbnung gegenüber nur relative, vorübergebende, vergängliche (accidentelle) "Zwischenauftanbe" (Aberrationen) bilben, in benen bas Weltall meber anfangen, noch bauernd beharren, noch völlig enden fann; benn bie mahre Substang bes Weltalls muß wie alles Ewige und Göttliche eine burch fich felbft einleuchtenbe Dauer und Unverganglichfeit befigen und einen Werth einschließen, ber mit bem Befen und ben Grundgefegen ber Logit und Ertenninig verträglich

ist, im Gegensatze zu allen chaotischen, leeren, unbestimmten und unklaren Zuständen ber Wesen und Dinge.

Fürwahr, wenn ber Ertenntniftrieb feiner innern Thatigfeites weise gemäß mit bem außern fünftlerischen Geftaltungstriebe fich innig verwandt zeigt, fo burfen wir mit Berechtigung in Bezug auf bas bon ihm angestrebte Fundament, an bas fich feine Bethatigung anlehnt, auch die Grundregel ber Runft in Anwendung bringen, die babin lautet, bag ebendiefes Fundament nicht bas ichlechthin Orbnungelofe, Leere und Unlogifche fein fann. Denn bie Beltorbnung felbft, die wir vom Grunde ber Ertenntnig aus ftubiren, muß ihrem Befen nach auch ben Aefthetiller befriedigen. Das, mas mir bie Beltordnung nennen, muß baber in feinem Fortfluffe bie afthetifch an fich felbst ansprechende harmonische Melodie repräsentiren, ber gegenüber bie caotischen leeren und unvollfommenen Grenge und Brifchenzustände nur als bie tampfenden Diffonanzen und disharmonischen Zwischenspiele, b. h. als accidentelle Abfalle von der Grundmelobie anzufehen find, bie im Laufe ber Bewegungen entfteben, ja fogar relativ machfen unb ftoren tonnen, ohne inbeffen im Stanbe zu fein ben melobischen Lauf bes Bangen vollig und umfassend, d. h. abfolut zu vernichten. Ober, um ein anderes Gleichniß zu gebrauchen, biefe caotischen ober leeren Buftanbe bilben in Gebanken sowol wie in ber äußern Wirklichkeit bie untergeordneten finftern, unafthetischen Schatten, welche fich über bas erkenntnigtlare Bemalbe ber Beltorbnung nicht fo weit ausbreiten burfen, bag fie die Rlarheit und Ueberficht bes Gangen ftoren. Wie aber in ber farbenreichen Anlage eines großen Gemalbes in einzelnen Partien bie Schatten ober Lichter hoch anschwellen und bei schlechter Bertheilung und Anlage fogar zuweilen zu fehr in Beziehung jum Bangen anwachsen tonnen, fodaß fie bom umfaffenden Gefichtspunkte bie gegeneinanderwirkenben afthetifchen Formen ju ftoren im Stande find, fo in Wirklichfeit und nicht minder im Gebankentreise bes Rachbentens, auch hier feben mir ftorenbe Schatten, unafthetifche

1 . . . .

Bilbungsformen und bem entsprechend thatsachlich Irrthumer auftreten, die fo ftorent anwachsen tonnen, daß fie Beift und Belt theilweise vernichten and verbunkeln. Aber soweit auch folche störende, accidentelle Größen unter ungesexlichen, unrechtmäßigen und wiberfpruchsvollen Berhaltniffen, die allenihalben vorkommen können, anwachsen mögen, bas Totalbild ber gesetzlichen Weltordnung werben fie um bes felbstverftanblichen Werthes ber lettern willen niemals jur völligen Auflöfung, b. h. ju einem völligen Chaos ober gur schlechthinnigen Leere verwandeln. So eröffnet sich uns bei Gelegenheit diefer Untersuchungen die schon einmal angebeutete unumstößliche Wahrheit, daß es in ber Conftruction bes Matrofosmus liegt, daß fich bie Summe feiner Theile nicht völlig in die Extreme ordnungs= lofer Buftande fturgen lagt, ba ebenbiefelben Berhaltniffe gu wiberfprechend und zu unerträglich find, um fich totaliter zu verbreiten oder felbst theilweise für immer dauern zu konnen. Alle berartigen Buftanbe, wir burfen fie im hinblid auf die Bezeichnungeweife ber alten Dichter und Weltweisen mit Recht bie leeren ober caotifchen nennen, bifden baber auch tein Funbament und feinen erften Anfangepuntt ber Beltbetrachtung, benn bie Weltbetrachtung ftrebt uns aufhaltsam bahin, bas Ewige im mahren Werthe feiner logischen Unumftöglichkeit wurdigen und deffen bauernde Erhaltung einseben zu lernen. Richt also ber vorübergebenden, accidentellen, überfichtelofen Ordnungelofigfeit ber Leere ober bem Chaos, fondern nur der Weltordnung mit allen ihren erhebenden afthetischen Erscheinungen kann eine gesetzliche und unvergängliche Dauer ihrem wahren Werthe gemäß zugesprochen werben.

Rur bem spätern Kunstleben, bem es beschieben war, aus bem unmittelbar lebendig, ansprechenden und selbstverständlichen Gefühle schöpfen zu können, war es vorbehalten, die oben ausges sprochene und zugleich im sittlichen Gewissen Wurzel schlagende Idee über den dauernden Werth der maßvollen, gesetzlichen und schönen Ordnung gegenüber der ungefälligen Maßlosigkeit und

<sup>\*)</sup> Bgl. bie folgenben Rapitel.

wechselt, weil er fie nicht unterscheiben lernte. Stütte fich ber aufftrebenbe Runftproceg mehr und mehr auf ein weitfichtiges Schauen bes unmittelbaren Gefühlslebens, fo mar im Gegentheil ber Erlenntnigproceg (foviel Bermanbtes feine aufbauenbe und wieber einreigenbe, fowie feine fonbernbe und verfunpfenbe innere Bethatigungsweise auch mit bem außern Wefen bes Runftproceffes aufweist) an eine urfprunglich noch außerst turgfichtige Betrachtungeweife gebunben, die jugleich febr vielen Täufchungen, Berwechselungen und Berirrungen ausgesetzt war. Wurde baber die Runft als Bilbnerin des innern Gefühlslebens in ihrer Art sehr bald weitsichtig und ichauend, fo blieb bagegen bie priefterliche Ertenntnig urfprunglich fehr lange noch voller Irrthum. Inbeffen beibe Proceffe verfolgen die gleichen Aufgaben auf verschiedenen Wegen. Die Runft, aus ber innern Erfahrung ichopfend, fucht in ber außern Erfahrung und in bet Belt ber Erscheinungen bas Ewige und Unvergangliche; bie innere Stimme, die im Kunstgewissen spricht, leitet an mit raschem und richtigem Blide die Gefete ju finden, die bas Eble in ber Belt verwirklichen. Dit Bulfe biefer Gefete ftrebt bie Runft babin, bas Ewige außerlich zu verfinnlichen und es am Material bes Berganglichen fymbolifch nieberzulegen und festzuhalten. Die Ertenntnift bagegen ift bemubt, die außere Belt ber Erfahrungen und Ericheinungen gu burchbringen, fie beftrebt fich bie beobachteten außern Berhaltniffe gu berechnen, und fucht burch richtiges Burechtlegen ber einander vielfach widerfprechenben Erscheinungen bie außere Betrachtungsweise ber innern möglichft conform zu machen. Rein Bunber, bağ beim fruheften Anlauf bas Burechtlegen und bie Erflärung ber einander widersprechenden Ericheinungen ber findlichen Ertenntnig noch völlig misgludte. Roch war bie Sand nicht gewöhnt an bas zu bearbeitende schwierige Material; benn nicht freiwillig, wie ber bildende Ranftler, tonnte fich ber ertenntnißtheoretisch arbeitenbe Beltweise fein Material auswählen, wie erklärlich baber, bag ibm bie zu bearbeitenden Materialien, die er noch nicht beherrichen fonnte,

nur ein großer Trümmerhausen, d. h. ein wirres Thaos schienen, in das er nur erst Ordnung zu bringen beabsichtigte. Und dieses Shaos, das der nach Erkenntniß ringende kindliche Geist vor sich sah, spiegelte sich ihm in seiner einseitigen Betrachtungsweise (die zugleich die innere Stimme der Kunst, die in der Weltordnung allein das Ewige und Anfangslose schauen sehrte, ungehört ließ) als ein ordnungsloser oder leerer Ansang, der als ein bodenloser Abgrund vor ihm lag, in dem es völlig finster oder leer und nichts zu erkennen war.

Es ift ein feltfames und bebeutungsvolles Bufammentreffen, bag ber außere Begensat von Licht und Finfterniß, welcher ben hintergrund ber gangen außern Beltbetrachtungsweise bilbet, jugleich bem pfpchologifchen Gegenfate von überfichtsfähiger, ertennbarer und geordneter Rlarheit einerseits, und von widerspruchevoller, caotifcher, erkenntniflofer, finfterer Bermorrenheit andererfeite im innern Ertenntnifleben entfpricht, fodaß fich hiermit ber erfte außere Untnupfepuntt bot für ben Grundgebanten bes Ertenniniflebens, bag bie außern Erscheinungen von Licht und Finfterniß ben innern Erfahrungen bes Borftellungslebens entsprechen und eine Doglichkeit fich barbietet, beibe Berhaltniffe logisch ju vertnupfen und fie burch richtige Interpretation conform zu machen. - Die Finsterniß schien für ben finblichen Berftand bas junachftliegende außere Abbild ber innern Berworrenheit ber Borftellungen und ber erkenntniglofen gleichförmigen Leere zu fein; indem bie Priefter aber baran an-Inapften, murbe bie noch finbliche Erfenntnig ju ber falfchen Unnahme geführt, daß bas unvergängliche Licht als Beltftoff aus ber Gleichwie die Priefter bie Opferflamme Finsterniß geboren war. aus ben heiligen noch bunkeln Hölzern entzundeten, fo auch die Götter, fie follten wie jene bas Licht aus ber Finfterniß zeugen. So entstammte nach ber Meinung ber Magier und Beltweisen bas Licht alfo ber bunkeln Leere, und bem entsprechend also bie Beltordnung dem Chaos, und boch war bas nur eine Täuschung und eine Bermechselung, ber fich bie priefterlichen Weltweisen hingaben;

denn sie konnten übersehen, daß die Finsterniß nur eine mehr oder weniger ftart geminderte Belle ift, und fie tonnten ahnen, bag bas Licht in der Finsterniß stets nur zerstreut, nicht aber wirklich vernichtet wird. So also hatten mehr wie andere die Briefter bes Lichts erkennen muffen, bag bas Licht bas ftete Bleibende, bas Unvergangliche und Ewige, die caotische Finfternig bagegen nur ein accibenteller, vorübergehenber, wechselnber Zwischenzustand von verichiebener Intensität und Dauer ift, ein Buftanb, in welchem fich das Licht nur zerstreut hat, um immer wieder zum hellen und ewigen Lichte zurückzuführen, zum Lichte, aus bem allein auch bie Erkenntniß bas ewige Leben ichopft. Aber die priefterlichen Weltweifen, fo beilig ihnen das Licht war, so abnten sie boch noch nichts von der mahren Substang bes göttlichen weißen Lichts, aus ber fich alle Farben mischen und aus ber auch die Finsterniß und bas Chaos folglich hervorgehen mußten, sobalb fich die unlautern Schatten vereinigten. Die kindlichen Priefter und Rosmologen hielten fich an die fruheften findlichen Erfahrungen, und ba fie biefe belehrten, bag bas Licht aus bunkeln Körpern burch Reibung und Zeugung hervorging, fo nahmen fie keinen Anstand, die Götter, benen fie die dunkte Leere (das Chaos) gegenüberstellten, zu Erzeugern bes Lichts zu machen, obwol wir nach bem Entwickelten eingesehen haben, bag bie Götter (ober Gott) nicht vom Weltall getrennt werben burften, fle fomit die Welt nicht hintennach erzeugten, wie der Priefter die Flamme, fondern daß fie bas All nur in feiner Reinheit und Rlarheit erhielten, wie die romischen Priefterrinnen das heilige Feuer ber Beiden Sinn baber auch bie Gottheit hatte, fie tonnte nur eine Erhalterin bes Ebeln und Guten fein, in ber ihr wefensgleichen volllommenen Belt, fle tonnte nur eine Retterin und Bewahrerin des heiligen Feuers gegenüber auftauchenden finstern Dämonen darftellen. Go feben wir, führten findliche, nur erft halb berstandene Erfahrungen bie Priefter auf bem Gebiete ber Natur und ber Religion fehr fruh ju Taufdungen, bie

fich in bas Ertenntnifleben ber Religion einnifteten, um baffelbe Jahrtaufende hindurch zu beherrichen. ware eine fo lange anhaltenbe Herrichaft folder Täuschungen nicht möglich gewesen, wenn bie nach Ertenninig ftrebenben Beltweisen ursprunglich nicht zugleich meift Priefter waren, Die fich, wie wir oben gefeben haben, angewöhnt hatten, ihre erften Annahmen verfteinern zu laffen, indem fie diefelben hochmuthig zu Dogmen ftempelten, biefe aber zugleich in fteinerne Tafeln gruben und burch Schriftzuge verewigten, um fo mit Babigfeit gleichformig an ihnen fefthalten zu tonnen. Es verhalt fich mit ber munberlichen Borftellung einer Schöpfung bes Weltalls und einem erften Anfange bes Universums aus bem Chaos ober ber Leere nicht anbers wie mit ber in ber fpatern Entwidelungegefchichte bes Ertenntniflebene auftauchenben Frage nach ber Umbrehung von Sonne und Erbe. Bier wie bort waren es gemiffe Taufdungen bes außern Erfahrunge= lebens, welche auch die innere Erkenntnig urfprünglich ju falfchen Annahmen verführten, Annahmen, welche nur erft gerftort werben tonnten, nachbem die Menichen ihren Scharffinn und ihren Ueberblid in ber außern Erfahrungswelt erweitert hatten. welchen Berirrungen auch die fpeculirende Priefterwelt fich binfichtlich ihrer Anschauungen über die Weltschöpfung, und damit im Rufammenhange über bas Berhaltnig von Gott und Belt, verleiten ließ, eine mahre Grundibee gab es bennoch, an welche verhaltnißmäßig fehr fruh bas religiöfe Bewußtsein ber orientalischen Bolterfchaften anknüpfte. Diese 3bee bezieht fich auf ben Rampf, in welchem fich gleichsam wie Licht und Finfternig bie Elemente unfere Planeten ebenfowol wie beffen Geschöpfe untereinander anfeinden, um bamit geschichtlich unwiberlegbar bie Thatfache gu befunden, bag fich alle irbischen Berhaltniffe ben Buftanben ber Anarchie bes Chaos und des contradictorifchen Widerspruchs ber Ordnung jugezogen fanden. Freilich bas gange Weltall in feiner Totalität tounte nicht in folden orbnungelofen Berhaltniffen gebacht merben, ebenfo menig

1, 1, 1, 1,

wie es hieraus bereinft erfchaffen fein tonnte, benn wir faben, mobin fich mit diefen Annahmen ber findliche Geift ber Priefter über bie Anschauungen von Gott und Welt verirrte, aber gemiffe Theile bes Beltalle tonnien bennoch recht wohl folden chaotifchen Aberrationen zusinken, um bamit einen partialen Abfall ber burchschnittlich normalen Weltbewegung zu befunden, ahnlich wie unter ben physis talifden Gefegen bes Stoffmechfels und bes Lebens Theile und Bliedmaßen bes Rorpers ertranten tonnen, fobalb fich eben franthafte Aberrationen und Störungen irgendwelcher Art eingeschlichen Und wie die Selbsterhaltung bes Organismus bas natürliche Beftreben geltenb macht, Störungen und Schmerzen auszugleichen und zu beilen, fo auch ber organische Matrolosmus, auch in ihm werben fich Bewegungen fundgeben, welche bas Dag berartiger Aberrationen an ben Theilen inhibiren, auch in ihm wird bie langfam aus bem burchichnittlichen Gleichgewicht gefuntene Bewegung, die in biesen Theilen mehr und mehr orbnungslos und caotisch geworben mar, fich allmählich wieber biefem frühern Gleichgewichteguftanbe ju nahern fuchen. Die neuere Gefchichte unfere Planeten thut uns genau beobachtet bar, bag bie in ihr ftattfinbenben Bewegungen babin freben, wieberum einem volltommenern Bleichgewicht ber Rrafte nach allen Seiten bin zuzueilen. Mit bem Auftreten bes Menschen in ber Entwidelungegefchichte trat ebendiefes Beftreben beutlicher hervor, und mit ber Aufnahme ber Cultur und beren Pflege burch Staatslenter und Priefter murbe baffelbe allmählich geschichtlich fichtbarer. Erklärlich ift es daher, bag mehr wie bie große Menge bes Bolts, Staatslenter, Religionsstifter und Propheten in Rudficht auf bie Thatsachen ber Beidichte bie Bahrheit in fich gefühlt haben, bag bie fo fruh unter ben orientalischen Bolfern entwickelten religiöfen Ibeen vom Abfall und von ber Erlösung einen tiefen sittlichen Behalt in fich tragen, ber fich geschichtlich beglaubigt und aufs tieffte bewahrheitet. hieruber Genaueres in ben folgenben Rapiteln.

Begann, wie aus Obigem bervorgeht, bas ursprüngliche Erkenntniß: leben mit Taufdungen und einer falfden Berwerthung von finnlichen Erfahrungen, die im weitern Processe zu tiefen Jrrthumern und Aweiseln führen mußten, sobaß wir später im Zweifel selbst ein haratteristisches Rriterium bes verlaufenden Erkenntnifproceffes wiederfinden, fo war jugleich die außere finnliche Erfdeinung bes Berhaltniffes von Licht und Finfterniß zu einer erften außern, objectiven Stube geworben, burch melde vorzugsweise der bewußte Ertenntnifproces in Fluß tam. Bot boch ebendieses Berhaltniß von Klarheit und Unklarheit, das fich finnlich in ber außem Ericeinungswelt fpiegelte, ein außeres Abbild bar von bem Rampfe, ba auch im innern Erkenntnigleben unter ben Borftellungen feine Berricolt nur zu deutlich fühlbar übte. Scheint auch biefe Analogie, oberflächlich betrachtet, nur sehr außerlich, so war sie boch hinreichend, um bem beginnenden Reime bes bewußten Ertenntniflebens einen objectiven Stuppuntt zu weiterer Entwickelung zu liefern. Zubem find wir felbst beim beutigen Stande ber Wiffenschaft noch nicht in ber Lage, über ben Werth und bie Tiefe biefer Analogie ber außern Erfahrung und bes innern psochogischen Ertenntniflebens zu enticheiben \*, und fo burfen wir und nicht munben, bag von biefem außern Anknupfepuntt aus fich unaufhaltsam bas Bestreben geltend machen sollte, die äußern Thatsachen der Natur mit den innern Forderungen unfers Fühlens und Dentens in Uebereinstimmung zu bringen und die Welt des Seins mit der Welt des Denkens einbeitlich zu verfohnen. Ohne biefe außere Beranlaffung und ohne bas mert würdige Entgegentommen ber Erscheinungen im außern finnlichen Ratur leben in Bezug auf unfer pfpchifdes Innenleben, mare nicht nur nicht bas Einheitsbestreben ber Erfenntniß, sonbern Die Erkenntniß selbst ebenso zwedlos wie unerklärlich. — Wozu nutte alle Logit, und mas mare it Grunde ber Werth unserer Bernunft, wenn fie außerlich in ein Labyrith. in ein Chaos und in eine Leere hineinwirkte, in der fie keine Ankapfe puntte für bie Feststellung ihrer Bahrheiten fande? Aber fo verbalt es fich eben nicht, die außere Ericheinungswelt, und hinter ihr "bie Dingt an fich", liegen nicht in einem folden Chaos; benn ein foldes wart eben im richtigen Sinne bes Wortes völlig finfter und erkenntniflos, bie

<sup>\* &</sup>quot;Die Analogie zwischen bem Geift und bem Lichte, bem Gemuth und ber Barme, bem Billen nub bem Feuer wird in allen Sprachen aner tannt. . . . Der menschliche Geift wurde fich biefer bilblichen Ausbruche nicht bedienen, wenn teine wirtliche Analogie ihnen zu Grunde läge." Bgl. Jeffen, "Die Physiologie bes menschlichen Dentens", S. 176.

außern Dinge sind vielmehr durchgängig geordnet, und in dieser Ordnung erweisen sie sich gleichfalls beziehungsthätig zu unserer aprioristischen Ausstallung. So geschieht es, daß selbst die entserntere äußere Natur der innern auffassenden Erkenntnisweise gewisse objective Anhaltepunkte nach und nach sympathisch gleichsam entgegenträgt, an welche die Wechselswirtung der Erkenntnis anknüpft und sich vermittelt, und damit dem Einsheitsbestreben der Vernunft den Weg weist, das nicht dulden kunn, daß die Welt ohne Continuität ist und in ungleiche Theile auseinandersällt, die sich gegenseitig nicht erkennbar werden.

Gerade die frühesten und kindlichten Fragen des beginnenden Erstenntnistedens, sehen wir, beruhten auf sinnlichen Täuschungen und Berswechselungen, und die Frage nach der Schöpfung selbst konnte nur, wie wir sehen, aus einer solchen Täuschung über das wahre Wesen des Weltsalls hervorgehen. Nun aber war es anfänglich ganz besonders die Priesterswelt, welche sich in die ersten kindlichen Fragen des tiesern Erkenntnissledens versenkte und über sie speculirte, und so geschah es, daß alle sene kindlichen Täuschungen im wesentlichen in die specifische Philosophie des Priesterthums übergingen, um hier in ihrer frühesten Form haften zu bleiben und entwickelungsloß zu erstarren. Die Frage nach dem Ansange und der Schöpfung des Weltalls ist daher noch heute nicht erledigt, da die Priesterwelt sortsährt in ihrer Art eigensinnig zu speculiren, ohne sich durch die allgemeinere Entwicklung des Erkenntnisprocesses leiten zu lassen.

Bas bie nabere Ausmalung bes irrthamlich aufgegriffenen Schopfungs: begriffes anlangt, fo haben fich viele ber fpatern Briefter und Sanger (ba fie ber herrichenden findlichen Weltanichauung gemaß alle Begriffe und Anschauungen gu personificiren bestrebt waren) bie Schöpfung felbst, wie icon im Text ermabnt, als einen Beugungsact vorgestellt, indem fie bie personificirten Gotter ju mannlichen und weiblichen Gestalten machten, fo 3. B. Die Aegypter, bei benen Sevet und Pafcht zeugenb gufammentraten, und bei hefiob, nach welchem Ryr und Grebos ben Mether, Die hemerea zeugten. Ebenso machten bie Chinesen in ihrer Rosmogonie ben lichten himmel (Pang) jur mannlichen zeugenden Gottheit, mabrend ibm gegenüber die buntle Erbe (Pn) ben weiblichen, empfangenben und untergeordneten Theil darftellt. Scheinbar tief und philosophisch erscheint uns die spatere Rosmogonie der Inder. Die Inder personificirten brei Machte, und zwar bie Macht bes Erzeugers und Schopfers, bargeftellt burch Indm, den herrn des Lichts und des Blipes, ihm zur Seite tritt Barung, ber alles Lebenbige und Erzeugte ordnet, leitet und bas geborene Leben

bewahrt, ernahrt und beschütt, als britte Dacht foliegt fich bieran bas Bergeben und bie alles gerftorenbe Tobesnacht, bargeftellt burch Ugni, ber bas verzehrende Feuer ber Opferflamme verkörpert. So ift ben Inbern bas Leben bes Weltalls ein rubelofer, endlofer Kreislauf, ben fie fich am Leben ber Pflanze zu verfinnlichen pflegten. Entfteben, Befteben und Bergeben, diese Dreiheit der Begriffe gieht fich burch bie gange indische Gebantenwelt und tehrt in ben verschiedensten Gestalten wieder, fie bilbet zugleich ben Inhalt bes beiligen Bortes AMU, mit welchem bie Inder jedes Gebet beginnen. Es war bie Ibee bes absoluten Werbens und ber Gebante ber raftlofen Banblung bes Weltalls, in welche fic bie über fcwengliche Phantafie ber Inder einseitig vertiefte. Alles mas bon ewiger Schonheit ichien, mar ihnen bennoch nicht bleibenb; benn alles wandelte und wechselte ohne Das und Ziel, nirgends war in einer Form eine ewige Dauer begrundet. Go erreichten bie Inder in der Joee nicht jene erhabene Grundform, die ohne allen Anfang und ohne Bergeben bleibt, weil fie fich in ber Erhaltung ihrer emig iconen und unübertrefflichen Das Die maßlose Phantafie ber Inber speculirte baber feinsmeise genügt. ohne ebendiese Einsicht in ben ziellosen Wechsel, innerhalb beffen nichts wahre Dauer erreicht. Statt jene mabre Grundform zu erreichen, die eine burd fich felbst einleuchtende Dauer befitt, vertieften fich bie Juber Diese maßlose Endlofigfeit stellten fie fich zugleich baber ins Endlose. por als eine rubelose Wanderung aller Dinge und Wefen, welche auch die Seelen nach dem Tode anzutreten batten. Aber indem fie fich mit glüben: ben Farben bas Bild biefer ruhelosen unermüblichen Wanderung aus: malten, machten fie fich biefen Gebanten jur Folter; benn bas Gefibl mußte fich unbewußt nach einem Dag und Biel biefer Banberung sehnen, es begehrte auszuruhen von jenem raftlofen Bechsel und ber im Endlose strebenben Wanderung, beren Zeitinhalt bie rechnenben Pricfia mit Bahlen und Summen fagbar ju machen fuchten, Die ihrem Bente nach ungablbar und ichlechthin faffungelos maren. Go ichien ihnen ber gesuchte Frieden der Seele nach dem Tode völlig geraubt zu werden. Reit Bunber baber, bas bem indischen Bolle, bas in jene qualvolle endloft Ruhelosigkeit sich nur mit Schauder vertiefte, die Weisheit eines Buddhar Gautama als eine wahrhafte Erlösung schien, da seine Lehre ben bedrängten Gemuthern ben hinblid auf eine vollige Beenbigung ihrer Wanderung eröffnete im Nirvana, in welchem nun, als im entgegengesesten Extrem, aller Bechsel und Wandel wieder völlig zu verlöschen und untergegangen Schien bie erfte Borftellung bie Aberfcwengliche Ginbilbung in ben leeren und endlosen Bechsel zu führen, in den bineinblidend bie

Inder ein Schwindel überlam, so erdsinete nun das Nirvana einen Einblid in eine todte Ruhe, bessen Wechsellosigkeit, da hier alles erreicht schien, eine unsagdare Langeweile und Zeitleere nach sich zog, die nicht minder ins Ewige hinein unerträglich werden mußte. — So gibt uns die uralte Weisheit der Inder zugleich einen Fingerzeig für die Erkenntnisslehre, ind dem sie darthut, wie leicht von den Weltweisen die sogenannte Endlosigsteit mit dem wahrhaft Ewigen, Unvergänglichen und Unendlichen verzwechselt wurde, welch letzteres Gleichgewicht und Bollsommendeit in Bezug auf Wechsel und Verharren der Erscheinungen in sich schließt, ein Gleichgewicht, welches nicht duldet, daß eine oder die andere Erscheinung darin bevorzugt wird, um mit ihr maßlos ins Extrem zu gehen und beim Rückgang in die richtige Proportion des Gleichgewichts dem Denker den Glauben vorzuspiegeln, daß dieser Rückgang der Proces des wahrhaft Unendlichen selbst ist. (Hegel.)\*

4 19 0 0

<sup>\*</sup> Bgt. bas folgenbe Rapitel.

Die urfprüngliche Entwidelnug der Räufte und die fich ergebenden Sate einer mit ben Gefeten der Aefthetit und ben Thatfachen der Geschichte abereinstimmenden Philosophie.

BBlliger Mangel alles eigentlichen Schonbeitefinnes innerhalb ber urfprfinglichen Auffaffungeweise bes Urmenfchen. - Die Runftentwidelung urfprünglich in völliger Abhangigfeit von ber aufftrebenben Religion. - Das urfprungliche Borberrichen bes Daglofen, Unformlichen und Saglichen in ber fruheften Raturgeschichte sowol wie in ber Urgeschichte ber Runftentwickelung. - Der in ber irbifden Raturgefchichte und in ber Urgefchichte bes Beifteslebens unvertennbare Entwidelungsproceg' zum Bolltommenern. — 3ft bie 3bee ber Entwidelung bom Unvollfommenen jum Bollfommenen an fich ale völlig umfaffenb und nothwendig angunehmen und fomit auf bie Bewegung bes Beltgangen übertragbar? — Gritube, bie fich hiergegen geltenb machen. — Das Weltganze als bas unvergänglich Bolltommene und ber Abfall bom Bolltommenen ins Unvolllommene ale partiale und accidentelle Phase innerhalb des Beltgangen. -Das planetarifche Leben ber Erbe innerhalb einer folden Phafe ber Unvolkommenheit und bas sich hiermit ergebenbe Streben zum Progreß auf allen Bebieten bes Lebens und ber Umgebung. - Die Runft in ihrer geschichtlich rafchern Entwidelung in Bezug auf bas Ibeal gegenüber ber Entwidelung ber Erfenutnig und bee fittlichen Billens.

Nicht minder belehrend wie die früheste Entwickelungsgeschichte bes Erkenntnissebens erscheint das erste Emporkeimen der Kunstetriebe und die beginnende Ausbildung der Kunst. Ebenso wenig wie der Mensch der Urzeit ein bereits geistvoll gebildetes Erkenntniss

vermogen befag, ebenfo wenig war auch feine Runftanlage urfprunglich entwickelt und gebildet. Freilich hatte man es ehebem für möglich gehalten, daß ber Urmenich ursprünglich auf Erben volltommener war ale wir ihn im fpatern Berlaufe ber Gefchichte racffichtlich feiner geistigen Gigenschaften antreffen; aber diese Auffaffung bricht zusammen gegenüber ben Thatfachen, welche barthun, bag ber unentwidelte Menich urfprunglich hienieben nicht im Parabiefe manbelte, sonbern die Ungunst aller Umstände mit den Thieren theilend, ,fich nur erft langfam und schwierig jenem Drange ber Berhältniffe zu entziehen mußte, um freier aufathmen zu konnen und bie nöthige Duge und Sammlung für bie Entwidelung höherer Anlagen gu gewinnen. Wir waren bemuht, bem Berlanfe biefer Entwidelungsgeschichte ju folgen, wir faben, wie und wodurch bie Erkenntniß machfen fonnte, wir thaten bar, welche Phafen bie Entwidelungsgeschichte ber Religion zu burchlaufen hatte, und ba es fich mit ber Amft unmöglich als Geistesanlage anders verhalten kann wie mit bem Proceg ber Religion und ber Ertenntnig, fo find mir verpflichtet, auch einen Blid in ben fruheften Entwidelungsproceg ber Runft ju werfen.

Da das Auge des Menschen noch gebannt war in einen engen Interessenkreis, und sein Sinn noch gesesselt lag in jenem engern Betrachtungskreise, welchen die Psychologen im Gegensate zur innern Bewußtseinsenge die Apperceptionsenge nennen, da blickte der Ursmensch noch thierisch blöde in die Welt hinaus. Wild und zusammenshanglos breitete sich diese Welt vor den Blicken des Betrachters ans; das slüchtig umherirrende Auge sand noch nicht jene sansten, behaglichen Ruhepunkte, die in der Brust melodische Gefühle wach rusen; denn die innere Seele selbst war bennruhigt durch die mannichsachen Sesahren, die sie in ihrer eugern Umgedung umlauerten, und so mächtig mußte sie den Druck dieser Gesahren empfinden, daß sie noch nicht zene Sammlung gewann, um hinreichendes Interesse zu nehmen an Gegenständen der entserntern Welt. So blieb die kinds

liche Anschaumg anfänglich umwölft, und über die Objecte und Schönheiten der weiten großen Welt breitete sich ein Schleier, der nur erst nach und nach zerrissen werden konnte. Aber verstand auch die Seele des frühesten Urmenschen noch nicht mit entzüdendem Auge die Schönheiten dieser Welt zu genießen, so regten sich doch bereits in der Menschendrust die ersten Keime und Anlagen, aus denen der grüne Lebensbaum der Kunst allmählich emporblühen sollte. Schon früh sidten sich die kunstfertigen Hände der Menschen, um Wassen und Tongeräthe zu versertigen; aber das Bestreben jener frühesten Kunstfertigkeit war nur angeregt und bedingt durch die Bestiedigung der äußern Interessen, die sich dem Urmenschen ausdrängten, und es wurde zugleich unterstützt durch die Antriebe der Handgeschicklichkeit, die sich unwillkürlich nach Objecten sehnten, an denen sie sich bethätigen konnten.

Wie lange aber hat es noch gedauert, bevor ben Linbern der Urzeit ber Werth bes innern Runftibeals ahnungsvoll in ber Seele aufftieg, wie viele Jahrtaufende mochten fie, den primitivften außern Runftbeftrebungen bingegeben, noch berbracht haben, ebe fie bie Runft um bes Werthes felbft willen, und biefelbe neben Sittlichteit und Religion ihres eigenen 3beals halber ju treiben begannen? Unb boch, wie machtig feben wir im Laufe ber Entwickelung biefe erften Runfttriebe unter dem rudwirkenben Ginflusse der vorschreitenben Religion und Sittlichkeit bereits machfen. Wie hatte auch bie Begeifterung von seiten der Religion und bes Priefterthums ohne Ginwirkungen für bas Gefühlsleben bleiben tonnen, bas von innerer Geite aus ben außern Runfttrieben entgegentam, um fie gu beleben und allmablich zu vertlaren. Die Runft tonnte nur feimen und gebeiben auf bem Boben einer tiefern ebeln Begeifterung, und die erfte Pflege ftatte biefer Art von Begeifterung mar allein bie Religion. war es, welche das Thun und Treiben ber Menfchen erhöhte und ihren Werten einen tiefern, unvergänglichen Glang felbft ba verlieb, wo die Mittel noch nicht hinreichten, ben Formen eine vom Runft-

ibeal angehanchte Gestalt zu verleihen. Die Religion erft mar es. welche ben zumeift ursprünglich auf kleinliche Intereffen gerichteten technischen Runftantrieben eine Richtung beibrachte, die fie über bas So tann es nicht wunder-Gewöhnliche und Alltägliche erhob. nehmen, bag fich die Graberbauten emporhoben zu einer Bobe, die, unförmlich in ihrer Art, boch schon die Richtung auf das Erhabene wenigstens ahnen laffen, fo erhob fich die Rebeweise ber Ganger und Priefter zu einer überschwenglichen und pathetischen Ausbrucksweise, die, unformlich und schwülftig wie fie gewefen fein mag, bennoch fpater die Anknupfepunkte für die auf das edle Mag des Ausbrucks gerichtete gebundene Redeweise und Dichtfunft bot. Die Richtung auf bas Erhabene war es, welche die Religion auf die sich emwickelnden Runfttriebe fehr früh übertrug und vererbte, sie war gleichsam bas mächtige und ernfte Erziehungsmittel, burch welches bie Religion als Lehrerin bie Schulerin ber Aunft gu bilben bemust war. Aber fo fruh wir die Richtung auf das Erhabene in ber Runft lebendig merben feben, fo verlor fich biefelbe boch anfänglich noch völlig ins Maglese und Unförmliche; benn noch abnte ber Geift nicht flar bas Befen ber mahrhaft erhabenen Unenblichteit und Unvergänglichteit, welche lettere nicht im Daglosen und Unförmlichen, wohl aber in ber vollendeten, magvollen, durchfichtigen und schönen Form bie ewige Dauer ihres Daseins begrundet. Es war baber im Berlaufe ber fruheften vorgeschichtlichen Runftausbitbung im Grunde nur ber Bug jum Ungewöhnlichen, Absonderlichen und Unformlichen, ber fich Geltung verschaffte, weungleich wir nicht verkennen wollen, daß die Tendenz durchblickte, das Er-Diefer beutlich burchblidenbe Bug gum habene au gewinnen. Roloffalen und Ueberschwenglichen wird und in der früheften Runftentwickelung mehr und mehr erklärlich, sobald wir beachten, bag es religiofe Antriebe waren, die ursprünglich ben eigentlichen Aunftfinn begeisterten. Religion und Runft waren ihrem Wefen gemeinsam barauf gerichtet zu erheben; allein ba fie die mahre Erhebung noch

356

nicht tannten, fondern nur erft erftrebten, fo ichoffen fie über bas Biel hinaus ins Ungewöhnliche und Absonberliche, indem fie mit beidem über das Irdische und Gewöhnliche ahnungsvoll hinausweisen zu können glaubten. So erklart es fich, daß das Auftreten ber Magier und Zauberer ursprünglich, im hinweis auf ihre fonberlich hervorragenden Künste, barauf gerichtet war, jugleich burch einen eigenthumlichen Aufput und burch noch feltsamere Geberben biefen Gegenfat jum Gewöhnlichen hervorzukehren. Aber eben biefer Bug jum Ungewöhnlichen und Absonberlichen wurde von ben Schamanen und Bauberprieftern (wie wir bas am beften an ben Bauberern ber heutigen Naturvöller noch beobachten fonnen) in einer gang gugellofen, maglofen und unförmlichen Beife übertrieben, fobag wir uns häßlich davon berührt und abgeschreckt fühlen. Diefer oft abfcredenbe hafliche Bug, ber fich bei ben Bauberern in einer übertriebenen Efftase, bie fich außerlich in Grimaffen, ichreienben unfconen Tonen und baroden Sprungen Luft macht, fpiegelt fich gang beutlich in abnlicher Beife in ben fruheften Geftaltungen bee vorgefchichtlichen Runftlebens. Go finden wir benn auch hier in Bezug auf den von ber erften Entwickelung ber Religion abhängigen Runftproceg dieselbe Ericheinung, die uns im letten Rapitel bei ber Betrachtung ber fruheften Ertenntnigentwickelung entgegentrat: nämlich ben Bug jum Daglofen, Chaotifch-Unformlichen und Uebertriebenen. Erft nach und nach ichliff fich biefe Ueberschwenglichkeit nach allen Seiten bin ab und schränkte fich ein zu einer magvoll schönen und erhabenen Form, in der nunmehr bas Runftideal beut-So ftellt alfo bie Bewegung aus bem licher burchblickte. Unformlichen und Daglofen bis jur vollenbeten Ginfchrantung einer magvollen, iconen und erhabenen Bollfommenheit, wie fie fich in hochfter Annaherung fpater in ben Berten ber Griechen fpiegelt, benjenigen Entwidelungsproceg ber Runft bar, welcher ber Urgefcichte und vorgeichichtlichen Beit angehört.

Ohne Zweisel ist es für den psychologischen Historiker eine auffallende und beachtenswerthe Erscheinung, die sich auf allen Entswicklungsgedieten wiederholt und der wir daher schon mehrsach des gegnet sind, daß nämlich der Ursprung jeder unvollkommenen Entwickelung mit bestimmten extremen und maßlosen Schwankungen und Bewegungen beginnt, die sich nur erst allmählich gleichsam abklären, sänftigen, zu einer maßvollen Form einschränken und vervollkommenen. Wir wollen hier bei dieser Geslegenheit daran erinnern, daß in neuester Zeit Weltweise und Philossophen diesen Entwickelungsgang vom maßlos Unvollkommenen zum gesetzlich Bollkommenen, der sich deutlich auch in der kosmischen Entwickelung unsers Planeten nachweisen läßt, für den tiesern, umsfassenden und gesetzlich nothwendigen Entwickelungsproces des ganzen Weltalls gehalten haben.\* Doch so verführerisch es aussieht, diesem

Befanntlich mar es hegel, ber biefen Entwickelungsgang für einen nothwendigen, fomit völlig umfaffenben Berlauf bes absoluten Beltproceffes erflarte. Reprafentirt inbeffen ber Proceg bes gangen Beltalle jugleich bie Berwirflichung ber Bahrheit, fo ift ce erfichtlich, bag bie Bahrheit nicht völlig und nothwendig von fich felbft abfallen, b. b. fich felbft burch Rothwendigleit nicht untreu werben barf. Was aber nicht nothwendig erscheint, tann unr accibentell gebacht merben, b. b. bas ericeint vom Befichtspuntte bes Gangen uicht absolut nothwendig, fonbern fett im einzelnen bestimmte Möglichfeiten und Bebingungen voraus, bie nur unter Umftanben und accidentellerweife einen Abfall jum Unvolltommenen berbeiffibren tonnen, und bie jugleich, was Begel nicht gethan, erffart werben muffen. Auch hartmann in feiner trefflichen Arbeit über bie "Philofophie bes Unbewußten" fucte neuerbings auszuflihren, bag es bas fogenannte Unbewußte im Beltall fei, bas nothwendig in einen folchen abfälligen, unvollommenen Zwischenproceg gerath, aus bem es fich fchließlich wieber ju befreien fucht. Ift biefer unvollfommenere Bwifdenproceg, burch welchen bas Unbewußte Aber fich binans jum Bewußtfein ftrebt, aber ein nothwenbiger Act, fo muß er auch jur mabren Bollfommenbeit fubren, und führt er burch geiftige Befreiung gur folieflichen Berfohnung mit bem unvollfommenen Beftanbe ber Dinge und fomit ju einer tiefen geiftigen Bollfommenheit, fo ift nicht abjufeben, weshalb bas Unbewußte urfprünglich nothwendig in bie Bwifchenbhafe jeues unvolltommenen Proceffes bineingerieth. Denn ber 3med bes Beltalls fann nothwendig nur bie bauernbe Erhaltung ber Bolltommenbeit forbern.

Gebanken zu folgen, so wenig erscheint er geschichtlich betrachtet als möglich und berechtigt; benn foll eine gemiffe Bolltommenheit erreichbar und nicht völlig unerreichlich, somit ziellos fein, fo fest biefer Proceg auch eine geschichtliche Beenbigung vorans. Gine Beenbigung aber im erreichten Biele ber Bollfommenheit weift nothwendig auch auf einen fruhern geschichtlichen Abfall von diefem wieber zu erreichenben Zwede bin, ba fich fonft bie Bemegung bes Processes und die Gefchichte felbft nicht erklären murben. Run aber ift leicht zu erseben, bag fich eben biefer Abfall von ber Bollommenheit und Wahrheit nicht totaliter am Weltall ereignen tonnte, es fei benn, wir magten zu behaupten, bag bie ewige Bahrheit ihrem vollen Umfange nach von fich felbft abfallen fann, ein Widerfpruch, mit bem fich die Bahrheit in fich felbft aufheben und vernichten murbe. Da nun eine folche absolute und nothwendige Bernichtung der Wahrheit nicht gedacht werden barf, tonnte fich auch jener beregte Abfall nur partialiter und accidentellerweise geschichtlich vollgiehen, er repräsentirt baber nur ein accidentelles historisches Bwifchenspiel eines Theiles im Weltall, fiber beffen unnöthiges Un= schwellen bis jum unvolltommenen Dafein, bas fich wieder gur Bolltommenheit (wie die Bewegung beweist) aufzuheben und zu ihr zurficjuftreben fucht, wir geschichtlich wie afthetisch gefeben nicht im Zweifel

Die Wahrheit kann nothwendig nicht von sich selbst absallen oder über ihr Ziel hinansschießen, das Wesen des Undewußten wird daher auch niemals mit Nothwendigkeit den von Hartmann vorgeschriebenen psphologischen Entwicklungs-gang durchlausen. Denn entweder das sogenannte "Undewußte" ift das Unsvollommene, so wird es nun allerdings mit Nothwendigkeit zur höhern Entwicklung freben, allein hiermit auch einen frühern Absall vom Bollommenen (also volles Bewußtsein) zur ursprünglich nothwendigen Boraussehung haben, da das an sich Undollommene nur unsubstantiell ift und seinen Halt allein an der durchsichtigen, in sich selbst einleuchtenden volltommenen Substanz (d. h. am vollen Bewußtsein) findet; oder aber das sogenannte "Undewußte" ist selbst die "hellsehnde", volltommene Substanz; dann jedoch ist der Absall ins Unvolltommene an sich nicht nothwendig und "entwicklungsnundthig", und dieser Ansicht gemäß das Streben zum Bewußtsein im Weltall nicht nothswendig gesordert, somit auch nicht erklärt.

F 4 4 6 4

Erklärlich ift es baber, dag es vorzugsweise die Runftphilosophie (bie fich auf bie untrliglichen Erfahrungen bes innerften Gefühlslebens ftiligt) ift, welche barthut, bag ein völliger, tataler Abfall vom Normalen, vom Bolltommenen und Schonen bem Gewiffen ber Ruuft und bem tiefen gebilbeten Gefühle fiberhaupt etwas jugleich Unerträgliches, Unbenkbares und Wiberftrebendes find. Und fonberbar, je extremer und umfangreicher, felbft nur partialiter angefeben, ein folcher fogenannter Abfall vom ewig Schonen auftritt, um fo mehr fühlt sich das gebilbete Runftgewissen beleidigt, und um fo mehr alfo muß bie Größe ber Unerträglichkeit machfen und ber Entichlug und bas Beftreben gur Umtehr aus berfelben eintreten. ---Diefe pfpchologischen Thatfachen führen uns mit hinblid auf bie Gefchichte baber zu beftimmtern philosophischen Resultaten. Spiegelt nämlich bas Weltall und der Matrotosmus der Ibee ber Kunft gemäß die harmonische Weltordnung, fo konnen bie baran participirenden ordnungsliebenden Theile einen fogenannten Abfall zur extremen Unordnung nothwendig im größern Umfange und in langer Dauer barin auch nicht bulben, tritt aber bennoch eine folche Unorhnung ein, fo wird fich bie Bewegung ber ergriffenen Theilchen um so eher zur Umkehr getrieben fühlen, je fcmerer ber fich hieraus ergebenbe Drud ber Unertrag. lichteit auf ihnen gu laften beginnt. Auch vom Gefichtepuulte der Kunstphilosophie ergibt sich baber die Wahrheit, dag es in ber Conftruction ber volltommenen Weltordmung liegt, bag fich bie mit ihr gegebenen Berhaltniffe nicht bauernd und nicht völlig umfaffenb (totaliter) in bie Extreme unerträglicher chaotischer Buftanbe fturgen laffen. Bas aber ebenfo wenig völlig umfaffent wie ewig bauernd im Beltall vorgeben tonnte, bas vermochte fich gofchichtlich nicht nothwendig, fondern nur unter gewiffen Umftanben partialiter m ereignen. Allein gerade unsere irdische Schöpfung als Theil bes Weltalls bietet merkwürdigerweise bezüglich einer tiefern afthetischen Naturbetrachtung ein überreiches Westerial bar, um die Thatfuche ju

erharten, daß wir uns auf Erben geschichtlich in einem folden Zwischenzustande befinden, gleichsam einen solchen Abfall vom Bvollommenen burchlaufen, aus bem wir une afthetifch und sittlich gezwungen fühlen, wieber zu erlofen. So erklart fich uns benn bas, mas uns bie gange irbifche Naturgeschichte und Gefchichte ber Menschheit zeigt, nämlich ber Progreß. Leicht ift es, biefen Progreß in ber Geologie fowie in ber organischen Belt von ber Entwickelung ber unbolltommenen Thierstufen bis jum Menschen hinauf ju verfolgen, und im Denichenthume felbft wiederum tritt une bie innere Entwickelung ber Geschichte beutlich bezüglich einer fittlichen und geistigen Bervolltommnung entgegen. Aber fonberbar, mas Gittlichfeit unb Sanblungemeife bes Menfchen innerhalb biefer Befdichte gerade am allerlangfamften in Bezug auf ihre Bervoll: tommnung erreichen, und auch ber bem Runfttriebe mannichfach vermanbte Ertenntniftrieb in ber Beichichte noch teineswege vollig zu erringen mußte, bas verwirtlichte fich im Gefühlsproceffe ber Runft viel fruber, unb ge-Schichtlich in einer verhaltnigmaßig viel farzern Beit.

Waren es die kunstsinnigen Griechen, welche im Alterthum die Begründer der eigentlichen Philosophie wurden, so wurden diese Bölker in gleicher Weise auch geschichtlich die Begründer und Schöpfer einer frühen hohen Kunstvollsommenheit, denn sie waren es, die dem ewig seststenden Kunstideal, d. h. dem Werthe des Gleichmaßes und der maßvoll schönen Ordnung der Berhältnisse, als Sinnbild der ewig schönen Bollsommenheit und wahren inhaltsvollen Unendlichkeit, einen am meisten lebendigen, deutlichen Ausdruck verschafften. Mit der deutlichen und durchsüchtigen Feststellung dieses Ausdrucks begann indessen, wie bereits erwähnt, die eigentliche Kunstgeschichte, während die Borgeschichte und primitive Entwickelungsgeschichte der Kunst nur denjenigen Berlauf des Processes umfaßt, der von dem ursprünglichen Ausdruck unsörnlicher, maßloser Unvollsommenheit die zur griechischen Kunst-

epoche verläuft. Erft während diefer Epoche, in der sich das gestilbete Gefühl und der Formenfinn zu einer Höhe erhoben, auf der die Idee der Aunst klar und durchsichtig wurde, schlug die eigenteliche Geburtsstunde der Aunst, die frühere urgeschichtliche Zeit gewährt uns nur den Einblick in eine embryonale Entwickelungssperiode.

Nicht geschichtlich so früh wie die Runst und das durch fie gebilbete afthetische Gefühl erreichten, wie erwähnt, Bille und Erfenntniß im Beifte bie Bohe biefes Biele, fonbern wir burfen vielmehr behaupten, bag ber Proceg ber fittlichen Sanblungsmeife ebensowol wie ber bes Erkenninigvermögens noch heute weit von diesem Ziele überhaupt entfernt sind. Was aber die Vernunft verhaltnigmaßig fo fruh geschichtlich im gebilbeten afthetischen Befühle erreichte burch ben hinweis auf die harmonie, follte fie bas nicht auch im sittlichen Willen und im erkenntnisthätigen Berstande bereinst verwirklichen konnen? Gewiß, so burfte man im Sinblick auf die 3bee ber unenblichen Beltordnung behaupten, es muß bereinft eine folche Epoche fur bie Menfchheit hereinbrechen, in der auch die sittliche Handlungsweise der Menschen diesen durchsichtigen, ansprechenden Ausbruck ihrer Bewegungen und Thaten ju finden im Stande ift, ber fich mit ben Befegen ber barmonifchen Beltordnung verträgt, wie bas Erkenntnigvermögen bereinft im Berstande fest und sicher ben wahren Ausbruck für bas Ewige und Unenbliche übereinftimmenb feststellen lernen wirb. — Bir haben keinen Grund, uns einer hoffnungsvollen und erhebenden Fernsicht nach seiten der Zukunft auch in sittlicher und erkenntnißtheoretifcher Begiehung völlig zu verschließen. Une indeffen be-Schäftigt hier nicht die Bukunft, sondern die Bergangenheit, und fo wenben wir benn unserer Aufgabe gemäß unsere Blide in die Urzeit jurud, um ben frubesten Entwidelungsproceg ber Runft gu überfehen.

## Die Entstehnug ber Auustidee und die geschichtliche Thatfache ber Aberration.

Radblid auf bie erfte Ausbilbung und Entwidelung ber urfprunglichen Runft. fertigleit. - Das Unförmliche in ber urgefchichtlichen Runft. - Die Leitung ber Runft burch bie Religion, und bie erfte Ausbilbung ber Stinfte burch bie Briefter. - Die Runftidee, ihre Bermanbticaft jum philosophischen Brincip und ihre Entflehung und Abelarung burd bie Betrachtung bes Mintrolosmus. --- Befühl, Ertenntuis und Sandlungsweife, verglichen in ihrer verschieben rafden Entwidelung in Bezug auf bas Biel ihrer Bilbung. — Die afthetischen Broportionen und Betregungen innerhalb ber Breite bes Schonen und bie positiven und negativen Berthe ber Diffonengen und nnafichetischen Aberrationen. - Die harmonie und bie fie betampfenben Störungen in Bezug auf bie Aufgabe bes Runftlere. - Die fittlich-afthetifden Anforberungen an bie Bewegungen ber Atome im Beltall bes Goonen unb Dinweis auf bie Entftebung ber Aberration und bes Uebels. — Das Ruuftwert als Sieg ber Darmouie fiber bie ftorenben Conflicte. - Die Gewißheit und Rothwendigteit in ber Babrnehmung, entftebend burch ben begrenzenben Gefammthinblid auf bie fic empirifc ausschließenben Unwahrscheinlichkeiten. - Simmels auf ben Werth und Unwerth ber Meinen und ju großen Diffonangen in Beging auf bie fittliche Aufgabe im afthetifch geordneten Weltall. - Spiegelung biefer fittlichen Aufgabe in bem harmonischen Berhalten ber Theile und Theilden gneinander im bollenbeten Runftwerte.

Wie sich ber Intellect anfänglich burch bas Behitel ber Sprache, bie Religion urfprünglich an ber Hand bes Familienlebens und ber

staatlichen Gemeinschaft, später an der Hand der Naturzauberei und des Muthus, endlich aber, wie wir im Folgenden noch genauer sehen werden, an der Hand der von der wahren religiösen Idee durchbrungenen Sittenlehre entwickelt hat, so entfaltete sich die Runft ursprünglich durch die Stütze der Hand und Fingergeschicklichkeit.

Auch bie Thiere zeigen vielfach gewiffe Fertigleiten, auch fie erwerben fich auf Grund angeborener Geschicklichkeit und angeborener Organe eine Reihe von Runfttrieben, mit ihnen um bie Bette aber eiferte urfprünglich die Sand bes Menfchen. Durch bas engere Staatsleben und die mit ihm vorfdreitende Arbeitstheilung gewannen die Runfttriebe eine fertigere Ausbildung. Der Berlauf ber Urgefchichte lehrt uns, bag fich icon febr frith ein fogenannter arbeitender und tunfttreibender Stand in ben primitiven urftaatligen Bemeinden abfonberte, ein Stand, ber freilich urfprunglich febr misachtet und fflavifc behandelt wurde; benn zumeist waren ce die jum herumftreifenben Jagbleben torverlich Untauglichen, welche no mit Arbeit, beziehungsmeise Qunftthutigfeit befaffen muften. \* Allein gerade badurch, daß die kunstfertigen Arbeiter der Urzeit durch die Umftande mit Rothwendigkeit und Ausbauer auf ihr Geschäft hingemiefen maren, fammelten fich in ihnen die geiftigen Rrafte. Aunstfertigkeit und Erfindungsgeift fteigerten fich und ber Intellect nahm jugleich einen bedeutenden Aufschwung. Go, faben wir, fallten die früheften Tunftfertigen Arbeiter ber begabteften Boller querft gu ber gruften eulturbringenben Erfindung, nämlich ber Fenermfinbung gelaugen. Aus biefen Arbeitern gingen fpater bie Glamines hervor, die anfänglich ebenfo fehr geschickte Sandwerter wie Runftler maren, welche fich fpater inbeffen gu primitiven Raturforfchern und priefterlichen Zauberern und Beilfüuftlern ummanbelten.

Mit ber Spoche, welche bas Auftreten ber Flamines in ber Urgeschichte ber Religion hervorrief, beginnt auch für bie vorge-

<sup>\*</sup> Bgl. Bud 4, Rap. 2.

schichtliche Aunst ein neuer Aufschwung. Neben bem uralten Gräberbau entstand nunmehr auch ber tunstsinnige Tempelbau, ber Ban von Altären und schön geschmudten Opferstätten. Die Plastit, die bisher nur tunstfertig gearbeitete Steinwaffen, einsache Grabdenkmale und vielsache Formen von Tongeräthen aufzuweisen hatte, begann sich jetzt erhabenern Gegenständen zuzuwenden; denn mehr und mehr bestrebten sich die Meister der Bildtunst, die ihnen vorschwebenden Gestalten der Götter zu versinnlichen. So wuchsen bie



3bol auf ben Banbwiche infein,

Bebiete ber Runft, und bas Streben nach bem Erhabenen trat in ben Borbergrunb. Aber ber eigenthumliche Sturm und Drang, ber bie Urgeschichte und Borgeschichte bes eigentlichen Runftlebens fennzeichnet, tommt nicht fogleich ju vollenbeten Auffaffungen bes Erhabenen. Statt bas Erhabene mit bem Schonen und bem Unenblichen ju vermählen, treibt es Beift ins Maglose unb unförmlið Schrankenlofe, und bie Formen werben nick fcon, fonbern haflich übertrieben und betgerrt. Sagliche Misgeftalten treten uns entgegen mit bem herausforbernben Anfprud, als bas Erhabene gelten zu wollen.

eines ehrfurchtsvollen Charafters und eines sittlich strafenden und boch wohlwollenden Zuges, erscheinen die uns aus dieser Zeit entzgegentretenden Darstellungen gemein, widerlich und schreckhaft. Die meisten heutigen Naturvölker haben diese früheste und niedrige Stuke der religiösen Bildunst nicht überschritten, und auch unter den Culturvölkern des frühesten Alterthums gehören nur wenige Denkmale und Bildwerke schon einer höhern Stufe an. Bieles in Aeghpten und Mexico zeigt uns nur das völlig Unförmliche und erinnert uns an das berühmte Idol auf den Sandwichinseln und der Osterinsel. Bis zur surchtbarsten häslichkeit ausgebildete Formen

fand man unter Bafaltstatuen, welche am Fuße bes Teotallis aufgeftellt maren. Es maren Riefentopfe von Thierrachen umichloffen, welche gierig bie Bunge bis jur Bruft herausftredten und im Begriff maren, ein Berg zu verzehren. Aber es find nicht etwa nur bie Anfange ber bilbenben Runfte, welche uns ben Ginbrud ber haßlichen Daglofigfeit und Bügellofigfeit verschaffen, fonbern viel mehr noch wie die urfprunglich roben Buge ber unförmlichen Bautunft, ber Plaftit und ber mit ber roben Bilbichrift beginnenden Malerei, tragen auch bie Urfprungsformen ber übrigen Runfte gang bas nam-Richt minber überschwenglich, schwülstig und oft liche Geprage. völlig maglos ericheinen bie früheften Anfänge ber eigentlichen Dichtfunft. Richts ift bier von ber ichonen, magvoll gebundenen Form an ben begeifterten Rebewendungen und prophetisch gespendeten Lehren und Sinnfpruchen aller ber Ganger und Priefter gu bemerten, obwol wir bentlich burchfühlen, daß fie machtig vom Sturm und Drang nach bem Erhabenen burchweht werben. Und nicht anders war es mit bem Beginn ber urfprünglich noch eng jufammengeborigen Ton- und Tangfunft. Der Rlang ber erhobenen Stimme fand noch ebenfo wenig klare melodische Formen ber Tone, wie bie fich in wilben Sprungen Luft machenbe berauschenbe Freude ichon ursprünglich taktvolle und magvolle grazibse Formen der Bewegung fand, Die nach iconem Gleichmaße ftrebten. Wer Gelegenheit hat, nach biefer Seite bin unfere beutigen Naturvollter gu beobachten, ber erblickt bie Reihe biefer höhern Runfte bier noch in ihren primitivften Formen. In zügellofen, unförmlichen Sprüngen tangen die Indianer nachtlich um bas beilige Feuer, begeiftert regen fie die Tuge jum wilben formlofen Tange, auch ihre Stimme wirb fortgeriffen von ber Begeifterung, aber die Rlange die hervorbrechen, find noch völlig unmusitalisch, die Tone erscheinen wie ein wildes Gebeul, oder wie langfam gezogene unschone Rlagelaute. wilber und ungemeffener aber ericheinen bie Tange ber Bauberpriefter, heiserer und haglicher noch bas Beidrei ihrer Stimme.

Ebenso wie der Zauber in seiner Art verzerrte formlose Elemente ber mahren Religion burchbliden lagt, fo verbinbet fich in biefer vergerrten Beife auch bamit bie Runft. Go ift bas mistonenbe Befchrei und bie erhobene Stimme bes Bauberere noch tein Befang, feine ausgelaffenen bachantischen Springe noch tein Tang, und bas wirre Geraufch feiner Zaubertlapper ober feiner Trommel, um bas wilbe Befchrei zu begleiten, noch feine Dufit, aber bennoch find es bie noch formlofen Anfange aller biefer hobern Runfte. Innig gebes urfprünglich Runft und Religion in biefer Beise noch Sand in Sand, und fdwierig wird es, fie in ihren Unfängen gu trennen. Das Glement, bas in ber Religion gur begeifterten Erhebung unb enblich zum Erhabenen treibt, reift bie urfprünglich angeborene Gefcidlichfeit und bie angern Runfttriebe mit fich fort, burchgeistigt fle und theilt ihnen mit von dem Feuer ber ebeln Begeifterung, welche bas Streben zum Erhabenen darafterifirt. Go verfdwiftert fich bie bilbende Technit, bie anfänglich nur ben gewöhnlichften angern Intereffen gebient, febr fruh mit ber Religion, und wirb, bon ihrem Lichte angehaucht, jur Runft verklart. Die begeifterte Redegabe läutert fich jur Dichtfunft, und bie erhobene Stimme als Ansfluß hoher Befeligung wirb allmählich jum Befange, ber fic ju verftärken und ju begleiten sucht burch bas Anfchlagen klangvoller Gegenftanbe (wie gegerbte Thierhaut, Stein, Metall, Bolg, Stieborner n. f. w.), und bie von ber hohen Freude getragene Bewegung gestaltet fich gur gragiblen Tangtunft. Go fteben alle Runfte burch bas Moment bes Erhabenen und Ethebenben, bas fie in fich bewegen, in innigfter Bermandtschaft mit der Religion. biefer natürlichen Bermanbtichaft bon Runft und Religion tann es nicht wundernehmen, daß bie alten Bolfer bie Runft überhaupt von ben Göttern ableiteten und namentlich bie von ben Zauberern und Prieftern vorzugsweise geubte Tontunft als ein ganz besonderes Gefdent ber Gotter anfaben. Gewiß, ber fo innig gum Gefahl fprechenbe Befang und Rlang mar gang befonders bagu geeignet,

ben Geift zu erheben und zu begeistern, und merkwürdig fruh bat fich bas Bauber und Briefterthum biefer Runfttriebe bemachtigt, um fie zu bilben und im Dienfte ber Religion zu verwerthen. Aber nicht nur der Tonkunft, sondern fast aller Kunsttriebe haben sich urfprünglich, wie uns die Geschichte lehrt, die Zauberer und Priefter (die ja felbst aus dem bilbenden arbeitenden Urfanftlerihum hervorgegangen waren) bemächtigt, um fie zu entwickeln und zu üben und ihnen fo einen heiligen und geweihten Charafter zu verleihen, und hiervon macht nicht einmal die triviale Tanglunft eine Ausnahme. Reinem Stande hat baber die erfte vorgefchichtliche Ausbildung ber Lunfte fo viel zu banken wie bem Priesterthum. Im Schose bes Priefterthums ging, fo burfen wir mit Recht behaupten, ber erfte umfangreiche Bilbungeproceg ber Runfte vor fich, und einige berselben haben fich nur erft sehr spät vom Priesterthume selbständiger emancipirt. Bahrend Baufunft und Plaftit fich freilich fcon früher verfelbftanbigten und fpater nur ihre ebelften Formen wieber im Dienfte ber Religion berwerthet murben, ftanben inbeffen Dichtfunft und Tonkunst verhältnismäßig noch sehr lange unter bem bilbenden Ginfluffe ber Briefterwelt.

Wie sich die Religion in den verschiedenen Phasen, die ste äußerlich durchlausen hat, verhältnismäßig nur sehr langsam entwidelte, so aufänglich auch die von ihr abhängige Kunst. Formsos
und ungezügelt blieden noch lange Zeit hindurch die ersten bedeutendern Kunstschöpfungen. Wie aber die niedrigsten Böller aus dem
Stadium dieser widerspruchsvollen, häßlichen Formenschöpfung sich
überhaupt gar nicht herausarbeiteten, so erreichten doch auch die begabtern Tulturvöller, die mit ihren Kunstproductionen sich bedeutend
höher erhoben, keineswegs alle dassenige höchste Stadium der Kunst,
in welchem der Geist durch seine Schöpfungen zeigt, daß er das
Räthsel gelöst und in das eigentliche Geheimniß der Aesthetik eingebrungen ist. Es war daher im Alterthum genau genommen nur
einem höher begabten Tulturvolle beschieden, ein tieseres Berständniß

für die Kunstwahrheit zu entwickeln, und dieser Bolksstamm waren die Griechen.

Wenn es wahr ist, daß der Erfenntnißtrieb in der Art seines innern Berhaltens Berwandtes zeigt mit dem äußern Kunsttriebe, und daß er wie dieser, nur auf einem andern Wege und mit andern Witteln, doch dasselbe Ziel der höchsten ewig schön erscheinenden Wahrheit anstrebt, um in ihr den wahren Ausbruck für das Unendliche und Unvergängliche sestzustellen, so kann es psychologisch nicht wundernehmen, daß es die mit dem tiefsten innern Erkenntnißtriebe ausgestatteten Griechen zugleich waren, die auch in der Kunst sehr früh den höchsten Triumph seiern sollten. Als die Schöpfer und Begründer der eigentlichen Philosophie wurden die Griechen daher auch zugleich die Schöpfer der wahren und eigentlichen Kunst.

Allein haben auch die Griechen in fast allen Künsten sich in hohem Maße dem Kunstideale genähert, und schien ihnen vor allen Abrigen Böltern die große Aufgabe zuzufallen, den Schleier der Iss in dieser Beziehung zu zerreißen und das Geheimniß der Kunst allegemeiner zu enthüllen, so war die Annäherung und der Uebergang zu dieser höchsten Stuse doch auch bei ihnen nur ein langsamer Proceß, von dem nicht in gleichem Maße und zu gleicher Zeit alle Künste und Kunsttriebe zugleich ergriffen wurden. In diesem Sinne, und zwar nur in diesem, kann man behaupten, daß die Künste als solche nicht alle gleichalterig sind, obwol der Anlage und Aeußerung nach alle Kunsttriebe im Menschen ursprünglich nebeneinander gleichzeitig ausgesprochen erscheinen.

Nicht mit Unrecht hat man die Dichtkunst in diesem Sinne als die erste und alteste wahrhafte Kunst bezeichnet; benn in ihr war bereits deutlich eine hohe Annäherung an das eigentliche Kunstideal zur Entwickelung gediehen, als die übrigen Künste alle noch im Formsosen und Maßlosen umherschwankten. Früher wie in allen übrigen Kunstthätigkeiten bildete sich in der erhabenen und erhebenben Redeweise der religiösen Sänger und Psalmendichter jene er-

. . . . .

greifende, gebundene, magvollere und icone Form, in ber ein angewandter Accent fowie Rhythmus und Gleichmaß beutlich ertennen laffen, daß im Gefühle ahnungevoll neben bem Erhabenen auch bie mahre und richtige 3bee bes Unenblichen als bes ewig Schonen unb des dauernd Bollfommenen emporzusteigen begann. Magvolle durchfichtige und überfichtliche Gintheilung, Gleichmaß ber Verhaltniffe und Rhythmus ber Bewegungen ericbeinen ja ohne Zweifel als bie Grundformen jener ewig ichonen und bamit allein erhabenen Unenblichteit, die fich im Weltall ausgesprochen finbet. Richt im Chaotifchen, Daglofen und völlig Willfürlichen fann fich bas Beltall dauernd erhalten, nicht in die Extreme biefer unerträglichen Berhaltniffe lagt fich fein Aufbau fturgen, fondern die fich im Weltgangen bewegenben Theile fuchen bie gefetliche Ordnung und fühlen sich zur Aufgabe getrieben, biefe ewig schöne, allein wahrheitbringenbe, fich harmonisch und rhythmisch geftaltenbe Weltordnung gu er-Wie weit fich baher auch unter ben auf bie verträgliche Ordnung gefetlich hingewiesenen fleinften Theilchen bes Beltalls burch allmähliche hingabe an fleinfte unnormale Bewegungebifferengen (Diffonangen) mit ber Zeit burch bas Anwachfen berfelben Einfeitigkeiten, und bom Gefichtspuntte ber Ordnung betrachtet, Aberrationen ergeben, wie weit fich thatfachlich in ber Welt burch Ansammlung ftorender Elemente eine Anarchie unter Umftanben bis jum gemiffen Grabe verwirklichen mag, und fo fehr ein Chaos bemgemäß geschichtlich wachsen und fich ausbreiten tann ber Matrotosmus wirb nicht mube werben, Widerftanbe hiergegen ju organifiren, um biefe Diffonangen zu befampfen. Mit andern Worten, die Majoritat ber Wefen und Atome im Weltall wird bie Orbnung bewahren und bie Minorität ber ftorenben Elemente ftets einschränken und gurudbrangen. Aber bennoch ift bie Doglichkeit bes Wachsthums auch ber Diffonang und Störung gegeben, und um benselben vorzubeugen, muffen biefelben ichon im Reime bekampft werden. Bu allen Zeiten freilich hat es Geifter gegeben, welche bie um fie Caspani, Die Urgeichichte ber Menicheit. II. 24

370

ber vorgehenden geschichtlichen Thatsachen ber Aberration, b. h. bit Erscheinungen bes Elends, ber Rrantheit, ber Disgestaltung, ber Disharmonie sowie ber Anarchie und bes Chaos als Formen bertheibigen, bie im Beltall (Matrofosmus) fein follen, weil auch fie, wie man annimmt, jur harmonie bes Beltgangen ftimmen unb ber nuafthetische Ginbrud, ben biefe Ericheinungen hervorrufen, nur fubjectiver Natur fei. Aber man frage diefe mit ber Aefthetik fo wenig betrauten Beifter, ob fie ihren gefunden Rorper mit bem eines Aussatigen vertaufden möchten, man frage bie Dehrheit berer, die unter der Sonne athmen, und biefe Mehrheit wird diefe Frage auf ber Erbe enticheiben, ohne bag wir nothig hatten, ben einfichtigen Staatslenter ju fragen, ber feine gange Berantwortlichfeit fühlt, fobald er hinfichtlich bes Fortschritts, ber fich in einem Staate Bahn brechen will, biefer Bewegung ben reformatorifden gefunden Entwidelungegang ju ertheilen im Stande ift, mahrend er von Orbnungsftorern gebrangt wirb, ber Revolte biefe Bo wegungen zu überlassen. Mit ben Bewegungen bes Beltalls ift es nicht anders, und eine Anarchie bes Mafrotosmus ift bem Philofophen tein juganglicher Gebante. Aber bie Beltgeschichte lehrt une, daß sich bas Uebel ber Anarchie und bes Chaos bis zum gewissen Grade thatfachlich zu vollziehen im Stanbe finb, und bie vorgefundenen Berhaltniffe ber organischen Welt unfere Blaneten beweifen hiftorifc baß fich Aberrationen oft fogar in verhältnigmäßig fehr hohen Magftabe verwirklichen tonnen, fobag wir felbft im Cultur= und Staatsleben fortbauernd bie Dachte fürchten, welche fich jebergeit von neuem zur Anarchie und zu focialen Aberrationen gezogen fühlen, um die Errungenschaften des ganzen gesitteten Culturlebens in Fragt gu ftellen. 3m Weltall herrichen überall die nämlichen Gefete, bennoch find brei Grundbewegungen und Richtungen möglich fur bie Summe ber Gingeltheilchen, welche baffelbe umichließt. Die eine biefer Rich tungen ift bie normale und bie gefetlich vorgeschriebene, neben und in ihr bagegen treten bie Bewegungen von Fortidritt und Rudichritt

auf; benn bie Bewegung ift geschichtlich betrachtet feine abfolute Größe. In der Natur gibt es überhaupt nichts Absolutes, und wie wir uns vergeblich bemuthen, eine Species in der organischen Formenwelt ihrer Erscheinung nach als absolut aufzuweisen, so streben wir ebenso vergeblich nach einem absoluten Mage jener Grundbewegung, welche bas Weltall geschichtlich beherricht. Nicht als wenn wir eben biefe bas Weltall burchgitternbe Bewegung in ihrer Gefetlichkeit leugnen tonnten, bas mare unmöglich; benn bem Naturhiftoriter macht fie fich bemertbar in ben Rraften, welche ben Arhftall gur Bilbung treiben, in ben Bahnen, in welchen bie Beltforper bas himmelsgewölbe burcheilen und in ben organischen Geftaltungen; aber wir begingen einen Irrthum, wenn wir für ben Ausbrud aller biefer Bewegungen nach einem allgemeinen Mage fuchten, beffen Große fo abfolut mare, daß in ihr auf bem Bege unenblich Meiner Differengen teine Abweichungen innerhalb gewiffer Grengen ftattfinden konnten. Gabe es biefe Aberrationemoglichkeit innerhalb bes gefetlichen Caufalnerus nicht, fo mare vom Gefichtspuntte ber gefetlich normalen Durchschnittsbewegung aus gefeben, in ber Beltgeschichte tein Fortschritt und tein Rudfchritt, b. h. bie Geschichte felbft nicht möglich, benn bie geschichtliche Bewegung mare in fich felbft alebann unbeftimmbar, weil ber Fortidritt in ber Gefdichte nur feine ertennbare Bestimmung gegenüber bem möglichen Rudichritt erhalt. Die Bewegung bes Unenblichen tann aber nicht geschichtelos fein; benn geschichtlich unbeftimmt und jugleich giel- und zwedlos erscheint bas Unenbliche in feinen Bewegungen nur unter ben Formen bes ordnungslosen und leeren Chaos. Das Abfallen ber geschichtlichen Bewegungen nach feiten biefer negativen Grengen bin tennzeichnet eben ben Rudichritt gegenüber ber geschichtlichen Bewegung, die sich innerhalb der normalen afthetischen und harmonischen Beltordnung abfpielt. Aber bie gefetliche Grundbewegung, welche bie geschichtliche Beltorbnung repräfentirt, fagten wir, ift ihrer Richtung nach teine abfolute Große, welche innerhalb gewisser

Grenzen die Aberration ausschlösse, und fürmahr, wie ware ohne hinblid auf diefe Grundwahrheit bie bewegenbe Rraft in ber gefcichtlich organischen Belt, beren Transmutations- und Aberrationsfähigkeit nach feiten ber verschiebenften Differenzen ber größte unferer heutigen Naturforfder thatfachlich nachzuweisen im Stanbe war, zu verfteben? Mit Rudficht auf bie Thatfachen, welche uns in fo reichlichem Dage bie geschichtlichen Bewegungen bes organischen Lebens bieten, die continuirlich zusammenhängen mit ben gefcichtlichen Grundbewegungen, welche ben Matrotosmus burchbeben, läßt fich allein bas Problem lofen, bas uns bie geschichtliche Forschung hinfictlich ber Begriffe von Freiheit und Nothwendigkeit ftellt. -Wir muffen zuerft in Bezug hierauf unterfcheiben gwifchen bem gefetlichen Caufalnegus (unter beffen Bewegungen fich ausnahmelos alle Erfcheinungen im geschichtlichen Weltall vollziehen) und ber Richtung, welche gefchichtlich ber Berlauf bes Canfalnegus einhalt. Bollzieht fich geschichtlich alles natürlich und gefetglich, b. b. alles burch ben Busammenhang von Ursache und Wirtung, fo vollzieht fich ber geschichtliche Berlauf bes Causalnerus bennoch nicht ausnahmslos nach einer einzigen gegebenen Richtung bin. Denn gabe es nur eine abfolute, b. h. eine einzige Richtung für die Bewegung aller Theile und Theilchen im Beltall, fo liefe alles parallel und bie phyfitalifche thatsachliche Wechselwirkung ber Dinge ware hiermit ebenso wie alle Geschichte aufgehoben. Andererseits, gabe es gar teine vorgeschriebene Richtung für die Gumme ber Theilchen im Weltall, fo floffe alles burcheinander wie im tiefften Chaos, und auch hier mare, wie ichon erwähnt, die natürliche physitalische Wechselwirfung ebenfo wie die Befchichte wieberum aufgehoben. Daraus folgt, bag es im geschichtlichen Caufalnerus keine völlig absolnte und keine völlig bissolute Bewegung und Richtung ber Theilchen geben tann. Anders aus: gebrudt, im gefetlichen Berlaufe ber Dinge tann es feine fo ftarre Nothwendigkeit geben, daß mahricheinliche Differenzen der Aberrationen der Richtung unter den Bewegungen völlig ausgeschloffen

feien, mahrend andererfeits feine folde Richtungs- und Bewegungsfreiheit hierin möglich ift, bag unwahrscheinliche Abweichungen ober Sprünge sich verwirklichten. Somit ift bas, was wir Gewißheit im geschichtlichen Weltall nennen, mit hinblid auf die Richtung bes gesetzlichen Berlaufs nur ber empirische Gesammthinblick auf alle unwahrscheinlichen Abweichungen ber Bewegungen, bie im Augenblide bentbar find. In ber Geschichte, welche es vorzugeweise mit ber Beobachtung ber Richtung ber Bewegungen und Dinge auf bem Grunde des gefetlichen Caufalnerus zu thun hat, läßt fich baber nichts absolut voransberechnen, fonbern nur mit Bulfe ber Bahrscheinlichkeiterechnung ein annähernd richtiger Schluß gewinnen. Denn Radfchritt und Fortichritt, Bormartebewegungen und Umwege feben wir häufig die geschichtliche Richtung thatsachlich einschlagen, und fo unwahricheinlich es in Bezug auf bie Geschichte bes Matrotosmus ift, daß binnen turger Beit bas Weltall fich in ein Chaos ftfirgt, weil uns empirifch bie Anordnung und Bewegung ber Geftirne eine tiefe, dauernde und unbezwingliche Ordnung erkennen läßt, fowenig hindert biefer empirische Ginblid in die unbezwingliche Ordnung des Matrotosmus, dag wir leider andererseits, sobald wir unsere Blide ben Gebieten bes Mitrotosmus, b. b. unferer nachften Umgebung, zuwenben, bie empirische Thatsache wahrnehmen, bag bie Ordnung hier geschichtlich nicht überall so gefestigt ist, daß bie Anarcie und die Berwirrung der socialen Berhältnisse ebenso unmahricheinlich find wie in der Geschichte bes Matrotosmus. Gegentheil, bie Ereigniffe unfere geselligen Lebens, ebenfo wie bie Ereigniffe auf bem Gebiete ber organischen Schöpfung unsers Blaneten beweisen es nur zu deutlich, wie leicht und wie rafch fich ein Umichlag ber Richtung binfictlich ebler Bestrebungen zu vollziehen im Stande ift. Erklärlich ist es baber, daß wir im Gemuth fo tief den Abstand in der Geschichte des Matrofosmus und unserer engern planetarischen Entwickelungsgeschichte fühlen, sobag wir unfere innern sittlich-afthetischen Grundanschauungen nur fo schwierig mit ben Ereignissen unserer außern nachsten Umgebung in harmonie zu fegen wiffen. Berfegen wir uns nun in bie Geschichte ber Urzeit gurfic, fo lehrt fie une, bag es bamals auf Erben fur die Befcopfe bes Schönen und Gefälligen noch wenig gab. 3m Gegentheil, Jammer, Elend, bosartige Rrantheiten, häufig ausbrechenbe hungerenoth traten mit ihren Erscheinungen junachft in ben Borbergrund. Rein Wunder baber, bag bie Lieber ber Alten voll find von Anrufungen und Gebeten, bag bie Götter biefes Elend von ihnen abmehren möchten. - Aber bie Grundauschauung ber harmonischen Ordnung, ber Regelmäßigkeit und bes proportionirt gebauten Bangen, Die auf eine schone und wohlberechnete Eintheilung und auf einen bauernben Frieben hinweift, fand fie nicht jest ber jum Erhabenen geftimmte und fehnsuchtsvoll emporblidenbe Menschengeift, tropbem er um fich her in feiner Rabe noch fo viel bes Bugeflofen und Bilben fab, thatfachlich ausgesprochen in ben Erscheinungen am Matrotosmus und in ber harmonie ber Spharen, auf welche ber regelmäßige Berlauf ber Geftirne fo bentlich hinwies? Und fürmahr, wie tonnte ber von ber Religion jum Erhabenen gezogene Menschengeist bie Ericeinungen bes Matrotosmus mit ihrem rhpthmifchen friedlichen Wandel und ihrer begludenben Gintracht, die fie in fo ergreifenber Beife fpiegeln, bom irbifden Jammerthale aus betrachten, ohne erfaßt zu werben von jenem befeligenben Befühle, bas ben Ginn nicht nur jum fittlichen Frieden führt und jur Gerechtigkeit ftimmt, fonbern auch ebenfo ben Beift jur ichonen magvollen Form hinleitet, an ber allein eben biefes Befühl ein bauernbes Wohlgefallen finbet. Wie erklärlich baber, daß bie fo vielfach jum himmel blidenben Magier und priefterlichen Sternbeuter ber Urzeit auch unwillfürlich jum regelmäßigen Bau ber Worte in ihren von Begeifterung getragenen Reben und Befängen gezogen wurden, um bamit allmählich bie Pforten bes Runfttempels ju öffnen und bem Runftibeale ber fonen, magvollen und burchfichtigen Ordnung einen erften hervorragenden Ausbrud gu verfchaffen.

to the second

Es wird fich nicht behaupten laffen, bag es nur erft die Griechen waren, welche die erhebende Rebeweise und die von begeifternden Bedanten getragene Sprache jur eigentlichen funftfertigen Dichtung geftalteten; benn immerhin muffen wir zugeben, bag andere Bollestämme, wie beispielsweise Inber und Bebraer (wir erinnern an bie Pfalmen), gleichfalls icon fehr fruh in hinficht auf bie Ausbildung dieses Kunsttriebes hervorragende Talente verriethen. Aber es ist fonberbar, bag bie genannten Boller in Bezug auf bie Ausbildung ber in ihnen angelegten und vielleicht bei ihnen sogar früher zur Entwidelung gefommenen Runfttriebe bennoch nicht jene Stufe erreichten, auf welcher wir mit Recht die Griechen später bewundern. - Nachbem fich ursprünglich bas Wesen von Gleichmaß, Regelmäßigkeit und schöner harmonischer Ordnung innerhalb eines Runfttriebes unter einzelnen hervorragenden Bölkern eine durchschlagende Geltung verschafft hatte, ba verbreitete fich allmählich nunmehr ber Sinn biefer Ibeen und Formen auch auf die Reihe ber Abrigen Der Befang murbe gemeffener und ber Rlang in feiner Anwendung rhpthmifcher, ebenfo ber Tang. Die bildenden Runfte hingegen arbeiteten fich nur mit Mühe und gang allmählich aus ber Tiefe ber Unformlichkeit herbor, um fich bem mahren Wefen ber Runft anzuschließen. Aber gerabe biese Rünfte, nicht minder wie bie anbern, haben fich bei teinem Bolle in fo reiner Beife in bem neuen Lichte ber echten Kunftidee verklart, wie bei ben Griechen. Mit ben Griechen beginnt baber eine neue Epoche ber Runftgeschichte; benn erft hier gewannen bie Runfte insgefammt jene hohe und eigene Selbständigfeit, burch welche fie fich fpater neben Religion und Wiffenschaft eigenthumlich fortzubilben im Stande waren, erft hier erreichten fie insoweit die Bobe bes 3beals, ale die ausgebilbeten Formen baffelbe burchfichtig machten und klar erkennen ließen.

Doch mit biefer großen Runftepoche begann auch für ben machfenben Menfchengeift, und inebefonbere für

sas sich ausbildende Gefühl ein neuer ungeahnter Aufschwung. Der neu gebildete Sinn für Regelmäßigkeit, Rhythmus und harmonische Berhältnisse führte den Geist in ein neues Reich wunderbar tiefer Offenbarung. Schienen doch Gesühl und Empfindung jetzt gefunden zu haben, wonach sie undewußt sich geschnt hatten, begannen sie doch jetzt deutlicher den hehren Zweck des Weltalls, den wahren Inhalt des Unendlichen und Unvergänglichen und den Werth des lebendigen Daseins zu ahnen. Fühlte der Geist doch nun unmittelbar, daß im Gleichmaße, in der edeln Proportion, im Rhythmus und in der Harmonie sich eine unumstößliche Form der unendlichen Wahrheit ausgesprochen sindet, die ihn bei ihrer Betrachtung und Hingabe begeistert und sittlich veredelt.

Freilich war es nur eine innere unmittelbar sprechende Stimme, welche diefe Offenbarung bem Geiste verkundete, doch diefe Stimme genügte, um bie Runft ju forbern und bas Befühl fittlich und erhaben zu burchgeiftigen. Aber ber volle umfaffende Menfchengeift wurde hiermit noch nicht völlig geläutert, und in Zweifel versunten, fcentte er nicht immer biefer unmittelbaren Stimme ber Runft Gehör; benn förberte er auch die Runfte und verwirklichte er in Werken mehr und mehr ihre unenbliche Idee, fo ichwantte er boch nur ju oft mit seinen sittlichen Thaten, um der afthetisch ausprechenden Berechtigkeit auch im Gebiete bes Sanbelns zu gehorchen. Der Beift bes Sanbelns erwies fich inbessen noch wiberspenftig, er mar noch nicht ergriffen und gebildet genug, um fich von ber tiefern Offenbarung bes verebelten Wefühls, bas jur Schönheit fich gezogen fühlte und bas ber sittlichen Gerechtigkeit bas Wort rebete, leiten und erziehen zu laffen. Und nicht minder zügellos und widerstrebend erwies fich gleichfalls noch ber zweifelnbe Ertenntniftrieb, ber, fich mit der Runft verwandt fühlend, ahnte, daß er einem gleichen Ideale jur Feststellung ber unenblichen unumftöglichen Bahrheit nachzuftreben habe.

Aber fo verwandt das Streben und die Thätigkeit der Erkenntniß

mit ber Aunstthätigkeit war, so fehr waren bieselben in ihren Bewegungen noch unwillfürlich beeinflußt burch bie ichwantenbe Bilbung bes unlautern und wiberfpruchevollen Geiftes bes Sandelns. bas Gefühl ahnte und unmittelbar und gleichsam unbewußt in ben Aunstichöpfungen festhielt, bas tonnte fich noch nicht im Gebiete ber nach außen ftrebenden Sanblungen und ebenfo wenig im Gebiete ber innern Erkenntnig eine volle Beltung verfchaffen; benn in ber That fühlte fich die Handlungsweife und die Erkenntnig nach außen hin noch beengt, und burch unlautere Wiberftanbe und mabrgenommene Biberfpruche in ber Umgebung gebrudt. Die harmonie, bie bas Gefühl bereits tannte und in Bezug auf ben Matrotosmus abnte und erblidte, ftand noch im Biberfpruch ju ben unfittlichen Borgangen der engern alltäglichen irbischen Umgebung und ben engern finnlichen Erfahrungen bes Lebens. Go fanb fich bie nach außen bin ftrebende handlungsweise ebensowol wie bie Erkenntniß bes Beiftes mitten in einem wilben außern Rampfe, ber nur erft nach und nach durch die eble Herrschaft der innern Gefühle und deren Aufklärung bezwungen werden konnte.

Das der Kunft verwandte Erkenntnisvermögen, das beeinflußt ist von den Widersprüchen des handelnden Geistes und denen der nächsten sinnlichen Umgebung, steht psychologisch gleichsam mittensinne zwischen Sefühl und Handlung, es erblickt hier den widersspruchsvollen Kampf der von außen gedrückten Handlungen, und sieht dort die innern Mächte des begeisterten und geläuterten Gestühls; so hat es eine Rolle der Vermittelung zu spielen, die im wahren Sinne des Wortes erziehend wirkt.

Eilte in dem sich entwickelnben Menschengeiste das Gefühl in der Bildung geschichtlich allen übrigen Trieben und Araften des Geistes voraus, so sucht ihm geschichtlich zunächst die Erkenntniß zu folgen, um endlich durch die Macht der Bildung auch den Geist des Handelns im Sinne der Aesthetit, der Wahrheit und Gerechtigkeit zu veredeln und sittlich umzuformen. So wirkt die Offenbarung,

378

bie bem Gefühle im Laufe ber geistigen Entwickelung, insbesondere burch den Berlauf ber religiösen Entwickelungsgeschichte (die auf wunderbaren Wegen, wie wir sahen, den Geist angeleitet hatte, den Blid auf das Erhabene und auf die Wunder des Makrolosmus zu lenken, um ihm hier die ästhetische Harmonie und den sittlichen Frieden, der aus ihnen spricht, zum Verständniß zu sühren) zutheil geworden war, unmittelbar aufstärend und beseligend. Diese tiesere Aufstärung bereitete, wie wir im solgenden Kapitel sehen werden, zugleich geschichtlich im Geiste den Boden des Verständnisses vor für die belehrenden und ermahnenden Worte und Thaten der großen Religionsstifter, welche mit der Kraft ihrer Vildung und ihrem Beispiel sich an die Zügellosigseit des Willens und der damit verbundenen unsittlichen Handlungsweise wenden, um dieselbe von ihrer Unvollkommenheit zu erlösen und ihr den Weg der Regeneration zum Ziele des sittlichen Ideals gleichfalls vorzuschreiben.

Betrachten wir nun im Ginne ber Runftphilosophie alle eingelnen Runfte und Runftformen, feben wir ju, wie jeder Runfttrieb mit Bezug auf bas Material, burch welches er bem Ideale Ausbruck ju verschaffen bestrebt ift, nach bem gleichen Biele ringt, fo werben wir alle verschiedenen Runfte gleichmäßig ichagen lernen. Strebt jebe Runftform auch auf ihrem eigenen Wege, fo führen alle Wege boch jum gleichen Biele. War einmal bas Runftibeal im Gefühle lebenbig geworben, hatte ber Beift Berftanbniß gewonnen fur bie ansprechenben Formen von "golben geschnittenen", b. h. funftsinnigen Proportionen, rhythmischen Bewegungen und harmonischen Rlangen, so war ben Meistern ber Runft ber Weg jum ibealen Ziele beutlich vorgezeichnet. Diefer Weg lag vor ihnen in einer magvollen "Breite bes Schonen"; innerhalb biefer Breite lagen ungablige von mahrfceinlichen, iconen und ansprechenden Formen, welche ben funftlerifchen Bilbungsgeift jur Erfindung herausforderten, ihm aber auch jur Aufgabe machten, fich nicht einseitig ben Grenzen zu nabern, bie von der mittlern Schonheitsbreite fortführten nach feiten bes

1 . . . .

1 1 1 1

Unschönen und Säglichen. Bohl tonnte es innerhalb ber "Breite bes Schonen" noch feinere Buge von Schatten und Diffonangen geben, diefe mußten fogar bis jum gemiffen Grabe aufgenommen werben, um burch ben gart angebeuteten Gegensatz ben Reig und ben unenblichen Berth bes Schonen gu erhöhen. Aber mit ber feinfühligen Aufnahme biefes nur nnenblich gart angebeuteten Gegenfages war die Doglichfeit eines einseitigen Wachsthums beffelben gegeben, bas bekampft werben mußte. Diefe fein hineinfpielenben Schatten und Dissonanzen waren in ihrer unenblich garten Anbentung noch positiv fibrungelos und prattifc baber fitr die Bollenbung bes Gaugen von verwerthbarem Charafter, aber fie tounten fich einfeitig summiren, verdichten und so einen negativ praktischen Störungswerth annehmen, ber bas Runftwert in feiner Bolltommenheit und Schönheit entstellte. Dieser negative Störungswerth mußte baber befampft und übermunden werben, und fürmahr, je mehr bie Anlage eines Runftwerkes in ihrer Grofartigkeit beweift, bag bem ichopfenben Rünftler bie Conflicte mit ben fich verdichtenben Diffonangen und Störungen nicht gang erspart werben, obwol ber Beurtheiler fieht, bag er biefe Conflicte tropbem befiegt und beherricht im Hinblick auf die Harmonie, welche durchsichtig das Ganze zur Schau trägt, um so erhabener und werthvoller erscheint uns die Runftschöpfung. So spiegelt uns bas echte Kunftwerk den wahren Werth berjenigen Form, in welcher fich bas Unenbliche als Unvergangliches Ahnungevoll bemerkt in ihm die Erkenntnig, dag die störenben unvolltommenen Dissonanzen (bie hervorgehen aus unlautern Conflicten ber Bewegungen ber Theilchen), fobalb fie auftreten, nur bon accidentellem Werthe fein tonnen, fo febr fie auch im einzelnen anschwellen und zeitweise ben Ueberblick umbunkeln mögen, und nicht minder ahnungsvoll erkennt in ihm der Philosoph, dag es für alle Atome und Individuen eine innere, tiefe, fittliche Aufgabe gibt, burch welche allen orbnungsliebenden Wefen bes Weltalls, ahnlich wie bem Runftler, jur Pflicht gemacht wird, die unenblich

garten und in diefer Form noch praktifch störungslosen "Diffonangen" nicht zu einer ertremen, thatfachlich ftorenben Große berangugieben und anwachsen zu laffen, in welcher Große und Summe fie allein erft als Formen bes Uebels auftreten, bie nach phififcher und moralifcher Seite brildenb empfunben, nur gu oft gu unlautern Thaten Beranlaffung geben, welche bie Wefen untereinander ju immer weitern unerträglichen Conflicten führen. Go ergibt fich uns hier, wo wir ben fich entwidelnben Menfchengeift begleitet haben, bis zu der Stufe, ba er bas Auge auf ben Matrotosmus richten lernte, um in feiner Erfcheinung bie Bewißheit ber ewig iconen und erhabenen Beltorbnung zu ahnen und die Bobe ber Unmahrfceinlichkeit zu ermeffen, welche bie Totalität biefer Orbnung ju ftlirgen im Stande ift (um freilich ebenfo im hinblid auf bas Jammerthal ber Erbe nur gu tief ben Contraft gu empfinben, ber die Ericheinungen bes Mitrotosmus auf unferm Planeten von biefer Ordnung trennt), ein Fingerzeig, von bem aus fich auch bas geschichtliche Problem über bas Uebel mit hinblid auf bie Thatsachen lofen lagt. Wer fich ben Ueberblick über bie Geschichte bewahrt, ber wird angesichts ber Thatsachen nicht babon zu reben magen, bag bie Erscheinung bes Uebels und bes Elends, sei es moralisches und fociales ober phyfifches Elend, bom tiefern Gefichtspuntit gefehen, nur von relativer und subjectiver Bebeutung fei. Es ift fonberbar genug, bag es Philosophen gegeben bat, welche berartige Anfichten, die fich hiftorisch fo wenig beglaubigen, ju vertheibigen magten. Bas mare benn im Sinblid auf bie Auftanbe bes Glenbe, welche die Bilbheit und Robeit mit fich führen, bas gemeinfame objective Streben nach Cultur in der Geschichte, wenn ein foldes Beftreben fich nicht gefchichtlich aus ber gang allgemein getheilten Auffaffung aller herleitete, bag mir mit einer bobern Gefittung unerträglichen Berhaltniffen und Drangfalen ents gehen, benen bas uncultivirte gemeine Dafein fortbauernd ausgefest hungerenoth und Beftileng, Ericheinungen, welche in fo bleibt.

1 7 0

hohem Mage das noch uncultivirtere Leben ber Urvöller heimsuchten und beangftigten, wurden ju allen Beiten, und felbft von ben niebrigften Bollerftammen, ale furchtbare Drangfale angeseben, benen man burch gemeinsame Dagregeln, wo es fich thun ließ, gu entgeben fucte. Soweit bas leben auf unferm Planeten athmet, mußten ihm biefe Grunbftorungen und hemmungen feines Dafeins thatfachlich ale liebel erscheinen. Aber wie biejenigen Weltweisen, welche im hinblid auf bie Geschichte bas Uebel völlig leugneten und feine Subjectivitat behaupteten, ihre Mugen ben Thatfachen verfcoloffen, fo überfeben anbere, benen bie Blide in bie Geheimniffe bes pfpchologischen Lebens verschloffen find, bag nicht alle Formen ber Unfuft und Bemmung bee Lebens icon ein Uebel find. wie ware eine Luft nur bentbar, wenn fie nicht burch bie fanften Wellen bes Schmerzes in ein beftimntes Licht geftellt wurde. Wie bas helle Licht nicht ohne bie garten Buge bes Schattens, fo ift auch bie Luft nicht ohne ben Schattenflor von fanftern Unluftwellen bentbar. Nicht Unluft und Schmerz in ihren fanften Ericheinungen an fich find bereite ein Uebel, fondern nur ber Sturm, ber biefe fanften Wellen, in benen sich unser Leben schaukelt, ju schäumenben wilden Bogen zusammentreibt, um bie Gefühle aller gleichmäßig hiermit in ein Chaos ju fturgen, erft biefer Sturm bringt bas Uebel gur furchtbaren Ericheinung. Go wie ber Orfan entfteht, fo entfteht bas Uebel. Anfänglich find es nur fanfte abwechfelnbe Wellen von Luft unb Schmerg, in benen fich bie Befen wie Lufttheilchen im fanften Binbe normalmäßig ichwingen, aber als wenn sich biefe Theilchen barin gefielen, boswillig einem einfeitigen Buge gu gehorchen, thun fie fich aberrativ jufammen zu einer gleichgewichtelofen einseitigen, furchtbaren Stromung, und je einfeitiger biefe Stromung machft, um fo mehr reißt fie andere Theilchen in biese fur alle furchtbar werbende Bewegung hinein, und bie gewachfene Maffe fcwillt an jum Sturme, und ber tobende Sturm, ber bie Banme ju entwurgeln beginnt, gestaltet fich zum alles verheerenben Orfan, beffen unaufhaltsame Kraft

bas Weltall jum Chaos mit sich fortreißen könnte, hatten sich nicht ingwischen von innen und außen Wiberftande organisirt, welche ben furchtbaren bamonischen Fluß ber entfesselten Masse hemmen und jum Austoben bringen. Bie ben Theilchen bes fauft und harmonifch vom Lichte bewegten Luftmeeres, fo ergeht es ben lebenbigen Atomen und Wefen bes Beltalls, fie icanteln und fonnen fich äfthetifch in ben abmechfelungevollen fanften Rraufelungen von Licht und Schatten, von Luft und Unfuft, aber webe, wenn fie fic aberrirend einseitig aus bem normalen Spielranm ihrer Schwingungsweite begeben und mit machfenber Große zu einer ftorenben Bewegung sich ausammenrotten, um die Ordnung zu entfesseln; erst bann, ungehemmt fortichreitend in diefer ichiefen Richtung, verwirtlichen fie für alle bie Erscheinung bes Uebels mit feinen Schreden. In der afthetischen Weltordnung herrscht somit trot der Wellen von Luft und Wehmuth bas Uebel nicht, es muß und foll baber nicht ericheinen; aber mit ber Doglichteit und Bahricheinlichkeit feines partialen Auftretens in berfelben ermachft zugleich allen Theilchen bie sittliche Aufgabe, fich einer afthetischen normalen Bewegungsrichtung zu beftreben, um bie harmonie bes Gangen ju erhalten. Und was mare im afthetisch geordneten geschichtlichen All bas Leben aller jur Ordnung gezogenen Atome und Theilchen, wenn fie gang ohne jegliche fittliche geschichtliche Aufgabe maren? Daußten fie in einer Belt ohne jebe Aufgabe nicht burch Langeweile umtommen, um im bauernb gleichförmigen Genuffe jedes ebeln Strebens ju entbehren. Sonderbar, fo lehrt une bie Runft ebenfo wie bas fittliche. Leben und die Beschichte bie garten Schatten und Diffor. nangen gleichmäßig ichaten; benn dieselben bedingen nicht nur ben fanften Bechfel bes Dafeins, fondern indem mit ihnen bie Diglichfeit ihres Bachsthums und ihrer unrechtmäßigen Ansammlung (Aberration) gegeben ift, rufen fie in allen Theilchen bas Streben wach, burch ihr sittlich afthetisches Berhalten die Unwahrscheinlichkeit einer Gefammiftorung fo boch ju machen, daß die Erhaltung bes Gangen

1 1 1 1

als Harmonie zugleich geschichtliche Gewißheit bleibt. Ich unterlasse es, an diesem Orte die Philosophie hierüber sortzuspinnen, und weise nur darauf hin, wie mannichfaltig die Ergebnisse der Aunstphilosophie ebensowol für die Sittenlehre wie für die Erkenntnißtheorie erscheinen, sobald wir uns bemühen, Gefühl, Erkenntniß und Willen im Zusammenhange ihrer geschichtlichen Entwickelung zu bestrachten.

Der Sieg bes Schonen und ber harmonie über bie ihr aufgegebenen Conflicte, die fich aus fummirenben unendlich feinen Differengen, Diffonangen und Schattenelementen geftalten, ber ift es, ber uns in ben hehren Runftwerten baber fo unenblich tief hinreißt und feffelt. Wie erhebend und herrlich muthen une in biefer Begiehung bie großartigen Bauwerte ber griechifden Runftepoche an! Wie geheimnigvoll und boch beredt fpricht ju une bie hier ausgesprochene richtige Proportion ber Berhaltniffe in ber Architektonit ber Baus werte, wie "golben geschnitten" ericheinen uns bier bie Ginbrude bes Aehnlichen und Unahnlichen, und wie fehr fich auch in gartefter Beife die widerstrebenben Elemente als Misverhaltniffe angedeutet finden, um eine individuelle Mannichfaltigleit und Gemischtheit bes Ginbruds im fleinen hervorzurufen, ber Blid auf bas Bange berfündet uns in muchtiger und erhabener Beise bennoch ben Sieg ber Harmonie, und in ihr bie Bermahlung bes Erhabenen mit bem wahrhaft Unendlichen. Go tritt bas Schone im Bilbe wohlerwogener Orbnung als das Ewige, Lichtvolle und Bollendete mit einem machtigen Uebergewicht in ben Borbergrund, um die individuellen Schatten und in ihnen bie ftorenden Elemente nur im Sintergrunde, und freis lich auch hier nur bis jum gewissen Grabe, ihr freieres unschäbliches Spiel treiben zu laffen. Daber gefallen uns alle Formen, welche beutlich die richtige Proportion bes Individuellen im allgemeinen lichtvollen Zusammenhange erkennen laffen, mit Ginem Worte, wo Licht- und Schattenverhaltniffe richtig gegeneinanber vertheilt finb. Wie wunderbar findet fich im Aufbau alles Bollendeten bas

Grundverhaltniß ber fich im Gangen fpiegelnben harmonischen Orbnung auch in ben Berhaltniffen ber einzelnen individuellen Theile gus einander ausgesprochen. Wie forgfältig meibet am vollenbeten Drganismus bie Natur bie Stellung bes Bugroßen neben bas ihm nahe tretende Butleine. Wie fehr ift bie organische Schöpfung in der Bervollkommnung bestrebt, in ber Proportion ber Berhaltniffe dem Wefen jener Grundform zu folgen, die man in der Mathematik mit dem befondern Ausbrud bes "goldenen Schnitts" belegt hat. "Richt als wenn biefer Ansdruck überall mathematifch abfolut getroffen werben tonnte, aber bie organische Bervolltommnung und bas Bilbungsgesetz fuchen biefen Weg im allgemeinen einzuhalten, um ben von biefem Grundverhaltniß zu extrem abweichenben Formen zu entgehen, weil fich bie einzelnen ordnungsliebenben Theile ben Unvolltommenheitsberhaltniffen ber ju fehr voneinanber abmeichenben Größen in ber Bufammengefellung nicht bauernb fügen tonnen. Daber burchgangig in ber Geschichte bie Thatfache, bag bas Bugroße neben bem Butleinen zu allerlei franthaften Ausartungen, unschönen häßlichen Reibereien und unerträglichen Erscheinungen fuhrt, welche eben auf die Dauer ummöglich werden und fich einander aufheben. Doch wunderbar, je mehr wir in die Berhaltniffe ber Urwelt unfere Planeten geschichtlich jurudgehen, um fo beutlicher noch finden fich ble extremen und maßlofen Misverhaltniffe an allen Bilbungen ausgefprochen. Bie mis-

<sup>\*</sup> Daß mathematisch betrachtet ber sogenannte goldene Schnitt bas Wesen der ästhetischen Darmonie und die ästhetische Grundidee des Weltaus widerspiegelt, hat zuerst Adolf Zeising erkannt. Ihm solgten neuerdings Fechner (vol. bessen Schrift: "Bur experimentalen Aesthetil, Abhandlungen der mathematisch-physischen Alasse der idniglich sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften", Bd. 9, Nr. 4) und Konrad Dermann ("Das Gesetz der äshbetischen Darmonie und die Regel des goldenen Schnitts" in den "Philosophischen Mouatsheften" von 3. Bergmann, Jahrg. 1871, Heft 1). Daß auch für die philosophische Idee der Wahrheit dieses Gesetz die nämliche Gültigkeit besitzt, hosse ich in einer ausssührlichen Geschichte des Erkenntnissledens später genauer darlegen zu können. (Bgl. die beiliegende Karte.)

## Das Organisch Aesthetische Grundgesetz des Weltalls und seine Aberrationen

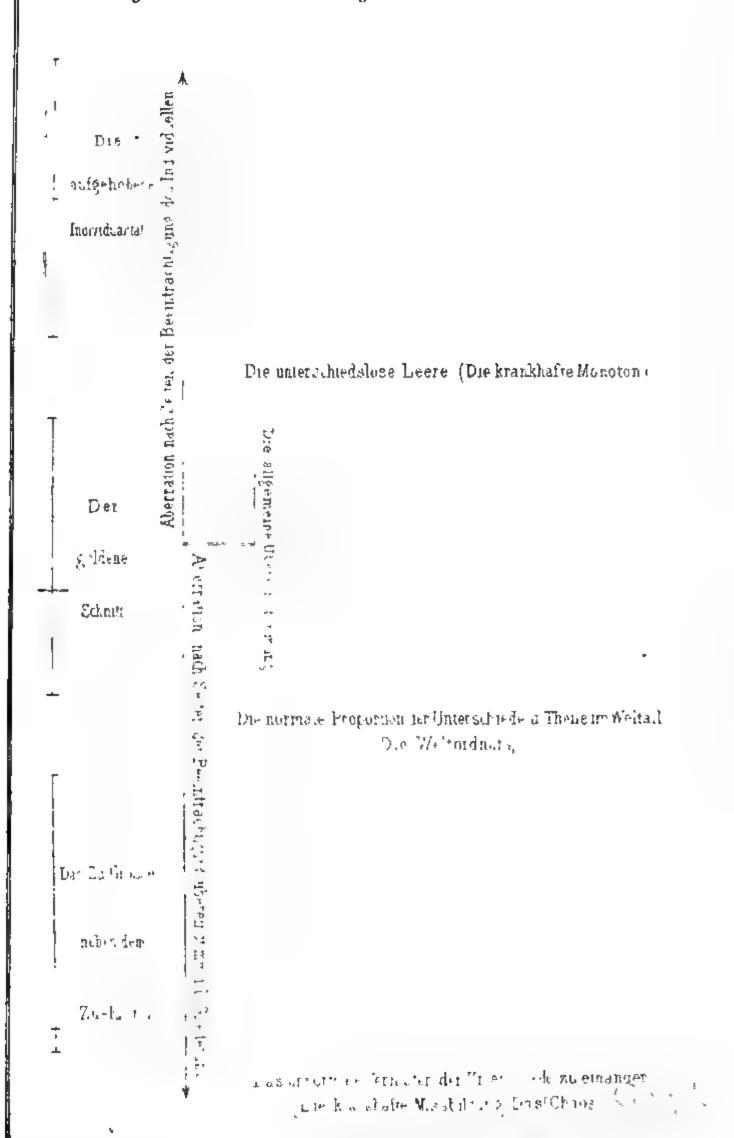

geftalten und unvolltommen erscheinen uns die Riefen der urweltlichen Thiere neben ben übrigen Zwergwefen, welche von jenen, aufgemuntert burch bas zu große Uebergewicht ihrer Größe und Starte, raubgierig vertilgt werben. Wie ungeschlacht und misgestalten erfceint ber wilde ängellose Naturmensch gegenüber bem wohlgeformten afthetifch gebildeten Griechen, wie volltommen bie Bauart bes Menfchen als bes vollenbetften organischen Beschöpfes auf ber Welt überhaupt gegenüber ben im einzelnen viel unschönern Thierarten. Unumftöglich tritt uns bei ber Betrachtung aller geschichtlichen Berhaltniffe und Proceffe unfere Planeten bie Bahrheit vom afthetifchen Gefichtspunkte entgegen, bag wir une mit ber une umgebenden Natur in einem Proceg ber Entwidelung bewegen, hiermit aber nur gleichfam eine folde oben angebeutete unvolltommene Zwifdenphafe burchlaufen, die gurudbeutet auf einen frühern Abfall\* vom Bolltommenen; benn bas Bolltommene eben fuchen bie Berhaltniffe wiederum ju erreichen, indem fie ben Progreg anstreben. Erft die Runft, welche bas Bolltommene als bas allein mahrhaft Ewige und Unvergangliche hinftellt, lehrt uns die Berhaltniffe um uns her in diefem richtigen Lichte betrachten. Darum wendet fich bie Runft an bie volltommenen Formen. In ber Bankunft fucht ber Runftler felbftanbig diefe Form zu verwirklichen, die Plaftit aber fucht fich in ber Natur in bem vollenbeten Bau ber Organismen biejenigen Formen auf, in benen die Schöpfung in ihrer Beise Diesem Ibeale bereits nachkam. So folgen alle Runfte unwillfürlich bem Grundgefete ber Bolltommenheit, in bem allein nach ewigen Regeln fich bas Einheitliche mit bem Mannichfaltigen richtig vermählt. Richt das Uebergewicht des Zuungleichen, nicht bas Uebergewicht des Ordnungelofen ober Monotonen, fonbern bie Berrichaft und ben Sieg derjenigen schönen Proportionen und "golbenen" Formen erftrebt der Ranftler, in denen allein fich die Bolltommenheit und finn-

<sup>\*</sup> Ueber bie Moglichteit biefes Abfalls (Aberration) vgl. zugleich bie Anmertungen bes Rabitels.

Caspari, Die Urgefdicte ber Menichbeit. II.

bilblich die schöne harmonische Orbnung verewigt. So fucht ber Maler in feinen Gemälben ebenfowol bas Monotone wie bas fich Bermirrenbe in ber Bufammenftellung von Farben und Figuren, bie er auf bie Leinwand wirft, gu meiben; er folgt ben geheimnigvollen Befegen bes fconen Farben- und Formenfpiels, ohne bie fauften und gebampften Schatten, bie fich in ihm unwillfürlich verbichten, ju einer unichonen, ftorenben Große anwachsen ju laffen. Aber faft mehr noch wie ber Maler eifert ber Tontunftler in bem Spiele ber Rlange und Tone gegen bie Monotonie, und ebenfowol gegen bie fich im mannichfaltigen Rlangspiele verbichtenben Diffonangen unb Rlangverwirrungen. Den Sieg ber Harmonie und ber von ihr getragenen Melobie über die fich aufbrangenben biebarmonischen Tonmaffen und Abweichungen sucht ber gewandte Componift in ber Anlage feiner Tonwerke bem Gefühle unmittelbar anschaulich zu machen. In biefem Sinne fteht ber große Tontfinftler bem Dramatifer gur Seite, ber in feinen Runftwerten aus bem leben ichopft und ben Sieg ber poetischen Gerechtigfeit burch ben bauernben Sieg ber fittlichen ebeln handlungsweife und ben Triumph ber sittlichen Starte über bie von bofen ftorenden Gewalten berbeigeführten Conflicte ben Bufchauern jum Bewußtfein führt. Bas in ber Belt ber Farben die ben Reig berfelben erhöhenben garten Schatten, und in bem Reiche ber Tone bie fich gart mifchenben und bie Accorbe eigenthumlich farbenben feinen Diffonangen find, bas find, wie bereits erwähnt, in ber innern Gefühlswelt bem entsprechend bie fanften Wellen bes Schmerzes, bie in biefer noch ftorungelofen Feinheit und Andeutung noch teinen eigentlichen Schmerg, mohl aber jene tiefbringenbe Wehmuth erzeugen, welche bie Luft und ben Reig am 289higefühle und ber harmonie nicht hindert, fondern im Gegentheil biefelben erhöht, und bie verftandnigvoll bie Burge und bas Aroma ber Runft genannt ju werben verbient. - In biefem Ginne nemnt ber tieffinnige Jean Paul die höchste Luft ein tief verhülltes Leid. Und was mare die Luft ohne jene fanft hineinspielenden Wellen ber

1 1 1 1

Wehmuth, nichts vielleicht wie ein in Gintonigleit babinfterbendes Gefühl; benn was mare bas Licht ohne bie garten Tone ber Schatten, welche fo wunderbar bas Farbenfpiel erhoben, nichts wie eine unerträgliche und erbrückenbe Helle, und endlich was ware bie Harmonie ber Tone ohne bie beimlich mitschwingenben Diffonangen, wol nicht mehr als die glühende, erftickende Helle ahne die lindernde Roch ahnen wir taum, was in ber Detonomie ber unenb-**L**itble. lichen Weltorbnung bas fanfte Gemahrenlaffen jener fpielenben Bemegungen gu bebeuten habe, jener Bewegungen, die mit ber Sarmonie des Gangen nur bann unverträglich find, wenn fie fich zu fehr verdichten und fummiren und in diefer Form ordnungelofe Unvolltommenheiten gu Tage fördern, welche bas Wefen bes volltommenen Ganzen beeinträchtigen. Aber was ware wol eine Weltordnung ohne sittliche Anfgabe, nicht mehr wie eine hohle Form ohne Inhalt. Repräsentirt baber bas Weltganze eine fcone harmonische Welt= ordnung, fo fällt hiermit ben an ihr participirenden ordnungeliebenden Theilen die Aufgabe gu, alle unlautern Berbichtungen und Ansammlungen ber orbnungeftorenden Diffonangen im größern Dagftabe gu verhindern, um fo burch einen fittlichen Rampf, ber ben Reig des Dafeins burch eine tiefere Aufgabe erhöht, jugleich die Ausbilbung bes Uebels ju besiegen. Dem Rünftler faut bas herrliche Los ju, ben Werth biefer fittlichen Aufgabe im Gebiete ber Schonbeit auf Erben erkennbar ju machen. Mitten in die Wogen bes bewegten Lebens greift ber Dramatiter hinein, um diefen sittlichen Rampf zu schilbern und die Conflicte zu tennzeichnen, die sich ergeben, fobald fich bie ordnungsftorenben bofen Elemente planpoll jufammengefellen, um bas Gute unb Eble ju unterbruden. ju welcher Bbhe fich auch bie fich ergebenben bramatischen Conflicte erheben, die Beripetie tritt nur um so gewaltiger ein, und mit ihr erleuchtet und gerftreut die Sonne ber poetischen Gerechtigkeit burch die Suhne das Dunkel, aus bem die Conflicte fich erzeugten. Bas in der sittlichen Welt des Sandelns die boswilligen Mächte und

1, 1 . . .

unsittlichen Gewalten, bas find im Zusammenklang ber Tone und in ber Symphonie die im Fluffe ber Tonwellen fich verbichtenben Diffonangen, und innerhalb eines größern Mufitstudes bie gegen die musitalische Grundidee auftrebenden Zwischenspiele. Welche Ausdehnung biefe widerftrebenden Disharmonien auch im mufikalischen Fluffe bes Bangen nehmen mögen, welche Geltung fie fich erobern, nur um fo vollklingender und erhebender wird auch in ber Somphonie ber Componist bie Peripetie eintreten laffen, um ber Melobie und ber musitalifchen Grundibee gleich ber poetischen Gerechtigfeit jum Siege ju verhelfen. - So fteht bie Mufit, die ju bem Befühle spricht, bem wirklichen Leben mit seinen Conflicten naber als wir ju glauben geneigt find; benn was fich bier unfichtbar im Reiche ber Tone abspielt, bas verwirklicht fich im Dasein, und mas bie Mufit wie die Allnfte überhaupt in Ausführung ihrer Ideen lehren, bas find sttliche Fingerzeige fürs Leben, in dem wir uns bewegen und handeln, bas find jugleich aber auch Sinnbilder ber Grundform des wahrhaft Unendlichen und Unvergänglichen für die zweifelnbe Erkenntnig. In Diesem Sinne find bie großen Meifter ber Runft nicht minder hohe fittliche Führer des Bolles wie die Meister ber jur Erfenntnig ftrebenben Weltweisheit und bie Religionsftifter. Bilbenb und erziehend wirfen bie Runfte in einem Grabe, ber noch feinesweges genügend genug neben ber Religion gewürdigt wird. Gin Bolt ohne tiefern Runftfinn tann fich bei anbern fittlichen Anlagen und hoher Erkenntnigbegabung immerhin veredeln; aber das höchfte Ziel freier und volltommener Entwickelung tann es niemale erreichen.

Was zuerst bas in biesem Rapitel besprochene Problem von Freiheit und Nothwendigkeit anlangt, so sei hier in den Anmerkungen noch Folgendes barüber nachgetragen. — Stellen wir die beiden Begriffe von nothwens diger Gesehlichteit einerseits und frei vollzogenem Bunder andererzeits einander gegenüber, und bedenken wir, daß nach dem Begriffe bes Buu-

bers ber berrichende gesetliche Causalnerus suspendirt und willfürlich burch: brochen wirb, so unterliegt es keinem Zweifel, baß bas ungesetliche, weil willfürlich unternommene Bunber, als foldes im geschichtlichen Beltall ausgeschloffen ift. Richten wir aber unfer Augenmert auf Die Abfolge bes gefehlichen Caufalnerus unter ben Dingen felbft, fo last fic bennoch innerhalb beffelben ber relative Gegenfat von Freiheit und Nothwendigkeit in ber Bewegung und Thatigfeit alles Gingelnen recht wohl begrunden. -Betrachten wir nämlich ben Gegenfat von Nothwendigfeit und Freiheit, wie uns bier obliegt vom Gefichtspuntte ber Geschichte, fo zeigt es fich fogleich, daß fich ber caufale Mechanismus ber Berhaltniffe, in welchem fich alle Utome und Wesen im Weltall bewegen, insofern zwar stets nothwendig abfpielt, als in allen biefen caufal vorgehenden Bewegungen alle sogenannten Unwahrscheinlichleiten ausgeschloffen werben. Um bas ein: juseben, sei Folgendes bemerkt. Wenn A eine bestimmte Bewegung reprafentirt, die auf die Abfolge von B, C, D und E u. f. w. gerichtet ift, so ist es vom Gesichtspunkte der hohen Wahrscheinlichkeit und ebenso vom Standpuntte ber Rothwendigkeit begrundet, baß ftete auf A B folge und bann erft C, D u. f. w., gang unwahrfdeinlich und unmöglich ift es baber, daß auf A D folge. Es begrundet fich alfo hiernach der Sas, daß in ber Ratur und im Weltall niemals fogenannte "freie" unbegründete und unbegriffene Sprunge (Bunber) vortommen, welche lettern fich eben nicht burch ben Berth ber Babricheinlichteit überblicken und erklären ließen. Run aber tann es dennoch vortommen, daß auf ein A in einem gegebenen Momente brei Bedingungen und zwar mit gleich ftarter Anziehung einwirken, und zwar B,, B. und B.; die Babriceinlichkeit ber Direction von A ift baber unter biefen Umftanben nicht fogleich mit jenem frubern boben Grabe bon Rothwendigfeit gegeben, benn fie bebt A hiermit in einen relativen Bleichgewichtszustand, ber einen, wie man gang richtig fagt, freiern Spielraum ber Berhaltniffe einschließt, innerhalb beffen erft hinterber eine neue Bewegung, nämlich bie Enticheibung burch bie Eigenbewegung von A vor fich geht. Wenn fich nun auch A burch Rothwendigkeit feines Charafters getrieben nach B, hinbewegt haben follte, fo tann mit hinfict auf bie Summe aller causalen Bebingungen und trop ber bochften Bahriceinliche teit bennoch vermöge langerer Schwantung bes A biefe Charatterbewegung bahin ausfallen, baß fich A um ein Unmertliches bem Be ober bem B, genabert hatte. Diese Unmerklichkeit ber Abweichung konnte fich also nur ergeben aus ber fomantenben Gigenbewegung von A, gegenüber allen feinen Bedingungen, welche es beeinflußten; Diefe anfängliche Unmerklichkeit gann fich aber bis zur Merklichkeit im oftwaligen Wieberholungs: falle so sehr steigern, daß endlich A nicht wieder auf Br., sondern fich bei Charalterwandlung auf B, ober B, zubewegt. Ift bie Richtung von A auf B, die Normalrichtung und B, und B, die Aberration, fo ergibt fich hieraus ber Sas, bas fich Aberrationen und Banblungen bes Charafters urfprünglich ftets auf bem Wege bes Unmertlichen, b. b. ber unendlich fleinen Differengen berleiten. Gefdichtlich betrachtet tann baber, in biefen engen Grenzen eingeschlossen, unter oben angegebenen gesetzlichen Umftanben und Bedingungen, sobalb fie auftauchen, niemals bas Befen ber Freiheit (refp. ber Charafterwandlung) für irgenbein mit Gigenbewegung behaftetes Atom und Wesen (und es gibt keine andern im Weltall) geleugnet werben. In biefem richtig betrachteten Sinne hat baber die Freiheit innerhalb jedes gefehlichen Caufalnezus ihre begrandete Annabme. Und wobin warben wir wol geschichtlich tommen. gingen wir, obne Rudficht auf Gefet und Rothwendigfeit, von einer abfolut freien Millfur aller Bewegungen ber Dinge im Makrotosmus aus? Offenbar bliebe unter biefen Umftanben bie Welt mit ihren Erfceinungen eine gang verständnislofe Anarchie, in ber bie Geschichte eben vollig untergegangen ware. Ginge man indessen umgekehrt von einer eng und absolut begrenzten gesetlichen Rothwendigkeit aller mechanischen Bewegungen und Theilchen im Milro- und Mafrolosmus aus, sodah in ibr jede Freiheit, d. h. auch die Neinste, burch Eigenbewegungen ausgeschloffen bliebe, so verfielen mir damit in einen praftabilirten Automatismus aller Erscheinungen, umd in biefem Sinne in einen hohlen geschichtslosen Fatalismus, innerhalb beffen jebe geschichtliche Aufgabe, und bamit wiederum bie Geschichte felbst, aufgehoben mare. - Es ift bier nicht unfere Aufgabe nachzuweisen, wie bems gemäß bie Probleme ju lofen find, welche nach biefer Seite bin bie Phyfiologie und die Bjochologis und entgegenstellen. Aber andeuten möchte ich, bas wir in biefen Gebieten nur bann zu einer Lofung biefer Fragen gelangen werben, wenn wir jedes Atom als sogenanntes "biologisches Atom" anseben. (Bgl. bes Berfaffers Schrift: "Die psychophyfische Bewegung in Rudfict ber Natur ihres Substrats.") Das biologische Atom kann nicht wie ein Automat nur von außen getrieben werben, sondern ba es in fich selbst voller Leben 'ist, so geht es innerhalb bes Causalnerus seinem eigenen Triebe nach, fobag es unter Umftanben, wo es fich in mechanische Bedingungen verflochten finbet, unter welchen nachweislich von vielen Seiten gleichstart auf baffelbe eingewirtt wird, es innerhalb biefes Gleichgewichts ber Anziehungen nur berjenigen folgt, ju ber es relativ frei, b. h. fich feinem innern Charafter gemaß lebenbig getrieben fühlt. Es

ift baber ganz richtig in psychologischer Hinsicht, daß, wenn wir genau ben Charafter eines Befens fennen, wir auch mit bober Babriceinlichkeit zu bestimmen im Stanbe find, welchen ber gleichmäßigen Anziebungen bestimmter Motive er Folge leisten werbe. Allein der Charafter eines Wesens und Atoms ift eben im Laufe ber Zeit selbst, wie oben gezeigt, etwas Wandelbares, Die Wahrfceinlichkeit feiner Entscheidung baber nicht für immer vorauszuseben, und zwar um fo weniger, als von außen zugleich mit ber Beit bie berfdiebenften ihm unbefannten Lebenslagen an baffelbe berantreten, welche oft bes Bufalligen icheinbar für baffelbe einzuschließen icheinen. Gin Befen ober "biologisches Atom", das baber beute mit bober Babricheinlichkeit fich stets barmonisch bewegte, braucht fich baber nicht für immer so zu bewegen ober zu handeln, da es in immer andere Lagen verftridt und verfcbieben beeinflußt, mit Babrideinlichteit feine Richtung bemgemas unmertlich oft andert und fich fo allmählich gewissen Ginseitigkeiten anpaffen und hingeben tann, die, sobald sie unbetampft bleiben, gegen feinen frühern Banbel verschieden find. Rommt ein foldes einseitig handelndes, ober allgemein ausgebrückt aberrirtes Atom alsbann mit andern Atomen in Berührung, fo tann es burch einseitige Beeinfluffung biese andern ibm nabe tretenbe Atome als Berführer jur Rachahmung anregen und also Anftedung bewirten, fodaß fic oft unmerklich auf gang natürlichem und gefetlichem Wege, b. b. innerhalb bes Ablaufs bes mechanischen Caufalnezus, eine Aberration vieler Theilchen gleichzeitig verwirklicht, welche erkennbar wird gegenüber allen übrigen normalen Bewegungen ber Rachbartheilchen und ber frühern Bewegungen ber aberrirten Theilchen felbft. So tonnen unter ben ftrengften Befegen bes phyfitalifchemifden Lebens im lebendigen Organismus Aberrationen bes Orts, ber Musbilbung, bes Bachtshums u. f. w., mit Ginem Borte Transmutationen por fich geben, um jugleich unter ben Bellen bas Befen ber Krantheit ju berwirklichen. Es liegt im Wesen ber Sache, daß bamit die Aufgabe für die Theilchen eintritt, diese merklich gewordenen Aberrationen an sich und den übrigen zu bemmen und dieselben zur Rüdbuldung zu nöthigen. Bang abnliche Erscheinungen geben im Staatsleben und in ber moralischen Charafterthatigleit ber Menfchen im Laufe ihres socialen Lebens vor fich. Biele manbeln fich in ihrem Thun und Laffen fo oft und laffen fich fo geben, daß wir mit Recht fagen, fie feien darafterlos, andere bagegen zeigen eine fichere Conftang ibres Benehmens, und folche Charaftere loben wir, fie ericheinen uns fogar als freier wie biejenigen, welche vielen außern Ginfluffen guganglich, rafch ju neuen Schritten bingeriffen werben. Am unberechenbarften, iceinbar am freiesten, aber vielmehr nur am willfürlichken handelt etwa ein Babnfinniger, ber allen mertlichen und unmertlichen Storungen und Ginftaffen preisgegeben ift, obne biefe bekampfen zu Bunen. Mitrotosmus der Gebantenfphare eines folden fpiegelt beutlich bas Chaos. Fielen alle Wesen in abulice Delirien, so konnte sich keine sociale Ordnung verwirklichen, die Angroie mare ausgebrochen und die gesetliche Freiheit in biefem Zusammenhange gestört. In solchen Zuständen berricht baber frankhafte Willtur, aber teine Freiheit. Freiheit existist daher nur unter dem Schuze eines zu befolgenden Gesetze, das nothwendig sein soll, ohne daß es die unter feinen Schut gestellten Theilchen in absolute Fesseln Das mabre Befen lebt baber umgetehrt nur in einem gewiffen Spielraume ber Freiheit, und die wahre Freiheit nur unter dem Mantel eines sie zart umfassenden Gesetzes. Diese Freibeit im nothwendigen Befege bringt auch die Runft jur Darftellung. Rein Befet freilich binbert im geschichtlichen Weltall, vermöge bes Spielraums der Freiheit, das Ausbrechen von Krankheiten und Aberrationen burd unmerkliches Umgeben bes Gefehes und Misbrauch ber Freiheit. Deshalb aber entfteht im geschichtlichen Weltall fraft ber gewährten Freiheit die sittliche Aufgabe, diese Umgehung der Gesetze, sobald sie merklich wird, an sich und an andern zu hindern. Ein Bolt ist aber in der Geschichte um fo freier, je conftanter es fich an feine Befepe bindet, bie in ihrer Form fo liberal find, daß fie bem freien Streben bes felbstbewußten Einzelnen teine Feffeln anschmieben. Babrend die Anfichten Spinosa's Aber die unbedingte herricaft einer eisernen Rothwendigkeit, welchen fo viele Bhilosophen spater gefolgt find, Die Erscheinung bes Uebels innerhalb bes gefetlichen Caufalnerus völlig unerflart laffen, ift es vorzuge: weise ber gebankenreiche Leibnig gewesen, ber fich hieruber eine Anschauung gebildet batte, bie ber unfern verwandt ift. Diefer Unichauung gegenüber find wir verpflichtet, die unsere abzugrenzen. Leibnig fett in feinen "Essais de Théodicée " auseinander: "baß wir ein breifaches Uebel zu unterscheiden haben, und zwar ein metaphpfisches, ein phpfisches und endlich ein moralifches." Das metaphpfifche Uebel leitet Leibnig im allgemeinen aus ber Leibensfähigkeit ber Monaden überhaupt ab. Da jede Monade eine paffive Seite bat, fo muß fie auch neben ber Luft bas Leib erfahren. und neben ben Wellen ber harmonie, von benen fie getragen wird, muß fie abwechselungsweise auch von Diffonangen nothwendig ergriffen werben. Wir haben schon früher gezeigt, baß die Wesen und Atome im Weltall gleichfam umtommen mußten in ber absoluten Blut eintoniger Belle, ware biefelbe nicht gart abgebampft burch fich leife bagwischenschiebenbe Schatten.

Auch ließe sich eine Harmonie ohne biese gart mitschwingenden Diffonanzen, gegen welche fich biefelbe erhalt, gar nicht benten. Stimmen wir in biefem Buntte mit Leibnig überein, fo trennen uns inbeffen fogleich feine Folgerungen. Leibnig fucht namlich nicht nur bie pfpchologifde Diffonang einer fanften Behmuth gegenüber ber einseitigen Luft an allen Wefen mit Sinblid auf feine Annahmen von ber "beften Belt" zu rechtfertigen, sonbern antnüpfenb hieran vertheibigt er auch bie umfangreichern Diffonangen, Die fich mit ibren Rudwirfungen in ber focialen Belt und im praftifchen Befammtleben ber Gefchopfe oft grauenvoll abipielen. So führt Leibnig aus, um ben Schopfer ju rechtfertigen, baß alle (felbft bie furchtbarften) Uebel in ber Welt jugelaffen feien, um als Strafen und Befferungs: mittel ber Gefcopfe ju bienen, eine Anficht, Die mittelalterlich in ihrer Art, von fpeculirenben Theologen oft genug wiederholt wurde. Diese Unficht gerath offenbar in die allergrobsten Biberfpruche, ba die Beisheit, Gute und Heiligkeit bes Schöpfers fich niemals mit einer Bulaffung fo übergraufamer Strafverfahren vereinigen laffen wirb. Die Entftebung berartiger übergroßer Diffonangen, unter benen fich eben oft ein Theil ber Beschöpfe im Weltall verblutet, bleibt baber ju erflaren. Leibnig bat uns biefe Eraarung nicht gegeben, und boch bietet bie richtig gefaßte Monabologie immerbin eine geiftvolle Bafis, um die Anfdwellung ber Diffonangen ju unnormalen Großen genugend ju erffaren, fobald wir auf bie oben gegebenen Ausführungen über die Entstehung ber Aberration und ber Charafterwandlungen ber Wefen und Bewegungen innerhalb bes gefet. lichen Caufalnerus achten. Daß auch bier bei ben Charafterwandlungen bie unmerklichen Differengen Leibnig' bie richtige Grundlage ber pfpcbologifden Erflarung bieten, haben wir oben gezeigt. Leibnig vermochte biefe Erflarung nicht ju finden, ba er fich burch bie Annahme ber praftabilirten harmonie verwirrt hatte. Rach diefer Anficht war nämlich jede außere Bechielwirfung ber Befen aufgehoben; denn alle Wefen glitten hiernach harmonisch in einer gegebenen Richtung. \* Bon mechanifch-pfpcologifchen Wechfelwirtungen unter ben Monaben tonnte Leibnig im Grunde baber gar nicht reben. Bie fich für bie Monade in Wechselwirfung mit anbern in gegebenen Momenten ein Gleichgewicht der bedingenden Motive ihrem Charafter gegenüber aus: \* bilden konnte, um so die Charafterbewegung der Entscheidung einer Monabe einfeben gu laffen, lernte Leibnig in biefem Falle nicht mehr ein-Die aber die Charafterwandlung und die Aberration jeben.

<sup>\*</sup> Bgl. Caspari, "Leibnig und bie Begriffe von Rraft und Stoff".

ber Befen ju Stande tam gegenüber ber normal ju ber: folgenben Laufbahn und Areisbahn berfelben im harmonifden Beltall, und wie burd fortgefehte Aberrationen bie bar: monie völlig gestort und bie garten noch ftorungelofen Diffo: nangen (val. oben Tert) in wirklich objective Storungewerthe und übergroße, unerträgliche Diffonangen verwandelt werben tonnten, das mußte Leibnig, obwol er ben Berth bes Unmerte liden fo geiftvoll behandelt hatte, bennoch verfchloffen bleiben. Rachbem wir uns fo fiber Die Erklarung ber in ber Gefchichte auftretenben Diffonang und bes Uebels unterrichtet haben, tehren wir gur Runftent: widelung jurud, um in Bejug auf bas im Terte Gegebene noch einige Bufape nachgutragen. Beichneten fich Inder und Bebraer febr frub in Bezug auf bie Dichtlunft aus, fo waren es bie Inder gleichfalls, nebft ben Chinefen, bie fich verbaltnismagig febr fruh um die Entwidelung ber Tontunft hobe Berbienfte erwarben. Diefe Bolter erfanden fruber wie andere brauchbare Rlanginstrumente, auf benen fie eine Reibe von Tonen Durch eine besondere Begabung für die Rlange bervorbringen tonnten. formen waren Inder und Chinesen mehr wie andere Boller der Londunk jugethan, und fo ift es begreiflich, daß wir bei ben lettern ichon in alters: grauer Beit ein Tonfpftem von 12 Ibnen antreffen. Bebenten wir aber, wie nur mit großer Aufmertfamleit und Berechnung die feinern Intervalle ber Tonleiter geschieben und gefunden wurden, fo muffen wir den bevorjugten Erfindungsgeift biefes Bolles für die Dufit außerorbentlich bewundern. Bas die Firenng ber Sinzelione anlangt, so haben wir Grund angunehmen, bağ fich ans bem Rlanggewirre ber noch ungeschiebenen Tone zuerst das Berhaltnis bes Grundtons zur Quinte bestimmter aus: geprägt und festgestellt habe; es bilben biese Tone die Grenzen der Breite bes mittlern Registers ber menichlichen Stimme, in welchen fich obne Schwierigleiten bie Bewegungen bes Mustelapparates vollziehen tonnen. Richt bie Octave war ber vom Grundtone junachft unterschiedene Folgeton, benn bie Octave ift nur bie bobere Wieberholung bes Grundtones, fondern die Unterscheidung blieb eben best bestimmten Contraftes halber bei ber Quinte fteben, und so erklart es fic, daß bas Quintenverhaltnis in ber frühesten Entwidelungsgeschichte ber Tontunft eine fo große Rolle Rachbem bas frubefte Tonverhaltniß zwifden Grundau frielen begann. ton und Quinte einmal fixiet war, liegt es nun nabe angunehmen, bag fich bie Stimmen unwillfürlich der Terz und der Secunde u. f. w. zuwandten, und in der That ift dies fo geschehen. Die fo unterschiebenen Tone wurden von ben Brieftern mit bestimmten Ramen belegt, und bie Chinefen

nannten beispielsweise ben erften Rung, Raifer, ben zweiten Afchang, Minister, ben britten Rio, bas geborchenbe Bolt, ben vierten Liche, Staatsangelegenheit, ben fünften Du, Gesammtbilb aller Dinge. Bon ben Indern wiffen wir, bag fie gang biefelbe Tonleiter erfanden; im "Soma" wird ergablt, daß fie ihre Tonleitern nach ben Provingen bes Reichs nannten und hiermit durch die Ramen Maravi, Dhangafi, Bhairafi, Mhedhpamabi Die Tone waren ben Indern Cebliche Romphen, u. f. w. bezeichneten. und die Tonleitern Romphenfamilien. Die Inder erfanden gugleich eine überaus große Angabl von verschiedenen Tonarten, und zwar werden im beiligen "Soma" beren 960 erwähnt. Freilich waren von biefen Tonarten nur bie menigften brauchbar; aber bennoch bebienten fie fich beren 22. Bon biefen 22 brauchbaren Tonarten ftimmten ebenso viele zur Freude wie jur Trauer. Rachbem fich verhaltnismäßig febr frub ber Rhothmus und das Beremaß in ber erhebenben Sprache eine tunftlerifche Beltung erobert batten und bie priefterliche Rebeweise biermit augleich Barbe und Rachbrud angenommen batte, tann es nicht munbernehmen, bas bie Talteintheilung und ber Rhythmus auch auf die Tonwelt Abertragen wurde: benn ber Gefang mar ja im Grunbe nichts weiteres wie bie jur bochften Begeisterung gestimmte Sprache, ober boch bie jur bochften Wirtung erbobene Stimme. Da nun die Briefter fich bem Gefange mit gang besonderer Borliebe hingaben und ihre rhythmischen Redeweisen gern mit Gesang begleiten, war bie Uebertragung bes Abothmus und ber Reiteintheilung auf die Tonfolgen zu nabe gelegt, als baß fie batte unterbleiben tomen. Aehnlich verhalt es fich mit ber Tangtunft, die jur Dufit in inniger Berwandtschaft steht und auch nur den Ausbruck einer tiefen freudigen ober gespannten Bewegung spiegelt. Daß fich neben bem machfenden Ginne für bie Zeitorbnung auch ber Ginn für bie Raumordnung und für schone Broportion und Symmetrie ausbilden mußte, ist psychologisch selbstverftanblich, und so seben wir benn auch die auf ber Raumeintheilung fich begrundenden Runfte nach und nach einer Beredlung entgegeng eben. Immerhin werden wir angunehmen haben, bag die fich auf ebenmäßige Beiteintheilung begrundenben Runfte, Die Dichtfunft sowol wie Ton- und Tanglunft, früher ben Ausbruck echter Kunstform angenommen haben wie Bautunft, Plaftit und Malerei. Obwol alle Kunfte gleichberechtigt find, da fie auf ihrem Wege und mit Radfict auf bas ihr zutommliche Material ein gleiches Biel auftreben, fo findet man nicht felten bie Dichttunft und Tontunft als die ebelften Ranste angegeben. Es wird fich diese Meinung indeffen niemals in Rudficht auf bas Ibeal und bie Runftibee rechtfertigen laffen; auch von bem eblern und uneblern Material wird

396 fich nicht reben laffen; benn überall rebet die vollenbete Runftidee als folde in Bezug auf bas gebildete Gefühl mit gleich erhabener Runge. Dennoch liegt ein Anhaltepunkt für die große Bevorzugung ber Mufit und Dichtkunft in ber Entwidelungsgeschichte begrundet. Betrachten wir namlich die Runfte zugleich als bilbende und veredelnde Erziehungsmittel, fo tann es nicht wundernehmen, weshalb das fo tief einschneibende Bort, und alfo bie Space, fich am frubeften burd ben Rachbrud ber verebelnben Kunftform verflatt bat, mabrend erft bie Belt ber Tone und enblich bie übrigen Runfte biefen jugleich fittlich wirtenben Rachbrud von ber gehobenen Rebe entliehen baben. 216 bilbenbe Erziehungsmittel angeseben find bie beiben rebenben Runfte im engern Sinne bie bochten. und Dramatiler und Tonbichter find nicht ohne Grund gewöhnt, fich im Bolle am bochften gestellt ju feben. — Nicht alle Boller befagen in Bejug auf die Runfttriebe eine gleiche Begabung, und namentlich verschieben erschien biefe Begabung in Bezug auf bie Mufit. Richt alle Culturvoller mußten in biefer Runft fcon fruh etwas ju leiften, im Gegentheil erscheinen neben ben alten Indern und Chinefen, beren Berbienfte fic indeffen nur auf bie Anfange ber Dufit beziehen, nur bie Aegopter, bie Sebraer und Griechen fpater bierin mabrhaft bervorragenb. Während bie alten Aegypter mehr Sinn für bie melobibfe Bestaltung befaßen, legten bie Bebraer und Griechen mehr Werth auf die Accentuation. hatten fehr früh gewiffe musikalische Leistungen aufzuweisen, sie liebten die Barfe und Lyra, und gebrauchten die Flote und Trompete. Gang beinnberg war es bie Albte, welche von ben bem Gerapis geweihten Spielern jur Begleitung ber im Tempel gefungenen Lieber verwendet murbe. In besonders bobem Anseben stand in Aegopten die Resselpaule, deren 45 jum Beiden ber obrigfeitlichen Gewalt ben Ronigen voraufgetragen murben. Reben ben Aegoptern waren es befonbers bie Bebraer, welche viel Sinn für bie Mufit entwidelten. Bei ben Juben fand baber bie Rufit fcon febr frub und urfprunglich eine ausgebehnte Anwendung beim Tempelbienft. Daß die Runft ber Mufit eine bervorragende Beschäftigung bes alten Priefterthums mar, wurde bereits im Terte ermabnt. Reine Runft ift wol in hervorragendem Mage neben der Dichtfunft von Briefterbanden fo gepflegt worden wie die Musit, es erklart sich bas nicht nur in Rucficht auf ben Ursprung bieser Runft, sonbern auch baburch, baß bie ber Musit angehörenden Gefühlswirfungen bie Idee der Runft besonders lebendig por Augen führen und hiermit eine fittlich veredelnde Einwirfung

auf Berg und Gemuth ausüben. Bei ben tiefreligibsen Juben fant bie Musik im Stamme Levi nach bem ausbelldlichen Gebote des Moses bie

eifrigften Fortbildner. David theilte Die Leviten in Priefterbiener, Thurbuter, Sanger, Mufiker und Richter. Im Tempel war fur Die Sanger eine Sangerbuhne (Doufban) angebracht, bie fich gegenüber ber Bunbeshauptfachlich maren es Pfalmen, welche ben Sangern gu labe erbob. ben verschiedenften Zeiten vorgeschrieben waren. Go lehrt uns die Bejchichte, daß es vorzugsweise die dem Erhabenen zugeneigte religiose ichwermuthige hingabe ber Bebrder mar, welche fie bervorragend mufitverftandig machte. Dehr wie viele andere Bolfsftamme tonnten baber bie Bebraer ben tiefmufitalifden Sinn in fich lebendig erhalten, und begreiflich ift es baber, bag noch beute die Compositionen der Juden neben benen der Italiener und Deutschen unter ben in der Tonkunft wetteifernden Boltern einen boben Rang bebaupten. (Bgl. bem gegenüber Richard Wagner, "Das Judenthum in der Musit".) Den tiefften Ginn für Mufit offenbarten indeffen im Alterthum wiederum Die tunftfinnigen Griechen. Der allem Schönen und Melobidsen jugangliche Sinn ber Hellenen faßte das Wefen der Mufit so tief, daß fie in ihrem geistigen Entwickelungs. gange oft nabe baran waren, ihre Erkenntnisweise völlig mit ber musikalifden Anfchauungsweise ju verichmelgen. Bir werben im Folgenben genauer zu erwähnen haben, baß es die Bythagoraer waren, welche von dem tiefen Hauche biefer Gefühlsoffenbarung durchdrungen waren, eine Offenbarung, bie in ihren Rudwirfungen felbft noch einen Plato fo tief erschatterte, daß er in der unendlichen Ibee ber Ordnung eine gottlich tlingende Mufit zu erbliden glaubte. Go hingeriffen waren die Gellenen von der Offenbarung ber Mufit, daß fie Orpheus als einen gottlichen Deros anftaunten, ber ju ben weifeften bes Beichlechts gegablt murbe. Wer in die Tiefe ber griechischen Philosophie hinabtaucht, und wer ben Werth ber Grundbegriffe von Dag und Berbaltnig ermißt, wer ferner zugleich überblicht, wie fich bie Griechen burch ihren flaren plaftifchen Formenfinn und ihr anschauliches Darftellungsvermögen über die abstracten Bügellofigleiten ber orientalifden Priefterphilofophen und ber Dichter ber Rosmogonien erhoben, der wird das Wort Strabo's, daß die Griechen alle Bilbung und allen Geift ber Dufit verbanten, völlig verstehen. Und in welchem Bolte batten Dag und Gintheilung, melobifche Formen und thuthmische Alange fich tiefer eine Geltung im Geistesleben verschaffen tonnen als bei ben Griechen, beren Sprache von Natur aus gur Melobie hinneigte und beren Accentuation sich fast unwillfürlich bem Rhythmus anpaßte. Rhythmus und Symmetrie in Form ber Sprache wie in Form fünstlerischer Thatigleit, und bam Ueberblid und Klarbeit in der Bbilofophie, das ift es, mas wir bei ben Griechen gleichmäßig bewundern.

fic nicht reden laffen; denn überall redet die vollendete Aunstidee als solche in Bezug auf das gebildete Gefühl mit gleich erhabener Zunge. Dennoch liegt ein Anhaltepunkt für bie große Bevorzugung der Mufik und Dichtkunft in ber Entwidelungsgeschichte begrundet. Betrachten wir nam: lich bie Kunste zugleich als bisbende und veredelnde Erziehungsmittel, so tann es nicht wundernehmen, weshalb bas fo tief einschneibende Bott, und alfo die Sprace, fich am fruhesten burch ben Nachbrud der verebelnden Runftform verklart bat, mabrend erft bie Belt ber Tone und enblich bie übrigen Runfte biefen zugleich sittlich wirlenden Rachbrud von ber gebobenen Rebe entlieben haben. Als bilbende Erziehungsmittel angefeben find die beiden redenden Runfte im engern Sinne die bochten, und Dramatiter und Tonbichter find nicht ohne Grund gewöhnt, fich im Bolle am bochten gestellt zu feben. — Richt alle Boller befagen in Bejug auf die Runfttriebe eine gleiche Begabung, und namentlich verschieben erschien biefe Begabung in Bejug auf bie Dufit. Richt alle Cultur: vollter mußten in biefer Runft icon fruh etwas zu leiften, im Gegentheil erscheinen neben ben alten Inbern und Chinefen, beren Berbieufte fich inbessen nur auf bie Anfange ber Dufit beziehen, nur bie Aegypter, bie Bebraer und Griechen fpater bierin wahrhaft bervorragent. Babrent bie alten Aegopter mehr Sinn fur bie melobibfe Geftaltung befagen, legten bie Bebraer und Griechen mehr Werth auf bie Accentuation. batten febr frub gewiffe mufikalische Leistungen aufzuweisen, fie liebten bie Barfe und Lyra, und gebrauchten die Flote und Trompete. Gang besonbers war es bie Flote, welche von ben bem Gerapis geweihten Spielern jur Begleitung ber im Tempel gefungenen Lieber verwendet wurde. In besonders bobem Anseben stand in Acappten die Reffelpaule, deren 45 jum Beiden ber obrigfeitlichen Gewalt ben Ronigen voraufgetragen wurden. Reben ben Megyptern waren es besonders die Bebraer, welche viel Sinn für bie Mufit entwidelten. Bei ben Juben fand baber bie Dufit icon sehr früh und ursprünglich eine ausgebehnte Anwendung beim Tempel-Dag die Runft ber Dufit eine bervorragende Beichaftigung bes alten Priefterthums mar, murbe bereits im Terte ermabnt. Reine Aunft ift wol in hervorragendem Dage neben ber Dichtfunft von Briefterhanden so gepflegt worden wie bie Dufit, es ertlart fich bas nicht nur in Radfict auf ben Urfprung Diefer Runft, fonbern auch baburch, bag bie ber Mufit angehörenden Gefühlswirfungen die 3dee ber Runft besonders lebendig vor Augen führen und hiermit eine sittlich veredelnde Cinwirfung auf Berg und Gemuth ausliben. Bei ben tiefreligiofen Juben fand bie Mufit im Stamme Levi nach bem ausbrudlichen Gebote bes Mofes bie

eifrigften Fortbilbner. David theilte Die Leviten in Briefterdiener, Thurbuter, Sanger, Mufiter und Richter. Im Tempel war für bie Sanger eine Sangerbubne (Doufban) angebracht, Die fich gegenüber ber Bunbes: labe ethob. Bauptfachlich maren es Pfalmen, welche ben Sangern ju ben verschiedensten Zeiten vorgeschrieben waren. Go lehrt uns die Gejcichte, daß es vorzugsweise die dem Erhabenen zugeneigte religibje jowermuthige hingabe ber Hebraer war, welche fie bervorragend musikverkandig machte. Mehr wie viele andere Boltsstamme konnten baber bie Bebraer ben tiefmufitalifchen Sinn in fich lebenbig erhalten, und begreiflich ift es daber, daß noch beute die Compositionen der Juden neben denen der Italiener und Deutschen unter den in der Tontunft wetteifernden Bollern einen hoben Rang behaupten. (Bgl. bem gegenüber Richard Bagner, "Das Judenthum in der Mufit".) Den tiefften Sinn für Musit offenbarten indeffen im Alterthum wiederum die tunftfinnigen Griechen. Der allem Schonen und Melobiofen jugangliche Sinn ber hellenen faßte das Wefen der Musik so tief, daß sie in ihrem geistigen Entwicklungs. gange oft nahe baran waren, ihre Erkenntnisweise völlig mit der musikalifden Anfdauungsweise ju verichmelzen. Bir werben im Folgenben genauer zu erwähnen haben, daß es die Pothagorder waren, welche von bem tiefen hauche biefer Gefühlsoffenbarung durchdrungen waren, eine Offenbarung, die in ihren Rudwirtungen felbft noch einen Plato fo tief ericutterte, daß er in ber unenblichen Joee ber Ordnung eine gottlich tlingende Musit zu erbliden glaubte. So bingeriffen waren die hellenen von der Offenbarung der Musit, daß fie Orpheus als einen göttlichen heros anftaunten, ber zu ben weisesten bes Geschlechts gezählt wurde, Ber in die Tiefe der griechischen Bhilosophie hinabtaucht, und wer ben Werth der Grundbegriffe von Maß und Berhaltnig ermißt, wer ferner zugleich überblicht, wie fich die Griechen durch ihren Maren plastischen Formenfinn und ihr anschauliches Darftellungsvermögen über die abstracten Bügellofigkeiten bet orientalischen Priefterphilosophen und ber Dichter ber Rosmogonien erhoben, ber wird bas Wort Strabo's, bag bie Griechen alle Bilbung und allen Geift ber Musit verbanten, völlig verfteben. Und in welchem Bolte batten Dag und Gintheilung, melodifche Formen und thythmische Rlange sich tiefer eine Geltung im Geiftesleben verschaffen tonnen als bei ben Griechen, beren Sprache von Natur aus jur Melodie hinneigte und beren Accentuation fich fast unwillfürlich bem Rhythmus Abothmus und Sommetrie in Form ber Sprache wie in Form fünftlerifcher Thatigleit, und bam Ueberblid und Klarbeit in ber Philofophie, das ift es, was wir bei ben Griechen gleichmäßig bewundern.

Daß bei einer folden tiefen Aunst- und Erlenntnifanlage alle Runfttriebe fich in febr bobem Grabe verebeln fonnten, und unter ben Sanben biefes tunftbegabten Bolles auch bie Baufunft und Blaftit fich ibrer bisberigen unbehülflichen Formlofigfeit entaugern mußten, wird uns leicht erflattic. So war es benn ben Griechen beschieben, in allen hauptfunftzweigen bas Aunftideal in höchster Weife zu verwirkichen, und mit diesem Bolle beginnt baber nicht nur eine neue Epoche ber Runftgefdichte, sondern eine neue höhere Culturgeschichte. — In uralter Zeit waren es bie Belasger und Thrater, und zwar befonbers die lettern, beren Ginn fur Dufit und Tang gang außerorbentlich begabt und bervorragend war. Bur Berbertlichung ber Demeter fangen fie religibse Lieber, begleitet von Tang und ben Alangen einer ichalmeiartigen Rohrfibte. In teinem Bolte bat ber urwachfige Bollegefang eine fo beimifde Statte gefunden wie in Griechenland. Priefterliche Sanger und Dichter traten unmittelbar und frei aus ben Reihen bes Bolls hervor, um am Altare ber Getter ihre Begeisterung homnen murben gefungen, um bie Fefte ber Botter gu fundauthun. feiern, und fast unwillfürlich gestaltete fich die melodiose Sprache zur thuthmifchen Strophe, und bie Tonfolgen bes begeifterten Gefanges jur taltmäßigen Mufil. Fruh waren bie Griechen bestrebt, ihre ursprunglichen einfachen Inftrumente ju vervolltommuen. Die Tonarmuth ber einfachen Flote genügte ihnen nicht, und fo erfanden fie balb bie Doppelflote (Spring), und um die Tiefe und Bobe ber Tone foneller wechfeln gu tonnen, ftellten fie viele Abten aneinander, und fo entftand bie Banflote, aus ber fich fpater unfere Orgel entwideln follte. Paule, Rapper und Betten waren bei ben Griechen fruh im Gebrauch, und ihre larmenben Abne wurden gang besonders in den wilden geften bes Dionpfos und ber Apbele verwendet. Rit bem Berfalle ber Boefie und bes fittlichen Staats: lebens in Briechenland begann auch ber Sinn für bie Dufit ju erschlaffen. Bie die Sophisten in vieler hinsicht die Philosophie in den Staub gogen, fo auch geschah es mit ber Dufit in abnlicher Beise burch die Tochniten und Agoniften; die Runft wurde jest nicht mehr um ihrer fittlichen und Unftlerifchen Ibee willen gepflegt, sonbern fie biente nur noch jur Effecthafcherei und jum Erwerb. Das Birtuofenthum nahm überhand und verftand fic bei bem gefuntenen Bolle einzuschmeicheln. Es war nicht mehr die innige hingabe an die tiefergreifende Melodie und bas Erhabene in ber ausprechenden Ausbrudsweise, sonbern nur noch bie Technit und bie außere Fertigleit, bie man zu bewundern fich gewöhnt batte. Technitern feste man in einer abertriebenen falfchen Begeisterung fpater in Griechenland Dentmale, und einer fertigen Flotenspielerin, Lamia, errichtete

man zu Athen fogar einen Tempel. Go fant allmablich bie fcopferische Rraft ber Griechen, ebensowol in ber Runft wie auch in ben übrigen geistigen Thatigleiten, die ein offenes Ohr für die aus ber Tiefe bes fittliden Gewissens tommenben Ginflufterungen voraussenen. Ausgestattet mit einer überaus reichen Runftbegabung und mit einem machtigen Erlenntnißtriebe, fehlte biefer finnlichen und traumerischen Nation, mas viele Sabrhunderte hindurch dem ihr am meiften abnlichen Bolle, nämlich ben Deutschen mangelte: die fittliche Thattraft und die Energie des Wollens und Sandelns. Go geichah es, baß bie griechischen Stamme politisch innerlich gerfahren blieben und nur zu bald die Beute machtiger Nachbarn murben. Freilich tonnte bie geforberte sittliche Thatfraft in Briechenland noch nicht ben Boben finben, ben fie ju ihrem Gebeiben nothig batte, denn dieser Boden wird allein durch eine haltbare sittlich religiöse Joee geebnet, die ben Griechen noch mangelte und zu welcher fie fich tros ihrer großen Begabung nicht emporzuschwingen verftanden. Es mar im Berlaufe ber Entwidelungsgeschichte andern Boltern vorbehalten, eine haltbare fittlich-religible Joee jum Durchbruch gelangen ju laffen, wenden wir uns baber im folgenben Rapitel, unferer Aufgabe gemäß, bem frubeften Ent: widelungsverlaufe ber geiftigen Bestrebungen auch nach biefer Seite bin gu.

## Das Befen ber religiöfen 3bee und bie Religionsftifter.

Religion, Runftfinn und primitives Erfenutnigleben in ihrer Bermanbifcaft und Bechfelwirfung untereinander. - Recapitulation ber urgefdichtlichen Religionsentwidelung. - Das Streben nach fittlicher Bollfommenheit und bie pfochologische Entftebung ber Erlofungsibee. - Das Auftreten ber Religions. ftifter in ben fubtropifchen ganbern ale bem Saupttheater ber religiblen Entwidelungsgeschichte. - Die Lehre Boroafter's als ursprünglicher Brennpunt ber Entwidelung ber moralifden 3bee im Religionsleben ber Urvoller. -Confucine, ber Bertunber ber Erlöfungeibee in China. - Die Erlöfungeibee in Inbien. - Die religiblen Gigenfchaften ber alten Debraer und bie bifterifden Schidfale biefes Bolles. - Die Debraer werben ber Anotenpunkt ber bobern religiofen Entwidelungsgeschichte bes Orients. - Das Auftreten Chrifti. -Das Beifpiel feines Lebens ale Biefpuntt fittlicher Danblungeweife. - Die Unfabigteit ber Billenetriebe, fich jur Sobe eines reinen Banbelne ju erheben, und bas Burfidbleiben ber fittlichen Entwidelung gegenüber ber Entwidelung ber Kunftanlagen. — Die Bermittelung ber Ertenntnig und bie Bechfelwirfung aller geiftigen Entwidelungsfactoren. - Das gutfinftige Geiftesleben.

Die Urgeschichte und Entwickelungsgeschichte des ursprünglichen Geisteslebens fanden wir, wie unsere Betrachtungen hinreichend gestehrt haben, auf das innigste verknüpft mit dem innern Aufschwunge des religiösen Lebens. Religion und Nächstenliebe erhöhten den Menschenfinn und bereiteten den Boden vor, sodaß nach dem ersten

äußern Anstoße der Geist die thierische Auffassungsenge und Betrachtungsweise völlig überschreiten und feinen Gesichtefreis erweitern konnte. Mit dieser Erweiterung aber wuchs der Intellect, und nicht minder der tiefere Runftfinn. Urfprünglich feierten Religion, Runftfinn und primitives Ertenntnigleben einen engen, innigen Bund, ber fich nur erft im Laufe bes weitern Entwickelungsproceffes nach und nach losen sollte, indem sich alle biefe Anlagen und Triebe des menschlichen Geiftes icharfer bifferentiirten und gegenseitig emancis pirten. Aber so hoch auch die Gelbständigkeit aller biefer Geistesanlagen in der Folge machfen follte, fo blieben fie boch miteinanber verwandt, und fo verschieben sich die Wechselwirtung biefer Triebe in ben verschiebenen Boltern und Individuen entwickeln follte, fo blieb die Wechfelwirkung ale folche boch unter ihnen befteben. Bährend biese Wechselwirkung aber in ben niebrigsten Bölkern keinen tiefern und bedeutenbern Aufschwung nahm, bob biefelbe bas Beiftesleben unter ben begabteften Bolfern, und unter ihnen wiederum bas ber begabteften Individuen, gu jener Bobe, fur die wir ftete Bewunderung an den Tag legen.

Wir haben im Laufe ber urgeschichtlichen Entwickelung bes Geifteslebens ben religiösen Proces durch alle Phasen versolgt. Lom psichologischen Gesichtspunkte war uns die Aufgabe gestellt worden, die Spuren der religiösen, entwickelungsfähigen Gesühlsanlagen schon in den Thieren nachzuweisen; nachdem wir diese Aufgabe erfüllt, betrachteten wir der Reihe nach alle äußern Anstöße und Stützen, die als Behikel dem religiösen Leben einen entwickelungssähigen Aufsschwung ertheilten. — Wir sahen, wie Ehrfurcht, Familienanhängslichseit, und mit ihr Wohlwollen, Nächstenliebe und Dankbarkeit in der durch Arbeitstheilung sich staatlich gliedernden Urgemeinde einen erhebenden Ausschwung nahmen, wir sahen, wie sich die Sitten versgeistigten und sich die erste Auschauung der Welt vor den noch blöden Augen des Urmenschen ausbreitete. — Rach der Entdeckung des Feuerzündens und dem begeisterten Auftreien der Flamines ers

1, 1 . . .

weiterte fich ber Erfahrungefreis bes Mtenichen in Bezug auf bie außere, entferntere Natur; ber Beift überfchritt die urfprünglich angeborene Apperceptionsenge, und es bilbete fich eine neue, tiefere und umfangreichere Weltanschauung, welche jugleich die Wunder des Mafrotosmus in bas Bereich ber religibsen Betrachtung jog. Mit ber bauernden und aufmerkfamen Beobachtung ber Erscheinungen bes Matrotosmus begann aber eine neue großartige Entwickelungsepoche bes Beifteslebens. Runftfinn und Intellect begannen fich beutlicher zu entfalten, und rafcher wie alle andern Triebe eilte ber Runftfinn und bas nach Bolltommenheit in ber Anschauung ftrebenbe innere Befühl einer Stufe hoher Bereblung entgegen. Beniger raich folgte bas Erkenntnigleben, und am weitesten zurud blieb verhältnigmäßig gegenüber bem Gefühl, in ber Bervolltommnung und Bereblung bie fittliche Billensfraft und Sanblungsweise. burfte munberbar ericheinen, bag bas gebilbete Befühl bezuglich feiner Schönheitebeftrebungen fo fruh einen gewiffen Sieg ber Beredlung und Bollenbung feiern tonnte, mahrend Bille und Ertenntnig von biesem Ibeal auf ihren Gebieten noch heute weit entfernt find. Aber ber Berlauf biefer fonberbaren innern und außern Entwicklung tann im Grunde bem Pfpchologen nur begreiflich fein; benn ber Wille und in gleicher Beise bie nach anschaulicher Plarbeit und Boxftellung ringenbe Erfenntnig ftreben mit ber Bahrnehmung nach außen und tommen fomit mit ben ihnen frembeften, unfügfamften Machten und ben widerstrebenbften Erscheinungen in Berahrung. mahrend bem gegenüber bas innere lebendige Gefühl die Wohnftatte seiner Bildung nur im innern Organismus aufgeschlagen hat und fich nur im innern wohlgeformten abaquaten Korper burch Empfinbungen reflectirt. Die Bohnftatte bes innern Gefühls befitt baber einen engern wohlorganifirten, harmonifchen und abaquaten Refonangboben, und bas menichliche Gefühl genießt gubem ben Borjug, daß es feine innere Bildungsstätte in demienigen Organismus aufichlagen burfte, ber auf Erben als ber volltommenfte

und wohlgebildetfte ericheint. Go geschieht es, bag fich bie tiefern Empfindungen bes innern gefunden, mohlgeformten und volltommenen Organismus burch ben Ginfluß von Seele und Rorper viel früher bilben und veredeln und ju einer vollendetern Stufe emporfteigen, mahrend ber nach außen ftrebende Bille oft bie Beute frember uns lenksamer, außerer Machte wird, mit benen er außerlich unterhandeln muß, um hierbei auf Wiberftanbe ju ftogen, bie er nicht immer im Drange ber Umftanbe ju besiegen im Stande ift. Moge baber ber Wille des einzelnen noch fo fittlich und fein 3med noch fo ebel fein, er bringt nicht burch, sobalb er um fich ber niebriger ftebenbe Genoffen und Wefen antrifft, bie ihm fremd und widerftrebend entgegentreten. Aehnlich ergeht es bem Ertenntniftriebe; and biefer fieht fich häufig äußerlich finnlichen Täuschungen und Disgriffen anheimgegeben, benen er oft nur auf Umwegen erft auf bie Spur fommt, fodag es ihm nur nach und nach gelingt, sich vor Berwechselungen und Berirrungen ju fcuten. Go, feben wir, burchlaufen bie Triebe ber Ertenntnig und bes Billens pfychologisch und gefcichtlich einen viel fcwierigern Entwidelungsgang als bas fich verebelnde innere Befühlsleben, auf bem fich ber Runftfinn aufbaut, und während der letztere mehr und mehr ahnt und flar fühlt, was er erftrebt, findet sich ber Beift ber Erkenntnig und mit ihm ber Wille oft ben tiefften Zweifeln und einer unklaren Berwirrung bingegeben, und beibe miffen im Drange ber miberftrebenden Umftanbe nicht bas Rechte jur Anerkennung ju bringen. Neben ben erziehenben und voranleuchtenden Meiftern ber Runft, ben Berven ber Ertenntniß, ben naturfundigen Beltweifen und himmelstundigen, mußte bie Beschichte baber in gleicher Beise auch auf ben Bebieten des fittlichen Sanbelne fehr fruh hervorragenbe Berfonlichkeiten bervorbringen, welche ju Anotenpunkten ber Fortentwickelung ber bier fo fcwierigen gefchichtlichen Bewegung bienen tonnten. Beburfniß nach Arpftallisationspuntten sittlicher Erziehung auf bem Bebiete bes Willens und Handelns mußte fich pfpchologisch fogar

1, 1 . . .

viel eher als auf ben übrigen Gebieten des geiftigen Entwidelungslebens einstellen. Dies erforderte die Aufgabe ber hier geschichtlich ju befiegenben Schwierigkeiten und ber außere Drang ber Berhaltniffe, in welchen fich bie urfprunglich noch ungefittete und gugellofe, rohe Sandlungsweise im Kampf um Leben und Dasein zu vertiefen genöthigt fah. Führte boch biefer außere Rampf um die Erhaltung unter ben Bolfern oft ju einem unerträglichen außern Glend unb ju einem Drude furchtbaren Janimers, von bem fich bas rein innerlich nach Beredlung ftrebende Gefühlsleben eher befreien konnte. Richt wunder tann es unter biefen Umftanden nehmen, wenn wir mahrnehmen, wie fast alle begabtern Bolter ursprünglich ichon beut lich ben Zwiefpalt burchfühlen und fich jum Bewußtfein führen, ber zwischen ben afthetischen Anforberungen bes Gefühls und Gemuthe und ben sich in ihrer äußern Umgebung zutragenden und widerfprechenben Ereigniffen fich erhob. Innen in ber Seele bie ebeln Triebe, die nach klarer, reiner Ertenntnig und wohltlingenbem Befühle ringen, und dort außen die irdische Umgebung mit ihren Schäden, ihrem Elend und ihren oft fo unerträglichen jammervollen Dis-Mangen und Uebeln. Welch ein greller Contraft! Im Innern bes Beiftes ber Drang nach afthetifcher Bolltommenheit, in ber Augen welt bagegen, in welche bie Handlungsweise eingreift, ber wiberfpruchevolle Rampf bes Lebens mit feinen Trivialitäten, feinen Uebeln und ftorenben Unvolltommenheiten. Be beutlicher in ben Culturvöllern bie Entwidelung jur Runft jur Geltung tam und ber Ginn für bas Erhabene und Bolltommene ju machfen begann, um fo beutlicher mußte ber angebeutete Contraft zwischen Bemuth und leben jum Bewußtfein tommen, und um fo hoher mußte in ber Seele ber Mismuth fteigen über bas Elenb und bie Bertommenheit, bie dem Auge allenthalben nur zu häufig begegneten. Unter bem Ginfluffe biefes Mismuths und unter ben Stimmungen einer tiefen berechtigten Wehmuth tauchte baher psychologisch im fittlich gebildeten Gefühleleben ber begabtern Bolfer gefdichtlich bie tiefe, unauslöfdlicht

Vorstellung von ber Erlösung auf. Erlosen wollte ber tief fühlende, sittlich ringende Geist sich und die Menschheit, befreien und erretten wollte er sich von ber Gewalt jener Unvollkommenheiten, die ihn als Fluch ber bofen That fortbauernd von Bofem gu Bofem ju treiben fchien. Co, feben wir, mußte unter allen Bolfern, bie in ihrer innern Gefühlsentwickelung nach bem Erhabenen und afthetisch Bollfommenen ftrebten, in bem wirren Getriebe bes Lebens gefchichtlich nothwendig bie 3bee ber Erlöfung erwachen. Nicht etwa nur bie Hebraer, sondern in bemfelben Grabe auch die Inder, Chinefen und Berfer und andere orientalische Bollerschaften murben von biefer tief sittlichen und religiöfen 3bee ergriffen, ja fo naturgemäß mar biefe 3bee, bag fie im Grunde teinem mit Runftfinn begabten Bolte ganglich fehlen tonnte, und es laffen fich baber mehr ober weniger beutlich Spuren biefer Borftellung bei fast allen höbern Bollern, ja in Andeutungen felbst bei niebrigern Bolfern nachweisen. Benn es wahr ift, bag ber Contraft zwischen bem innern afthetischen Ibeale und ben beobachteten Unvollkommenheiten ber äufern Umgebung, in welche fich Sinnes- und Handlungsweise versett feben, geschichtlich nothwendig bie 3bee ber Erlösung und ber sittlichen Befreiung auftauchen machte, fo werben wir es begreiflich finden, daß biefe 3bee bereits mit ber fruheften Runft- und Religionsentwickelung Burgel folagen mußte. Mit bem Aufdammern ber erweiterten Beltanichauung, die nach ber Epoche ber Feuerentbedung im Beifte platgriff, beginnt baber geschichtlich bie Erlofungeidee bereits eine beutliche Geftalt zu gewinnen. - Die erfte Gelegenheit biergu bot ber tiefgreifenbe Gegensatz von Licht und Finfterniß, ber fich ber beginnenben Erfenntnigentwickelung aufgebrängt hatte und ber jugleich Gelegenheit bot, den innerlich gefühlten Contraft von klarer, reiner Bolltommenheit und untlarer Unvolltommenheit finnlich zu veran-Was die Seele innerlich burchlebte und fühlte, bas luchte fie unwillfürlich auch außerlich im Spiegel ber Matur, und es fchien, als wenn ber Matrofosmus mit feinen Erscheinungen biefer innern Vorstellungsweise gewissermaßen entgegenkam. Licht und Finfterniß, faben wir fruber, bilbeten ben allgemeinen Bintergrund ber fpatern tosmo-magifchen Weltanfcauung, welche zur Beit bie Boller beherrichte, und angezogen burch biefen Gegenfat, glaubte ber Geift unwillfürlich barin ein außeres Abbild jenes Zwiespaltes ju erbliden, ber in ihm im hinblid auf feine fittlichen 3beale, gegenüber ben Greigniffen ber rauben Wirklichfeit lebendig mar. es boch bem findlichen Menschengeiste, als fei es bas licht, ale bas Eble, Reine und Bolltommene, bas fich ju erlofen und ju befreien ftrebte bon ben bofen, unreinen Dachten ber Finfterniß, jenen fic ftete verbichtenden, bunteln Schatten, Die fortbauernd feindlich gegen bas Licht wirkten. Eine wunderbare innere Stimme war es, die bem Bergen zuflufterte, bag bas Licht als bas Reine, Durchfichtige und afthetifc Bolltommene allein ben Sieg ertampfen muffe, um hiermit die wiberftrebenden Machte ber Bosheit, bes Schabens und bes Uebels ju vernichten. - Das Licht, fo fagte fich ber fich afthetifc entwidelnde Menschenfinn, ift bie flegreiche, unauslöschliche, unbezwingliche und ewig fcone Dacht, vom Lichte geht alles Leben ane, und von ihm, bem himmlisch Reinen, muß auch alle Erlöfung und Befreiung tommen. — Wie früh haben bie tiefer begabten Culturvölker ber alten Belt unter biefer Einkleidung bie 3bec ber Er lojung und Befreiung vom Bofen und vom Uebel in fich aufgenommen und ausgebilbet! Und wie wenig feltfam erscheint uns bas, fobald wir nur ins Auge faffen, wie bas mit Licht und Reuer fo innig verfnupfte medicinifche Bauberthum ber Urgefcichte und bie fich baran anschließenbe culturbringenbe Prophetie ber fruhesten Briefterwelt, ber tiefern 3bee gemäß, feine andern Aufgaben batten, als burch barmbergige Rachstenliebe die im Elend versuntene Menichheit von Rrantheit und allerlei Uebeln gu befreien, mit Rath und That Beiftand ju leiften und burch hervorragend fittliche Sandlungsmeife ein Beifpiel ber fittlichen Beredlung zu geben. fich bie von höherer Begeifterung getragene Nächstenliebe fortgeriffen

auf dem Wege aufopfernder und edler Handlungsweise, und die sittlich hervorragenden Führer der Menschheit schlugen damit geschichtlich den Weg zur Erlösung ein, indem sie als Religionsstifter die religiösse Grundidee durch eine hervorragende, edle, sittliche Handlungsweise, durch beispielgebende That, sowie durch Lehren und Gleichnisse einleuchtend machten. So geschah es, daß sich durch den ganzen Verlauf der urzeitlichen Religionsgeschichte die Idee der Erlösung und Befreiung tief in die Gedankenkreise der Culturvöller sür ewig einledte. — Erwartungsvoll blickten die Völker des Orients in die Zukunft, ahnungsvoll schauten sie zum Himmel, um die Sterne zu deuten und sich der Zeit zu vergewissern, in der ihnen der Messias erscheinen würde.

Bar die Meffiasibee im Berlaufe bes geiftigen Entwidelungslebene erwachfen, hatte fie Boben gefunden unter allen höher bentenben und tiefer fühlenden Bolfern, fo mußte fie an Inhalt fich bereichern und an Werth gewinnen, fobalb fich ber Druck ber Uebel burch ben Berlauf ber geschichtlichen Ereigniffe und burch bie Disstände äußerer Berhältniffe vermehrte. Die urfprungliche Entwidelungsgefdichte ber Culturvoller, bie innig, wie wir fagen, verknupft war mit bem Aufschwunge des religidsen Lebens, und beren Hauptschauplat bas sübliche Aften und nordöstliche Afrika war, ist überreich an Thatsachen und tiefgreifenden Greignissen, welche geeignet waren, ben Drud gefährlicher, mertraglicher und unfittlicher Uebel nach allen Seiten bin fühlbar zu machen. - Werfen wir Blide zurud auf bie furchtbaren Raffenkampfe ber Urzeit, ferner auf die Rampfe, in welche die Culturvoller bes Orients durch bie nach weltlicher Herrschaft strebenben Prieftertaften in fo fruber Zeit verwickelt wurden, und nehmen wir bagu die bauernde Streitsucht und Unverträglichkeit unruhiger Bollerstamme überhaupt, fo entrollt sich une mit Hinblick auf bas Theater bes urgeschichtlichen Ent= widelungslebens der Culturvölker ein Bild tiefen Jammers und troftlosen Elends. Mehr wie anberswo auf der Erde hatte sich hier im Bergen ber Cultur- und Entwidelungegeschichte, wo fich am tief. greifenbften alle biefe Rampfe abspielten, und wo zubem ein beifes Alima bas Fleisch und ben sittlichen Willen ber Boller erfchlafften, eine sittenlose Berfuntenheit eingeschlichen, welche bas Mart ber Ein Beer von Uebeln und aufreibenben Rrant-Stämme verzehrte. beiten nebst häufig ausbrechender hungersuoth \* burchzogen als Beifel alle biefe filblichen warmen Lanbstriche bes Drients, und alle biefe Erscheinungen machen uns mit hinblid auf die bamaligen politischen Zuftande ben allgemeinen Aufschrei bes Jammers nach Befferung und Erlöfung unter allen morgenländischen Boltern hinreichend erklärlich. Rein Bunber baber, bag unter ber Sonne ber subtropifchen Lanber, in benen fich bie Urgeschichte ber religiöfen Entwidelung borjugeweife abipielte, auch bie Erlofungeibee ihre bochften Bluten trieb, undzugleich in den morgenländischen Gefilden alle berühmten Religionestifter auftraten, welche burch ihre Lehren und ihr Wirken eben biefer tief fittlichen 3bee einen fprechenben unverganglichen Ausbruck verliehen.

Die Geschichte hat uns über die vorzeitlichen Religionsstifter verhältnismäßig nur wenige Namen ausbewahrt; denn sie erinnert heute nicht mehr genau an alle jene Zauberpriester, Wunderthäter und Propheten des Orients, welche in hervorragender Weise direct oder indirect auf die Erlösungsidee hinwiesen, da die historischen Urkunden nur dis zu jener Epoche zurückreichen, in welcher die Schrift Auwendung bereits fand. Die wenigen Namen aber, welche über diese Epoche hinausreichen, dieten wenig Verlaßliches, und schwieriger Untersuchungen bedarf es, um die hierher gehörigen Persönlichseiten historisch genau sestzustellen. Wie dem sei, in jedem Falle haben wir in den Propheten und hervorragenden Priestern der Vorzeit die ersten bedeutendern Arthstallisationspunkte des urgeschichtlichen resligiösen Entwickelungslebens zu suchen. Als solche dürsen wir unter

<sup>\*</sup> Bgl. "Ausland", Jahrg. 1869, S. 410.

den früheften morgenländischen Religionsstiftern mit Recht Zoroafter, Moses, Confucius und Buddha betrachten. Einer schon historischen Zeit gehören sodann Christus und Mohammed an.

Sehr früh hervorragend unter allen erscheint uns in ber Urgefchichte ber Feuerpriefter und Magier Zoroafter. Bie weit auch ber in ber Urgeschichte ftets lebendige Mpthus bas leben und bie Perfonlichkeit bes Boroafter mit luftigen Phantaflegebilden fpater ausgestattet hat, immerbin haben wir in historischer hinficht angunehmen, daß von einem hervorragenden Manne und Propheten Irans eine Lehre ale eigene Deutung und Bufpigung ber unter ben Boltern herrichenden tosmo-magifchen Weltauschanung ausging, welche urfprünglich jum Brennpunkte ber Entwidelung ber moralischen 3bee im Religioneleben ber orientalischen Culturvölfer werben follte. Der enbliche Sieg bes Bahren und Guten über bie angewachsene, fich verdichtende Macht bes Bofen, und bie Erlöfung und Befreiung, welcher das von den bosen Mächten umgebene und gedrückte Menschenthum entgegengeben foll, bas war ber tiefe philosophische Kern jener feltsamen lebre über ben Streit von Licht und Finfterniß, ber Rern jener merhvürdigen Anschauung über die heilbringende Macht ber geheimnigvollen Schwingungen bes atherischen Lichts, bie ja noch heute ahnungevoll unfern forichenben Sinn von wiffenichaftlicher Seite in Anspruch nehmen. Der Sieg und Triumph bes Guten über bie ichwarzen lichtzerftorenben Dachte ber Bosheit, bas mar die Berheißung, die unter ben Bollern bes Morgenlandes fich weiter und weiter ausbreitete, bas war ber hinweis auf die Erlöfung vom llebet, bem bie geangftigten Bolter freudig entgegenjauchzten. wartungsvoll harrten fie ber Beit, auf welche alle ihre Propheten hinwiesen, und mit religiöser Bingabe erwarteten fie bie Stunbe, ba ber Erlöser ale ein befreienber Fürst bes himmlischen Lichtes erfdeinen murbe. - Schon fruh trat unter ben Chinefen Confucius mit feiner Beiffagung hervor, welche beutlich mit hinweis auf bie Lichtlehre die Idee ber Erlösung durchbliden läßt. "Die Boller

erwarten den Heiligen, wie die welle Pflanze nach dem Than lechzet", fo lehrte ein Schuler bes Confucius, Meng-tfeu. "Bundert Chi. b. i. 3000 Jahre, sind nach ben Buchern der Chinesen in der Erwartung bes beiligen Mannes verfloffen. Confucius war der erfte, ber seine Ericheinung im Weften voraussagte und ihn als Bieberhersteller des Reiches der Tugend am Ende der Tage bezeichnete. Er ift ber von Anfang ber Zeiten Erfehnte, fort und fort erwartet ihn bas Boll und nennt ihn vorausvertunbenber euphemischer Beife barum auch feinen Beherrscher, ben Sohn bes himmele."\* fich bie fittliche 3bee ber Erlöfung, wie wir hiernach feben, tief nach Oftafien bin verbreitet, fo ift es begreiflich, daß auch bie Inder biefe Lehre tief in sich aufgenommen haben. Als christliche Missionare in fpaterer Beit jum erften mal mit ber Botichaft von ber Erlöfung Chrifti ju ben Inbern tamen, erftaunten fie, bag biefem Bolte bie große Kunde des Evangeliums nichts Neues fei. Wohl aber waren bie indischen Brahmanen erstaunt, bag bie driftlichen Priefter nur von einer einzigen erlosenben Menschwerdung Gottes zu berichten wußten, während ihnen die Noth und das Elend der Menschen so groß erschienen, daß fle mit Festigkeit an eine fich oft wiederholende Erlöfung und Menfcwerdung Gottes jum Beile ber Menfcheit glaubten. Die Brahmanen erklärten ferner mit Stolz, daß Chrifchna, b. i. in ihren Augen Chriftus, der Gefalbte, zu ihnen bereits einige Jahrhunderte früher gekommen fei, wie zu ben Juden, und alles was ihnen bie Chriften von seinem beiligen Lebenswandel zu erzählen wußten, war ihnen im Grunbe nichts Reues. Die driftlichen Missionare waren verwundert, ohne zu ahnen, bag bas Marthrer thum, wie es Chriftus erlebte, in ber Beichichte berer, die mit beilbringenden Erlösungsideen auftraten, ein tragifches Befchic ift, bas fich leider nur zu häufig in einer abnlichen Weife auch anderewo

<sup>\*</sup> Bgl. Gepp, "Das Beibenthum und beffen Bebeutung für bas Chriftenthum", III, 73.

wieberholen konnte. Rämpft ja boch jeber Trager einer großen und neuen Offenbarung einen Rampf, um jum Siege auf bem Bege ber Aufopferung und bes Dulbens und Leibens vorzubringen. wie ber Rampf um neue fruchtbare Ibeen ben Beift nur ju häufig in tiefe Leiben ftfirgt, fo erzeugen anbererfeits eine Reihe von ichweren Brufungen, Erfahrungen und tiefeingreifenben Leiben oft neue heilbringenbe 3been und erlofenbe Offenbarungen. Und für= wahr, ber Gebanke ber Erlösung felbst gewinnt nur erst mahrhaft an Werth und Bebeutung, je mehr wir im Rampf um Leben und Dafein bulben und ben Drud unvolltommener Berhaltniffe binreichend erfahren. -- Bol tein Bolt bes Alterthums hat ben fittlichen Werth ber Erlösungelbee so tief burch feine geschichtlichen Erlebniffe ertannt und erfahren wie die Bebraer. Alles ichien fich bei biefent Bolle in pfpchologischer und historischer Sinfict vereinigt ju haben, mas ben Boben fur bie Gaat und bas machtige Bachsthum ber Erlösungsidee vorbereiten tonnte. Innige Familienanhänglichkeit, fromme und liebreiche hingabe ber Ginzelnen an die Stammgemeinschaft, ein machtiger Sinn fur bas Erhabene, ber ben hebrdifchen Charafter nicht nur bemuthig, sonbern im Sinblid auf trube Erfahrungen oft fogar fleinmuthig ftimmte, tonnte augefichte einer vielbewegten erfahrungsreichen Geschichte biefem Bolle bie 3bee ber Erlöfung und Errettung näher wie anbern vor Augen führen. Dehr wie andere Boller gewannen daber bie Debraer, rudfichtlich ihrer psychologischen Naturanlagen, jenen mitleibsvollen, schwermuthigen Blid für bas Elend, Mitgefühl für bie Bunben ihrer Bruber und Berftanbnig für bie Befchichte ihrer Leiben. Micht hervorragenb friegerifch geartet, maren bie Debraer fruh von andern Boltern unterjocht und elend gedrückt worben, und als ihnen biefer Druck im ägpptischen Lande zu unerträglich wurde, ba entschlossen sie fich. geführt burch Mofes, zur Auswanderung. Aber bas langiahrig unterjochte Bolf mar im Laufe ber Zeit fcwach geworben, fiberall, wohin es zog, murbe es von ftarterer Gewalt flegreich abgewiesen, und zu vierzigjähriger Wanberung verurtheilt, lernte es, ben Relch bes Elends bis gur Befe lehrend, nicht nur ben Werth sittlicher Rächftenliebe und Barmbergigkeit fchagen, fondern gewann auch jene innere Familienanhänglichkeit, bie für bie Entwickelung bes fittlichen Bflichtgefühls und ber tiefern Bietat, wie uns bie Urgeschichte lehrte, vom Standpuntte ber Religion von fo hober Bebeutung ift. feinem Bolle des Morgenlandes tonnte baber die Prophetie in Bezug auf ben Meffias eine folche Bobe und Bedeutung gewinnen wie unter ben Sebraern, und fein Boll mar wie biefes geeignet, aus fich fo tief fittliche und religibs hervorragenbe Charaftere hervorgeben ju laffen.

So erklärt es fich, bag bie Geschichte ber Bebraer ichon in fruher Beit jum Brennpunkt ber religiblen Entwickelungsgeschichte erhoben murbe; benn tein anderes Bolt hatte fich im Laufe ber geichichtlichen Entwickelung bie Fabigfeiten angeeignet, welche nothwendig waren, bas sittliche Ibeal zu verwirklichen. Was die Griechen für bie Entwidelungegeschichte ber Runft, bas wurden bic alten Bebraer für bie Entwidelung bes religiblen Processes. wahr bas ift, so wenig sollte sich dieses hervorragende Bolf, das einst ber Stimme eines Mofes geborchte, banernb an ber Spige bes religiosen Entwickelungsprocesses behaupten. Wunderbar, zu eben ber Beit, als die erworbenen religiofen Gigenichaften in bochfter Potenz in einem Wefen gipfelten und in einem erhabenen Charafter jum Ausbruck tamen, ber uns burch feine Handlungsweife und feinen Lebensmandel ein unvergangliches Beispiel gegeben, ein Beispiel, bas so erhaben war, daß allen Boltern an ihm beutlich ber Werth aufopfernder Rächstenliebe und hiermit bie fittlich-religiöse Grundibee überhaupt erkennbar wurde, da waren die Eigenschaften dieses Bolls, und bie nach fittlicher Unfehlbarkeit ringenden Fähigkeiten ber Priefterwelt, bereits wieber gefunken. Es ift bas eine fur ben Historiter höchst beachtenswerthe Erscheinung; benn es legt uns biefelbe gur Evideng flar, bag ein fruher ausermahltes und berufenes

legitimes Briefterthum mit ber Zeit im Rampfe mit ben feindlichen Machten völlig entarten und bie urfprünglichen Sahigkeiten gu feinem Berufe wieber einbugen tann. Als ber Deffias ericbien, mar eine folche Entartung bes legitimen, einstmals berufenen hebraischen Priefterthums thatfachlich eingetreten, es war ju einem bochmuthigen "Pharifaerthum" ausgeartet, in welchem fich ber heilige Geift Gottes in seiner Reinheit nicht mehr verständlich machen tonnte. Deshalb geschah es, daß Chriftus fernab von biefen bereinft berufenen Brieftern als selbständiger Lehrer auftreten mußte, um sogleich mit ben fogenannten Unfehlbaren ber bamaligen Beit einen Rampf einzugeben. So lehrt uns die Geschichte bes Religionslebens, dag fein noch fo febr urfprünglich berufenes geheiligtes Priefterthum in feiner Leitung vor bem Fluche der Entartung in das Pharifaerthum geschütt ift, Berwidelt in ben Rampf, in bem alle Machte fich befinden, in ben Streit mit den unlautern bofen Gewalten biefer Belt finkt nur ju leicht auch bas ursprünglich mit ben beften Baffen begabte Briefterthum, um sich zu entweihen, und gegen eine folche unbewußt eingreifende Entweihung schütt teine Annahme eines sogenannten Unfehlbarkeitsbogmas. Die Geschichte lehrt flar, bag jedes Briefterthum und feine Leitung im Rampfe mit ber Gunbe und ben bofen Machten finten und fteigen fann. 3ft es gefunten, wie bereinft bie berufenen Priefter bes "ausermählten Bolles Gottes", fo fnupft die Geschichte der Erlösung oft seitab an ein scheinbar unberufenes Befen an, bas fich erft fpater burch geiftigen Erfolg in ber Beschichte beglaubigt. So mußte Chriftus in einem Stalle geboren werden, abfeits vom Palafte bes auserwählten Sohenpriefters, ebenso mußte, als wiederum die Leitung des dereinst berufenen driftlichen Priefterwesens sich befleckt hatte, ein Nachapostel Christi (Luther) in einfacher Monchsgeftalt ericheinen, um ben neuen Brennpuntt ber beiligen Erlöfungsgeschichte ber Menfchheit zu bilben und auf ben Reinigungsproceg bingumeifen, ben bie beilige Rirche in fich vorzunehmen hatte, wollte fie fich ihrer Entartung wieder entziehen. Schien fich in Chriftus die hochfte und volltommenfte Blute am Banme bes althebräifchen Religionslebens entfaltet zu haben, fo war zu eben biefer Reit, ba ber Beift Gottes in Christus leuchtete, ber Sinn diefes Boltes ebeufo wie feine berufenen Priefter bereits entfittlicht und bie mahre Religion in ihnen bereits untergraben. Als die Blüte vom Baume fiel, follte bie Frucht baber am felben Baume nicht mehr reifen. Die Fabigfeiten und Gigenschaften, bie fich in ben Bebrdern in fittlicher Beziehung urfpranglich fo reichlich angesammelt hatten, schienen verberbt und nicht mehr auszureichen, die herrliche Frucht jener Blute ju ichugen und jur volltommenen Reife gebeihen zu lassen. Tragisch und herzzerreißend wurde mit bem Auftreten Chrifti ber Faben ber religiofen Entwidelungsgefdichte in biefem erhabenen Bolle zerriffen. Bon neuem gerieth damit ber fittliche Broces in tiefe Schwantungen, und neue Brennpuntte mußten an andern Orten und unter andern Bollern entstehen, um ber Fort= entwickelung ber Religion zu neuen Anfathunkten zu bienen. Aber immer bon neuem follte in abnliche Schwantungen ber geschichtliche Entwidelungsprocch ber religiblen, sittlichen Sandlungeweise hinein-Bar auch mit bem Beifpiele und ber fittlich hervorragenden Sandlungsweife Chrifti ein für allemal ein sicheres 3beal für das Streben der Sittlichkeit gewonnen, fo errang die Menfch= heit und mit ihr die Briefterwelt im Laufe ber Jahrhunberte bennoch nicht die Fabigleiten, fich biefer eminent sittlichen Sandlungsweife in dem Mage allgemein zu nähern, wie es dem Ibeale gemäß zu forbern mar.

Unablässig ringen noch heute alle Böller im sittlich-politischen Leben nach einer edeln und reinen Handlungsweise, die sich in ihrer Reinheit dem möglichst anschließt, was wir hinsichtlich unserer asthetischen Bildung nach Seite des Gemulths so deutlich empfinden und in der Kunst erheben, verstunlichen und zum Ausdruck gestalten. — Und dieser Kampf, den wir mit uns selbst und dem Leben in sittlicher Beziehung tämpfen, ist auch dem Erkenntnisseben

. . . . .

nicht erspart, wenngleich wir auf biesem Gebiete, im hinblid auf bie bisherigen Leiftungen und Errungenschaften, bereits eber hoffen dürfen, uns allmählich einer Stufe zu nähern, auf der die Zweifel mehr und mehr fdwinden vor der beutlichen Erkennbarkeit der höchsten und erhabenen Ibee, die wir von biefer Seite suchen im wahren Inhalte bes ewig Unvergänglichen und Unendlichen. Erft bann, wenn es gelungen ift, diefe Bobe ber Erkenninig im Beifte zu gewinnen, wird fich biefelbe mehr und mehr bem ihr ursprünglich verwandten Runfttriebe abnlich zeigen. Bon neuem verschwiftert, werben Runft und Ertenninif alebann im Glange eines neuen Lichtes Sand in Sand geben, um mit vereinten Rraften auf die noch immer ungeläuterte Bandlungsweise jurudzuwirten, und fo auch fie gur Bobe ästhetischer Durchbildung heranzuziehen. Erft bann, angefommen auf biefem erhabenen Befichtepuntte, werben fich auch im fittlichpolitischen Leben alle diejenigen Ideale mahrhaft verwirklichen laffen, die wir heute nur erst ahnen und beshalb bisjest nur so unvollfommen anftreben.

Was wir in den letzten Abschnitten unserer Aufgabe gemäß zu entwickeln hatten, war die Urgeschichte und die Entwickelung des geistigen Lebens, aber der Berlauf dieser Entwickelung lehrte uns, daß dieser Proces im wesentlichen zusammensiel mit dem Ausschwunge des religiösen Lebens in der Menschheit überhaupt. Das religiöse Leben war ja die Wurzel, aus der sich die übrigen höhern Geistessträfte als Triebe deutlicher differentiirten und sich selbständiger loslösten. Aber soweit sich alle in ihrer Entwickelung betrachteten verschiedenen Geistesanlagen voneinander trennen mögen, ihre Wechselwirtung in der einheitlichen Seele des Individuums dürfen sie ebenso wenig wie im Leben des ganzen Volks völlig verlieren. Je inniger aber in Zukunst diese Wechselwirtung unter allen Entwickelungsfactoren in den Völkern hergestellt ist, je mehr das ästhetisch gebildete Gefühl durch die geläuterte Erkenntniß Rückwirkungen auf die noch unsichere sittliche Handlungsweise ausübt, und je vollstäns

Deziehung ins Gleichgewicht gesetht werden, um so reicher und reiner wird sich bas Geistesleben ber Menschen zukünftig in seinem Glanze und seiner Schönheit überhaupt entfalten.

Wie im Texte bereits erwähnt wurde, find es hauptsächlich die fubtropifden Lander bes Orients, in benen bie Religionsftifter ber Reibe nach auftraten. Dier in biefen Landstrichen batte fic bie Fulle bes Stoffe an gefammelt, ber jur Unterlage ber Entwidelung bes religibfen Proceffes Erft ber Berlauf ber Urgefcichte beantwortet uns bie Frage: wesbalb gerabe biefe Lander bie vorzüglichften Arpstallisationspuntte ju Fortentwidelung bes religiofen Broceffes bervorbrachten. 3m Rudblid auf die Entwidelungsgeschichte bes Menschengeschlechts überhaupt erklart es fic leicht, bag in ber Bone ber subtropischen Landftriche, wo bie Brennpunke ber alten Cultur lagen und mo bas haupttheater bes geiftigen Aufschwungs Cherhaupt gesucht werben mußte, auch die Anotenpunkte ber religibjen Entwidelung gefunden werben. Denn ber primitive geistige Aufschwung, bas zeigte fich uns, mar innig vermachfen mit ber Ausbildung bes religiofen Lebens. Allein wir werben nicht verkennen burfen, daß es nicht nur ber bloke politische und biftorische Entwicklungsgang ber Creigniffe war, ber die Anregungen zu dem Aufschwunge bes geiftigen und religibien Lebens nach einer gang bestimmten Richtung bin (und zwar jur Meffiasibee) barbot, fonbern daß bierzu auch entferntere Factoren bingutamen, die wir in dem Charafter ber bestimmten Weltgegend, und alie im Klima und ber Ratur bes himmelsstrichs aufzusuchen haben. werben diese Factoren nicht gang zu überseben haben, ohne bag wir fo weit zu geben haben, wie bas Budle mit feiner lebenbigen Abantafie ju thun versucht. "Geben wir ihm Gebor", jagt Dolar Beichel \*, "jo man nichts einfacher und faßlicher als die Radwirkungen des Wohnorts auf die Ericheinungen der Gemüthswelt. Da wo die Ratur mit großen Schredmitteln ben Menfchen beangftigt, wird bie Ginbilbungefraft ftorler entwidelt werben als ber Berftanb, und bort wird ber Bunberglaube üppiger ins Kraut ichießen. Italien, Spanien, Bortugal, fagt Budle, werben in Europa unter allen Lanbern von Erbbeben am meiften beime

<sup>\*</sup> Bgl. "Einfing ber Landergeftalten auf die meufchliche Gefittung" ("Ausland", Jahrg. 1869, S. 407).

gesucht, Erdbeben schücktern das menschliche Gemüth ein, und folglich hat sich bei ihren Bewohnern mehr als anderwärts der Glaube an Eingriffe überssinnlicher Machte in die physische Weltordnung zah erhalten. — Daß Bortugal unter die erdbebenreichsten Länder gezählt wird, mag die schwere Ratastrophe, welche Lissadon vor mehr als hundert Jahren betraf, einigersmaßen rechtsertigen, obgleich sie in ihrer Großartigkeit vereinzelt steht, aber Spanien, obgleich nicht gänzlich verschont, gehört doch nicht unter die vorzugsweise oder nur streng heimgesuchten Länder. Japan, welches so oft unter dem Dreizad des Poseidon erzittern muß, wird von einem heitern, zu Schelmerei und Rurzweil stets ausgelegten und in religiösen Dingen sorglosen Menschenschlag bewohnt. Rußland wiederum ist sast gänzlich frei von Erdbeben; aber von einem Expreismensput, wie er in der griechischen Kirche noch vorderrscht, ist Italien doch schon längst gereinigt."

"Ueben die Drobungen und Beangstigungen, welche mit irgenbeinem Bohnort vertnüpft find, über bie Gemuther einer Bevollerung jene Bertfcaft, die ihnen Budle gumuthet, fo mußten die Gollander viel munberglaubiger fein als bie Belgier. Ihnen broht beständig, und gang porjuglich jur Beit ber Spangien bes Monbes, ein Gegner, ber fo wenig Erbarmen tennt wie bas Erbbeben, nämlich bas Meer, bas fie als Bewohner unterfeeischer Muren um ein Erbftud geschmalert haben. Dit genug fcon hat fich die verbrangte Macht geracht, wie bamals, als ber Bubberfee und ber Dollart burch plobliche Ginbruche fich fullten und alle Orticaften fammt ihren Bewohnern binabichlangen." Schlagenber wol find alle berartige Anfichten, welche ohne weitere psychologische und hiftorifche Ginnicht von vornberein bebeutenbe Ginfluffe ber Außenwelt fur bie innere Entwidelung bes Geiftes, und besonders ber Religion, constatiren zu konnen meinen, nicht zu wiberlegen. Rur erft bann, wenn wir ben Berth ber pfpchologischen Grundlage gepruft und ben biftorischen Entwidelungsgang ber Erweiterung eben biefer Grundlage genau erkannt haben, kann es gelingen, ben Ginfluß entfernter physischer Factoren auf den Aufichwung, refp. ben Berfall, ber Gesittung und bes Geifteslebens genügend zu begreifen. Mur erft bann bewahrheitet fich bas tiefe Wort A. von humbolbt's: "baß bas Befen und ber Raturcharafter verichiebener Beltgegenden mit ber Geschichte bes Menschengeschlechts und mit ber feiner Cultur auf bas innigfte vertnüpft ift", und bestgleichen ber nicht minder mabre Ausspruch bes namlichen Autors: "Der Ginfluß ber, phosischen Welt auf bie moralische, bas geheimnisvolle Ineinanderwirken bes Sinnlichen und Außerfinnlichen, gibt bem Raturftubium, wenn man es zu bobern Befichtspuntten erhebt, einen eigenen, noch ju wenig ertannten Reig."

Bas die im Orient entstandenen Messiassagen anlangt, so sei bier bemertt, bag in China die Bucher Lifiphi einen Belden anfundigen, bet alle begangenen Berbrechen der Welt fühnen und die verderbte Welt wieder in ihren frühern Stand jurudbringen werde. Berner beißt es, Tien-gien wird ber Gottmenfch fein, er wird unter ben Denichen mobnen, obwol fie ibn nicht tennen, und man wird ibn geifeln und ichlagen. Raft tonnie man vermuthen, daß diese Anschauungen ber Bibel entlehnt feien, und doch liegt bierzu nicht ber geringfte Grund vor, benn alle biefe Ibeen über bas Martprerthum bes Gottgesandten find ebenso wenig entlehnt und ber Beiligen Schrift entnommen, wie Platon's Schilberung bes Berechten, von bem es beißt: "Tugenbhaft bis jum Tode wird er für einen Ungerechten und Berlehrten gelten und als ein folder gegeiselt, gemartert und zulest ans Rreug geschlagen werden." Gewiß, Diefe Worte find pfpcologifc wahr, und beshalb find fle prophetifch, fodaß Rouffeau in feinem "Emile" I, IV, leicht betennen burfte: "Wenn Blato in feinem Bilbe von bem Gerechten, diefen, ber aller Belohnungen ber Tugenb murbig ift, mit aller Somach bes Berberbens bebeden laßt, fo malt er Bug fur Bug Jefum Chriftum." Bir feben, es liegen pfpcologifche Grunde por, welche von allen Geiten, b. h. unter ben verschiedensten Bollern Die Weiffagungen über das Schidfal bes Meffias abnlich lautend ausfallen ließert. mabre, moralische und religiose 3bee ber Geschichte bat fich baber auf pfpchologischem Wege viel weiter verbreitet als bas engherzigen Prieftern glaublich erscheint, welche nur meinen, auf bem Wege wunderlicher Dogmatit biese allgemeine Berbreitung erzielen zu können. Was aber der Berbreitung bes Chriftenthums unter vielen Bollern am meiften entgegenftebt, ist nicht etwa bas Unverständniß für bie Auffassung bes tiefsten edeln Rerns und ber eigentlich religiblen Grundibee, sondern gerade eben nur bie Urt und Beise ber bestimmten bogmatischen Ginkleibung, die oft unpsphologisch in vieler hinficht sich unter andern Bollern teinen psphologischen Boben erringen tann. Dies ift aber namentlich bei benjenigen Boltern ber Fall, welche die Meffiabibee febr fruh in fich aufgenommen und in eine eigene Form eingekleidet haben, die, gleichfalls von Priefterhand berrubrend, sonberbar in ihrer Art ber Gestaltung genannt werben muß. hier tritt benn hinfictlich ber Berbreitung eine orthodoxe speculative Priesterbogmatik der andern gegenüber, beide suchen sich für immer

auszuschließen, benn beibe leiben an gleichen Mangeln, und keine will eine lenken auf ben psphologischen Weg ber Berständigung, um die allein wahre und höchste psphologisch-religiöse Grundides zu retten. Man kann baber mit Recht behaupten, daß sich die Idee des wahren Christenthums nur erst dann unwiderstehlich allgemeiner ausbreiten wird, wenn im Laufe des geistigen Entwidelungsprocesses durch Bildung von allen Seiten das Beis wert einseitiger Priesterspeculation wieder beseitigt worden ist.

Die bereits oben angebeutet wurde, war es ursprunglich bie Boroafter'iche Lebre, welche ber pfpchologifchereligiofen Grundibee ben erften beutlichern Musbrud verlieh und bie ben Anftog gur weitern Entwidelung bes hierher gehörigen Gebantentreifes unter ben morgenlandifden Bolfern Die Lehre Boroafter's ift verhaltnigmagig viel alter, ale gegeben bat. gemeinhin angenommen wirb. Dunder batirt ihren Urheber 13 Jahrhunderte por Chriftus jurud, und nach ben neueften Forfchungen bon Martin Saug haben wir Grund, Die Entftebung biefer Lehre noch um ein Jahrtausend weiter zurudzuverlegen. Das Wesentlichfte ber uralten Lebre Boroafter's ift die thatfacliche Anertennung einer bem Guten feindlichen Macht, Die im Stande ift fich ju behaupten und eine gewisse Berricaft ju grunden, beren Anbanger vernichtenb und gerftorenb gegen bie Gege nungen bes Beiligen und Babren und Guten verfahren. Trop aller Anertennung ber geschichtlichen Berrichaft ber Uebel und aller berjenigen bofen Rrafte, die daffelbe in unserer Umgebung verwirklichen, prophezeit Boroafter jeboch ben endlichen Sieg bes Guten und gibt Borfcbriften, wie ber Denich handeln foll, um des Guten und Reinen theilhaftig ju werben. biefe Ibeen ihren Anftog erhielten burch ben afthetifden Effect, ben bie in ber natur fich entgegentretenben Ginbrude von Licht und Ginfterniß auf unfer Gemuth ausuben, haben wir im Tert bereits angebeutet, inbem wir icon an frubern Orten leife baran erinnerten, in welch eine feltfame gebeimnifvolle Begiehung bie losmifden Ericeinungen von Licht und Finfterniß zu unferm Gemuth überhaupt treten, fobald fich eben bas Bemuth thatfaclich im Renicen nur erft bis jum gewiffen Grabe entwidelt hatte, fobag ber Geift ein tieferes Berftanbnig und bauernbes Intereffe für die Bunder bes Matrolosmus gewinnen tonnte. Denn das war bas Refultat unferer pfpcologifden Musführungen, bag bie außern Erscheinungen nur erft bann ju une in eine mabrhaft tiefe Bechfelwirtung treten, und alfo nur bann erft zu unferer Geele beutlich gu reben beginnen, fobald ber Beift burd Bilbung, Entwidelung und Reife innerlich felbft fein Entgegentommen burch erworbenes Berftanbniß ju beweisen im Stanbe mar. - Rache

bem fich Gemuth, Auffaffung und Geift burch bie ber Reihe nach nachgewiesenen empirischen Anstoße entwickelt hatten, ba waren bie Ausführungen und Lehren Boroafters um fo nahe liegenber, als alle Elemente berfelben bereits, wie wir faben, in ben Gingelanschauungen ber tosmo-magischen Besammtanichauung nach ber Feuerepoche gerftreut lagen, fobag es nur eines geschidten prophetischen Dundes bedurfte, um biefe Theile folgerichtig zu fammeln und lehrreich ju verwerthen. Daber tonnen wir uns nicht munbern, daß selbst in Amerita gang beutliche Antlange an die Boroafter'iche Grundanficht bei ben Mexicanern wiebergefunden werben. Mögen bieje Anklange nun ein psychologischer Fingerzeig sein für ein abnlich geartetes Nachbenken und Auffassungsvermögen ber amerikanischen Culturvollfer mit ben Culturvollfern ber alten Belt, ober mogen fie (burch ihre Mythen, aus benen sie stammen) zurückbeuten auf eine utalte Berbindung bes 3deenaustausches unter biefen weit getrennten Bollern, ober endlich mogen fie (weil fie nach ber Aufnahme ber tosmo-magifchen Weltanicauung zu nabe liegend waren) hier felbständig erzeugt worden fein, immerhin ift es von Intereffe ju bemerten, bag felbft bie mericanifden Boller von gleichen und- boch fehr abnlichen Grunblehren befangen waren. Bei ben amerikanischen Culturvolkern war Quegalcoatl ber Urheber alles Guten und Reinen und ber emige Freund bes Friedens, ihm gur Seite ftand Teglatlipola, ber Lebenschaffende und Lebenerwedende (alfo bas Licht \*), ihm gegenüber trat Huisilopochtli, b. i. ber Schreckliche und Berderbenbringende. Rnftpft fich an die erfte Gottheit bas Moment ber Liebe und bes Wohlwollens, fo tommt hier im lettern bas Moment ber Furcht porwiegend zum Ausdrud. Der huibilopochtli hat mannichfache Bebeutungen angenommen. Er wurde anfangs burch ben Mpthus jum Gott ber Fruchtbarleit erhoben, auch wird von Huipiton gefagt, er babe bie Aztelen auf ihrem Auswanderungszuge Feuer reiben gelehrt. \*\* Bie bem fei. es mischte fich spater mit ben Borftellungen bes Huipilopochtli nicht sowol bie Macht bes Lebengebens, als auch bie bes Lebenverberbens und bes Berftorens. Deshalb murbe er ber Graufame und Schredliche. 36m brachten bie Mexicaner bie großen Menschenopfer, bie fich nach spanischen Berichten jahrlich auf 20000 Saupter beliefen, auch murben ibm die Rinder ge-

<sup>\*</sup> Genauer bas Fener; benn Tetttatlipota beißt ber rauchenbe Spiegel. Diefer Gott filhrte als Dauptattribut zwei rauchenbe Fadeln, und fein Bildniß war aus schwarzem Stein gefertigt, ber von ben Einwohnern "ber göttliche Stein" genannt wurde. (Bgl. Miller, "Geschichte ber ameritanischen Urteligionen", S. 613.)

<sup>\*\*</sup> Clavig., I, 178; Miller, S. 596.

weiht, indem man dieselben an Leib und Brust burch Einschnitte zeichnete. So, sahen wir, nahmen die Mexicaner eine ausbauende, bejahende Gottheit und eine zerstörende Gottheit an, der Gegensat aber, der sich hieraus ergad, erschien ihnen ebenso wenig wie dem Borvaster als dauernd mögelich, und so lehrten sie denn ähnlich wie jener, daß Queyalcoatl als Fürst des ewigen Friedens den Kampf zwischen Textatlipola und Huizilopochtli ausgleiche, um als Messas endlich ein Reich des Glücks und der ewigen Wohlsahrt zu begründen. — Es ist also auch hier der durchgesühlte Kampf zweier disharmonischer Mächte und deren Einstüsse, welcher der religiösen Weltanschauung dieser von den Culturvölkern der alten Welt so weit absseits sich entwidelnden Amerikaner zu Grunde lag.

Berfen wir nun gum Solug noch einen flüchtigen Gesammtrudblid auf bie Gefdichte ber Religion, fo zeigt fich, bag wie bie Religion im einzelnen Menichen ihre Burgelu in ber Gefinnung und im Bergen bat, im weitern vorzugsweise ihre heimstätte im Staats: und Familienleben zu suchen ift. Auch das entstehende Priesterthum konnte sich nur begründen und erhalten im Staate und im wohlgeorbneten Gemeinbeleben. Das eigentliche Briefterthum, beffen Beftrebungen wir bie fruheften tiefern geiftigen Errungenicaften verbanten, indem es jugleich Rachftenliebe und moralifche Gefinnung mit ber Religion verbreitete \*, fanb nicht nur bis jum gewissen Grabe geschichtlich bereits ein recht wohlgeordnetes Staatsleben unter ben Bollern, fonbern jugleich einen bereits bestimmt entwidelten religiofen Fond bor, und ohne biefen vorgefundenen geebneten Boben ware die culturgeschichtliche Miffion bes entftebenden Briefterthums unausführbat gewesen. Es ist baber, von feiten ber beutigen Leitung bes tatholifden Priefterthums geschichtlich betrachtet, im bochten Grabe ungerecht, baß fie die gottliche Aufgabe ber weltlichen Macht und beren ergiebungsthätigen Ginfluß auf bas fociale Leben fo gering anschlagt, bas fie biefe Dacht fich unterzuordnen bestrebt ift, mabrend man boch im bochften Falle nur berechtigt ware, mit Rudfict auf die Geschichte die Miffions: arbeiten von Kirche und Staat einanber zu coorbiniren, ba ja ber Staat bereits in feiner Beife, ebe noch an bie Begrunbung einer eigentlichen Rirche irgendwie gebacht werben konnte, eine bobe Aufgabe mit gottlichem Beiftande erfüllt batte. Mag man fich baber breben und wenben wie man will, die Rirche als folde ift immerhin nur die Tochter des Staats, benn auf bem Boben seines fruchtbaren Mutterfchofes tonnte biefelbe allein

<sup>\*</sup> Bgl. Buch 5, Rap. 3.

erft in vollendeter Geftalt zur Geburt tommen. \* Will man baber im geichichtliden Sinne etwa eine Unfehlbarteit im Diffionsteben ber am meiften gur Erlöfung ber Denfcheit beitragenben Rirche gelten laffen, fo könnte fich höchstens bieselbe aus bem Zusammenwirken ber beiben burch Gott jur Erziehung ber Menscheit berufenen Factoren, namlich aus Staats. und Ricchenleitung ergeben, niemals aber einseitig und absolut in einer hand liegen. hiermit wurde fich baber immer wieder die auch von berühmten Bertretern ber tatbolischen Rirde vertheidigte Anficht feststellen, daß die Unfehlbarkeit Aberhaupt nur einem richtig zusammengesetzten Concile jugesprochen werden tonne, in welchem aber auch, wie hinzuzusegen, Die berufenen Staateleiter gleichwertbige berathende Stimmen befigen. Die tatholische heutige hierarchie aberfieht ben Werth biefer Beiftands: leistung von feiten begabter Staatsleiter, fie tritt bem Staate, fich felbft einseitig überhebend, entgegen, und es bleibt bem hiftoriter nur Abrig in Bezug hierauf ju antworten: "Wer fich felbft erhobet, wirb er: niebrigt werben, wer fich felbst erniebrigt, ber wird erhöhet werben." Aber felbst ein regelrecht zusammengesetztes Concil wird sich nicht früher eine Unfehlbarkeit vindiciren konnen, als die Borfehung burch ben Erfolg ber Geschichte im Laufe ber Jahrhunderte seine Entschlusse thatsachlich be-Der fogenannte unfehlbare Sieg ber fittlichereligibfen glaubigt hat. Grundwahrheit und bes sittlichen Fortschritts in ber Geschichte, an welche wir alle wol festhalten, ift als Anticipation, innerhalb "bes fdweren Rampfes", in welchem fich hienieben bie Wahrheit (und bie Rirche) mit ben Machten ber Luge, ber Bosbeit und ber funblichen Gewalt noch fort dauernd befindet, fittlich betrachtet ebenso jesuitisch hochmüthig wie lächerlich. Es erinnert eine folche Anticipation bes Sieges an bas eitle Sieges gefdrei, bas wir bei ben Frangofen icon vor bem Rampfe gu boren gewöhnt find und bas fich icon fo oft geftraft bat. Die wahre Rirche Chrifti hat, will sie den Kampf mit Gunde und Bosheit in dieser Welt tief genug würdigen, teinen Grund ju foldem Sochmuthe, mit bem ja ber Teufel befanntlich zugleich ftets in ber Geschichte bie Obern, besonbers bie Rirchenobern und Priefter (Pharifder) geblenbet bat, wenn er fie verberben wollte. Die mabre Rirche Christi foll in fich felbst frob und innerlich fiegesbewußt, aber nach außen bin bemuthig und bescheiden sein, fie foll ihre Unfehlbarteit bes Sieges baber bezüglich jener Welt innerlich ahnen und glauben.

<sup>\*</sup> Ober, was auf bas Gleiche heraustommt, ber beilige Geift Gottes wählte fich bie frubeften und erften Wertzeuge zu seinem Erlöfungewerte unter ben bierzu befähigten weisen Staatslentern.

nicht aber burch Feststellung als Dogma in biefer Belt bereits jum anticipirten Biffen erheben. Rur erft am Ende bes Rampfes, im Rudblid auf ben gewonnenen Sieg, tann bie fogenannte Unfehlbarteit bienieben als Product ber Geschichte fich enthallen, jebe Anticipation in Form eines wiffentlich ausgelprochenen Dogmas in biefer Sinficht ift bem driftlichen Dulberthum und seinem Rampfe in biefer Welt völlig fremb. Das Wefen unsers driftlichen Schaffens und handelns liegt eben im Rampfen um die sittlichen Biele, wußte ein Rampfer aber im voraus, baß er unfehlbar fiegen wurde und mußte, fo ware fein Rampf als folder nur eine unwirkliche Farce, bie finnlos mare, ba ber Rampf felbst hienieden, wie es Chriftus am Delberge bewiesen, thatsachlich nur ein relativ mahricheinliches hoffen, nicht aber ein abfolutes unfehlbares Wiffen des Ausgangs voraussett. So gewiß wir in religioser Hinficht ben enblichen Sieg ber fittlichrteligibsen Bahrheit in biefer Belt ber Lage und bes Frrthums erhoffen und mit Wahrscheinlichkeit erstreben, so wenig find wir im Stande, mit absoluter Gewißheit, und eine folche foließt eben eine Unfehlbarfeit in fich, in eben biefer Welt barüber gu reben und bon bier aus zu urtheilen. Alle berartigen Unfichten, gu benen fich der Jesuitismus verstiegen, beruben auf Untenntniß bes Problems über relative, freie (mahriceinliche) und abfolute, bas beißt eben unfehlbare Bewegung bes Fortichritts in ber Geschichte. (Man val. die auf ben letten Buntt bezüglichen Musführungen G. 371 fg. biefes Buches.)

## Die Buthagoreer.

Die Förberung ber urgeschichtlichen Priesterbeschäftigungen, insbesondere bie hervorragende Förberung von Rusil, himmelstunde und Mathematil durch bie Phthagoreer. — Die Berschmelzung ber Grundideen von Kunst und Wiffenschaft und Religion in der pythagoreischen Weltauschauung und ber hinweis auf die Ibee des Kosmos.

Der Menich hatte himmel und Erbe burchforschen lernen, und bas ins Unenbliche blidenbe Auge hatte fich in feiner Kraft erweitert und ber Beift verebelt. Bir haben im Laufe ber Entwidelungegeschichte bie Grunbe tennen gelernt, die unfer Mugenmert rudfichtlich ber tiefern geistigen Entwidelung vorzugeweise auf bie Alles fchien fich unter bem heitern himmel Griechen lenkten. Griechenlands vereinigt zu haben, was die Triebe des Geiftes, die unter ben hier eingewanderten Bölkern fo üppig wucherten, zu einer vollenbetern Blute entfalten tonnte. Runft, Wiffenfchaft und Religion hatten fich hier nebeneinander hoch entwickelt, und obwol deutlich voneinander geschieden, feierten biefe geistigen Triebe bennoch hier in vollenbeter Wechfelwirfung einen tiefern Bund ber Gintracht. teiner philosophischen Schule tam bie Gintracht biefer geistigen Entwidelungszweige indeffen fo fruh und fo vollendet jum Ausbrud wie in der ber Phthagoreer. Die Phthagoreer bildeten eine Gefellschaft, welche zunächst burch religiöse sittliche Uebungen ihre Glieber verebeln und bem griechischen Ibeale ber Tugend gemäß

bilben wollte. \* Aber biefe fittlich-religiöfen Beftrebungen murben getragen burch die Bilbung bes Gemuthe und Gefühle vermöge ber Ginflusse der Runft. Vorzugsweise war es die Mufit, die recht eigentlich als biejenige Runft bezeichnet werben konnte, welche bie religiösen fittlichen Gefühle bilben half, und welche baber, wie wir faben, feit fruhester Reit burch Briefterhand gefördert und gepflegt worden war. Go geichah es, bag bie Phihagoreer auf bie natürlichfte Beife bie Mufit zur Sand nahmen, um bie fittliche und religiofe Bilbung ju beforbern, fie folgten hiermit nur unwillfurlich einem Antriebe, bem die ganze Priefterschaft der vorzüglichsten Culturländer, welche sich ja um Erfindung und Entwickelung der Musik fo hohe Berbienste erworben hatte, in ber gleichen Beife gefolgt mar. Aber ber griechischen Gette ber Phihagoreer mar es vor allen Abrigen beschieben, burch ihre hervorragende Begabung biefe alte Brieftertunft, wie wir fie in hiftorifder Binficht wol nennen burfen, am meiften zu forbern. Diese Forberung hatte zugleich noch einen anbern Grund, ber une von neuem an die Befchaftigungen bes alten Briefterthums erinnert. Die Bflege ber himmelstunde und ber Aftrologie nämlich waren es, bie, wie wir gesehen haben, vorzugsweise bazu aufforberten, auch bie mathematische Wiffenschaft zu förbern. Rahl, Mag, Gintheilung und Berechnung bezitglich ber himmelserscheinungen waren nothwendig geworben, um tiefere Dratel fpenden gu tonnen, wie fie in fpaterer Zeit in ben Culturlanbern bes Orients verlangt murben. Wie fruh maren baber in den Brieftergemeinichaften bie mathematischen Runfte und Bulfemittel gur Geltung getommen, wie weit hatten es hierin die Babplonier, die Chalbder und andere begabtere Boller bes Drients gebracht. Wie nahe aber lag es baber, bag eine fich in Griechenland bilbende Sette mit fittlich-religiblem Grundcharakter fich mit um fo größerm Fleiße biefen alten hiftorifch überlieferten Priefterbeschäftigungen bingab, als beren

<sup>\*</sup> Beller, "Abhanblungen", S. 88.

Mitgliedern zugleich eine ganz besondere Anlage zukam, diese Thatigkeiten mit philosophischem Geifte tiefer an burchgeistigen. Go erklart es fich auf die einfachste Weife, daß fich im hinblid auf die Mufit und im Sinblick auf die Simmelskunde ber bamaligen Reit eine philosophische Anichanung ausbilben tonnte, bie Bahl, Dag, Berhältniß und endlich die Harmonie überhaupt zur Grundlage ihrer gangen Beltbetrachtung machte. Es liegt nicht mehr in bem Bereiche unferer Aufgabe, hiftorisch den genauern Ausammenhang aufausuchen, ber burch bas Leben und bie Erlebniffe bes Phthagoras, als Stifter ber nach ihm benannten Gemeinschaft, mit ben Auicanungen und Beichäftigungen einzelner Briefterichaften anderer Länder bes Drients bedingt fein konnte. Wie viel ober wie wenig von dem Leben des Phthagoras auch vielleicht zu beglaubigen ift: bag bie Buthagoreer Antlange in ihren Befchaftigungen und vielen andern Einzelheiten an die Priefterschaften bes Orients verrathen mußten, wurde fich ohnehin auf die natftrlichfte Beile erflaren. Dag indeffen die Biffenichaft ber Priefter, nämlich bie Simmelefunde, im hinblid auf die alte Priefterfunft ber Dufit und im hinblid auf eine tiefere mathematifche Grundanschanung, fomit bie 3weige von Runft und Biffenichaft gu einer tiefern philosophischen Befammtanichauung verschmolzen wurden, um einen erhabenen Hintergrund gu bilben, an bem fich bie fittlich-religiösen Antriebe ber geftifteten Gemeinschaft erheben und erbauen konnten, das bleibt ohne Zweifel bas eigene Berdienst ber Phthagoreer. biefen lettern Beftrebungen trat eben jener philofophifche Aug ju Tage, ber bie Griechen ben übrigen Prieftergenoffenichaften anderer Böller gegenüber so hervorragend caralterifirte. Daß fich Dichter, Sanger und Priefter ber früheften Zeit in ihren hymnen auf bie Götter und ben Rosmos in Griechenland oft in Anschauungen ergingen, welche hier und ba mit ben Producten von Brieftern anberer Lander im Ginklange maren, wird taum ju bezweifeln fein, aber icon die fruheften Erzeugniffe ber eigentlichen Philosophen in

Griechenland tragen ben Charafter eines freiern Beiftes an fich, ber fich weit über die Anschauungen des Briefterthums hinaushob. Richt ben außerweltlichen, über und hinter bem Rosmos ftebenben Göttern geftand ein Thales von Milet die Dacht ju, bie tosmifchen Rrafte zu bilben, fonbern vielmehr innerhalb bes Rosmos felbft, namlich im Baffer, glaubte er thatfachlich biefe fcopferifche Grundtraft aufsuchen zu muffen. Die fruheften griechischen Sanger und Philosophen, die Baffer, Luft und Feuer u. f. m. gur Grundlage folder früheften philosophifden Betrachtungen machten, maren aber in gewiffem Sinne noch unvollendete naive Materialiften. gegenüber mar es allerdings ben Phthagoreern beichieben, ben tiefern Grund ju einer ibealern, umfaffenbern Beltanichauung ju legen, benn nicht in ben blogen Stoffen felbft, fonbern in ben Formen und Berhaltniffen derfelben zueinanber fuchten fie bie Grundlage ihrer Betrachtung. Es war der Grundbegriff ber Orbnung, nach welcher alles in harmonischer Glieberung zueinander fteben follte, wie es die Runft ber Dufit junachft nabe gelegt hatte, ber bie Phthagoreer begeisterte und fie babin fuhrte, bas Wefen beffen, was wir Koopog ober Weltorbnung nennen, tiefer zu begreifen. Unverkennbar war es also die Grundidee der Kunft, die hier bas Wiffen bereits ju beherrichen begann, ober fich boch tiefer mit ihm ju verbinden fuchte. Mit bem hinweis auf bie Puthagoreer ichließt bas Bereich ber Urgeschichte ab; wir haben mit biefem Sinweife auf bie fruheften philosophifchen Beftrebungen ber Briechen fogar bas Gebiet ber Beschichte bereits berfthrt. Was bei ben Bythagoreern in einer freilich noch unvollendeten Beife im Beginne ber geschichtlichen Beit jum Ausbrud getommen mar, nämlich bie innige Berfchmolzenheit von Runft, Biffenichaft und Religion in ber tiefern Beltbetrachtung, bas bleibt in einer höhern, vollenbetern Beife offenbar bas gefcichtliche Biel aller tiefern geistigen Bestrebungen.

## Rudblide und philosophifche Ergebniffe.

Rant's Anficht fiber bie Ratur ber "Dinge an fich". - Die Beranberung ber Anfchauung burd ben fortichreitenben Wechfel bes innern Gefichtspunttes. -Rudblid auf bie Thatfachen, welche biefen Bechfel in ber Gefcichte bes Menfchengeiftes gu Stanbe gebracht baben. - Der Berlauf ber außern biftorifchen Creigniffe zwingt bie Seele Ar Antullpfung an bervorragenbe Stuben, welche bie Rorperwelt bietet, und biefe werben ju Bebifeln ber geiftigen Entwickelung. Die angern Stupen fpielen gleichsam bie Rolle einer Stufenleiter, - Der geschichtliche psychologische Entwickelungsproces lebrt eine tiefere Bechselwirtung zwifchen Innen- und Angenwelt, und Mitrotosmus und Matrotosmus. - 3ft biefe Bechfelwirfung Bufall? - Leibnig und ber Gebante ber Barmonie. - Die Thatfacen unferer nabern Umgebung wiberfprechen ber Barmonie. -Auch Derber erblidt überall harmonie, ohne inbeffen ben Umfang ber Uebel im naturgeschichtlichen Entwickelungsproceß gentigenb zu Abersehen. — Die Barmonie offenbart fich nur im hinblid auf bie Gefammterfcheinung bes Matrotosmus, fpricht fich im reinen Geflihl unb in ber Runft aus, ftebt indeffen in au hobem Contraft gegenfiber ben Unbolltommenbeiten bes außern Lebens und ben Uebeln ber nabern Umgebung, in welche Sanblung und Ertenntniß eingreifen. - Der geschichtliche Bug gur Erfbfung und bie fittliche Aufgabe. -Die Bechfelwirfung bes Bufalls berricht nur im Chaos, bie ber geforberten pölligen Conformität bagegen nur in ber vollfommenen harmonie ber Beltordnung. - Wir fteben auf ber Umgebung unfere Planeten in einem Brocef. in welchem die Canfalität noch nicht frei ift vom Drucke widerspruchsvoller, bemmenber Mangel, bie bisharmonifden, unbollfommenen und gefuntenen Ruflanben angeboren. - Das Broblem bes Rriticismus und bas gefdictliche Entwidelungeleben bee Beiftes. - Die Enifichung bes Biberfpruche ift ber Aufgabe bes beutigen Rriticionme gemäß geschichtlich ju erflaren. - Der

the state of the s

Widerspruch ift im Rudblid auf die geschichtlichen Thatsachen weber objectiv nothwendig. (Begel und die Ibealisten), noch subjectiv illusorisch (Berbart und die Realisten). — Rur erft der geschichtliche Entwidelungsproces des Geistes-lebens gewährt eine klare Einsicht in die geheime Wechselwirkung zwischen Seele und Abrperwelt, sowie zwischen Mitrotosmus und Matrotosmus. — hinweis auf den hohen Ausschwung des Geisteslebens burch die Ertenntniß des Matrotosmus. — Schlußbetrachtung.

"Daß alle unsere Erkenntniß mit ber Erfahrung anfange, baran ift gar tein Zweifel, benn woburch follte bas Ertenntnißvermögen fonft jur Ausübung erwedt werben, gefchahe es nicht burch Gegenstände, die unfere Ginne ruhren und theils von felbft Borftellungen bewirken, theils unfere Berftanbesfähigkeiten in Bewegung bringen." Bielleicht mehr wie jebe andere pfnchologische ober empirifche Betrachtung mar ber Berlauf ber behandelten Entwidelungegeichichte bes urfprunglichen Beifteslebene bagu geeignet, uns bie Bahrheit biefer bebeutungsvollen Borte Rant's por Augen an führen. Auf Schritt und Tritt folgten wir ber Ausbehnung und Erweiterung bes Erfahrungefreises, und wir faben, wie bemgemäß das Erkenntnigvermögen wuchs und immer entferntere Gegenstände in ben Horizont ber genauern und banernben Beobachtung traten. Rant war es indeffen vorzugsweife, ber icharfere Zweifel gegen bas Berhalten und die Natur biefer uns afficirenden außern Gegenftanbe erhob, er behauptete, bag fie uns ihrem Wefen nach völlig unbefannt feien, und nicht gang mit Unrecht; benn in ber That, die Auffaffung und ber Werth biefer außern Objecte geftalten fich nur innerhalb unserer innern Anschauung, und sobald sich biefe Anichauung verandert mit ber Stellung und bem Befichtspuntte, ben wir felbst einnehmen, um fie ju betrachten, so scheinen sich auch bie Objecte bemgemäß umguformen. Dem Thiere, bas fich mit feinen bauernben Beobachtungen ftets in jenem engern Betrachtungefreife ber Umgebung bewegt, ben wir in pfychologifcher Begiehung bie

Apperceptionsenge nannten, blieben bie Erscheinungen des Matrotosmus nur lichte Bunkte, die ihm bauernd tein aufmerkfames Intereffe abnothigten. Dies gefchah nicht nur beshalb, weil bem Thiere ber Ginn fure Erhabene noch völlig mangelte, fondern weil ihm bie Erfahrung noch feine geeigneten Beziehungen bot, Die gur Anfnupfung dauernber Intereffen für entlegene Begenftanbe überhaupt hatten bienen tonnen. Wir hatten es uns gur pfpchologifchen Aufgabe gemacht, ebenfowol ben innern geiftigen Entwidelungsgang, fowie die ins Gewicht fallenden Erfahrungen historisch und empirisch ju berfolgen, welche ber Reihe nach Antnupfungen boten fur Ibeenaffociationen, die geeignet waren, die naturliche und urfprüngliche vom Menichen mit auf die Welt gebrachte Apperceptionsenge ju burchbrechen, bamit er nach biefem Durchbruch die engere Welt und Umgebung bes Mifrotosmus mit ben entferntern Objecten und Erscheinungen des Matrotosmus durch beftimmte haften bleibende Begiehungen bauernd und folgerichtig zu vermitteln im Stande mar. Die Geschichte hatte uns gelehrt, bag es bem Menfchengeifte im Laufe ber Entwidelung vergonnt mar, von ber thierischen Stufe ber Auffaffung einen mertwürdig hoben geiftigen Aufschwung zu nehmen, einen Aufschwung, durch welchen er den Erfahrungstreis unabsehbar erweiterte und eine Reihe von entlegenen fernen Objecten in einem gang neuen, früher nicht getannten Lichte erbliden lernte. Go hatte fich im Laufe ber Entwickelung die Außenwelt vor den Augen des Menschen in merkwürdig hobem Grade verandert, der Geift hatte im Wachsthum wechselnbe Gesichtspunkte eingenommen, und siehe ba, mit jedesmaligem innern Bechfel bes Stanbpunttes ericbienen ihm bie außern Gegenftanbe in einem nenen Gewande. - Aber wie war in pfochologischer Beziehung biefe innere Bervollfommnung und Erhöhung bes Befichtspunttes zu Stanbe getommen? Satte ber Beift für fich allein ober etwa in lockerer Wechfelwirkung mit andern Befen und Geiftern feiner Sattung biefe Erhöhung gewonnen; ober aber hatte die lofe Bechfelwirtung ber Geifter unter

1 , 1 , 1

fich noch nicht vollends genugt, biefen merkwürdigen hohen Auffcwung feines Wefens gu bewirten? - Jest am Schluffe biefes Abschnitts find wir im Stande, mit Rudblid auf ben Berlauf ber Befdichte biefe hochft wichtigen Fragen gu beantworten. - Dein, fo burfen wir antworten, nicht für fich allein, auch nicht einmal im lodern Berbande ber fogenannten Beerbengenoffenschaft maren Geift und Seele im Stande gewesen, ben Werth aller biefer Guter gu erringen, fondern nur erft bie geschloffene Ginbeit bes Staatszusammenhanges mit seiner sein durchgeführten Arbeitstheilung konnte ben erften tiefern Grund jum Aufschwunge aller organischen Geiftesentwickelung legen; benn nur im engern organischen Berbanbe, faben wir, hoben fich die Anlagen ber Sprache gur tiefern Mittheilungsfähigfeit, bie von fo unabsehbaren Rudwirkungen auf bas Geiftesleben war. Und doch muffen wir, belehrt durch den Entwickelungsverlauf bes ursprünglichen Beifteslebens, gesteben, daß auch hiermit nur erft ber Boben gefchaffen mar, auf welchem eine noch viel weiter reichende Bechfelmirtung fich entwickeln follte. Nicht bie engere organisch-staatliche Wechselwirkung ber Beifter unter fich genügte vollends, um ben Menichenfinn gu ber Bobe gu beben, auf der er weiter schreiten sollte, nein, der Berlauf der Ereignisse selbst brachte neue Stutyuntte berbei, auf beren Geruft fich bie Wechfelwirfung mit ber Augenwelt erheben follte. Denn neue Fühlfaben entwidelte jest gleichsam ber Beift, um mit ihnen in bas buntle, geheimnigvoll verschleierte Bereich bes Dafrotosmus hineinzutaften. So entwidelte fich eine Wechselmirfung, welche bie Thiere nicht mehr erlangten, und nun erft trat erhaben bie Bernunft - bie menschliche Vernunft — aus dem Schatten hervor, der fie bisher umbunkelte. Jest mar es bem Menschengeifte gestattet, ausgeruftet mit ben nöthigen Sulfemitteln, auf ber Bahn eines höhern Beiftesfluges jenen Aufschwung gu nehmen, von beffen Sohe wir faft mitleibsvoll auf bas niebere organische, thierische Dafein herabbliden, indem wir taum noch begreifen, daß nicht ursprünglich und ewig

biefe Rluft, bie einen Siatus für ben Unbefangenen einzuschließen scheint, vorhanden war.

Es war unfere Aufgabe gewesen, ber Reihe nach alle biejenigen aufern Stupen und Sulfemittel im außern Erfahrungefreife genau festzustellen, die jedesmal als äußere Behitel für den Aufschwung ber innern Beiftesentwickelung bienten. Wie einen Schwimmenben, ber auf trügerischen Bellen einem Biele guftrebt, feben wir ben fich gefchichtlich entwickelnben Menfchengeift im Laufe ber Greigniffe nach allen benjenigen Stuten greifen, bie ju feinem Aufschwunge bienten und die ihm gleichsam jum Geil und Gerufte werben, an bem er fich in bie sonnigere Sohe bob. Aber wo fand ber Geift biefe Stllyen, entwickelte er fie aus fich felbft? Rein, benn ausbrudlich lehrt die Geschichte, bag fie ftets ber Berlauf ber Ereigniffe erft Auch beutet bas Wort "Stute" auf eine außere herbelführte. Wechfelwirfung bin; benn bie Stilte als folche ift ein außeres Object, das der Seele ale ein Etwas gegenstberliegt, an bem fie fich eben vermitteln und festhalten tann. Diefe augern Stugen, bie als Bebel ber Bechfelwirfung bienten, maren es eben, welche wir forgfältig empirifch auffuchten und innerhalb jedes einzelnen Ents widelungsproceffes betonten. Go bob fich, faben wir, ber Intellect uriprunglich durch bas nicht ber Geele felbft, wohl aber bem Rorper angehörige Inftrument bes fprachfähigen Rehltopfes und ber Sprachfähigkeit, und ebenso ber Runftfinn burch die außerliche, bem Rörper angeborene Geschicklichkeit ber Bande und Finger. Mit diesen forperlichen Stuten ausgeruftet, ftrebte ber Beift augerlich aufwäris, und immer mehr gelang es ihm, sein engeres Erfahrungsgebiet zu erweitern. Neue Ibeenaffociationen erzeugten fich, und neue Gedankentreise erschloffen fich ihm; mit mächtigem Schritt erhob er fich von Stufe zu Stufe. Und als endlich ber allmählich erfinberisch geworbene Menschengeift an bem außern Material von Bolg und Stein bas helle Feuer gunben lernte, ba fiel es ihm wie Schuppen von ben Mugen; benn neue Fuhlfaben gewann ber Blid, neues Berftanbnig

und neue Interessen erwachten, und ber ahnungsvolle Geist trat in geheimnisvoller Weise in Verkehr mit den entfernten lichten Mächten des Himmels. Die Wunder des Makrofosmus erschlossen sich, und welch eine Fülle von unvergänglichen Gedanken riefen die mit so hehren, erhabenen Zungen redenden Mächte und Erscheinungen des Firmaments in der staunenden Seele hervor!

Und bliden wir jest jurud auf ben Berlauf ber Ereigniffe, wie wunderbar erscheinen uns da alle jene außern Anftoge, die, rein forperlicher oder empirifcher Ratur, bem innern Beifte bie Stutgen in die Sand spielten, um so gleichsam die Rolle einer Leiter gu fpielen, auf welcher ber Menfch emporftieg, einmal, weil er ben innern sittlichen Willen und eine gewiffe Anlage befaß, die Sproffen zu erfassen, und andererseits, weil die Wechselwirfung ihm unsichtbar gleichsam entgegentam, um ihn bie Sproffen auch ficher erfaffen ju laffen. Aber, um auf Rant gurudgutommen, wenn biefer unsterbliche Weltweise wol nicht unrecht hatte zu behanpten, bag bie Außenwelt mit ihren "Gegenständen an fich" uns völlig unbekannt fei, fo lehrt une bennoch der Berlauf der Geschichte der geistigen Entwidelung und bie Wechfelwirfung bes Geiftes mit ben außern Gegenftanden überhaupt, bag ber une fo fremb ericheinenden Augenwelt eine verwandtichaftliche Beziehung hinfictlich ber Beftrebungen bes Beiftes innewohnen muß; benn wie mare fonft im Berlaufe ber Creigniffe bas gleichsam sympathische Entgegenkommen forperlicher Bulfsmittel erklärlich, burch bas gewissermaßen ber ftrebenben Seele die erften Sproffen auf ber Stufenleiter ber Entwidelung entgegengetragen murben. Gewiß, das icone Bort Goethe's: "Bar' nicht bas Auge fonnenhaft, wie konnte es bas Licht erbliden", bewahrheitet sich am tiefsten burch bie urfprüngliche Entwickelungsgeschichte bes Beiftes; benn biefe lehrte uns eben gufehen, wie nach und nach das menschliche Auge wahrhaft sonnenhaft wurde, und inbem wir diesem Processe folgten, bemerkten wir beutlich, wie die Factoren der Augenwelt zu unserm Innern nicht ohne Scho bleiben.

1 1 0 1

Die ganze psychologische Entwickelungsgeschichte, wie wäre sie denksar ohne jene geheimnisvolle Wechselwirkung von Innens und Außenswelt, die sich fortspann bis zu Anotenpunkten, die in der auffälligsten Weise stets der Seele bemerkbar machten, daß sie in Beziehungen zur körperlichen Außenwelt verwickelt ist, welche sie umfangen halten und zu Anknüpfungen zwangen. Indem aber die Seele diesen Anskuüpfungen solgte, geriethen ihre Kräfte in einen mächtigen Aufsschwung, und dieser letztere ließ durch seine wohlthätige Entwickelung, die er herbeiführte, jedesmal erkennen, wie nothwendig eben jene Anknüpfungen waren.

Bene tiefe, geheimnigvolle Wechfelwirfung zwischen ben Beftrebungen der Scele und ber ihr icheinbar fremben Mugenwelt, ober, wie wir uns in weiterer Beziehung auch ausbruden tonnen, bie Wechselwirfung zwischen Mitrotosmus und Matrotosmus, beruht fie auf blindem und leerem Bufall, ober reprafentirt fie vielmehr bas nothwendige Walten einer Borfebung, die in wohlweislicher Harmonie bie Wirkungen gusammenfuhrt, um fie miteinanber nothwendig ju vertetten? Bare biefe Bechfelmirfung Bufall, woher ftammt bann ihre jebesmalige beutliche und fichtbare Wiebertehr im Entgegentommen an ereignigreichen fritifchen Wendepuntten der gefcichtlichen Entwidelung? Wenn aber bie bier beobachtete Caufalitat offenbar nicht auf Bufall beruhen tann, fo merben mir ju fchließen geneigt fein, weift fie auf eine beftimmte und nothwendigt Harmonie ober Conformitat ber fich einander gegenübertretenden und verbindenden Blieder und Rrafte bin. Der Bedante ber Barmonie erinnert uns an einen Philosophen, ben wir Deutschen neben Rant gang befondere hoch berehren, wir meinen Leibnig. Allein Leibnig irrte, indem er den Gedanten über bie harmonie ber mechfelwirkenben Glieber (bie im Grunde hier gleichbebentenb mit einem wohlweislich wirkenben Fatum mare) außerte. Denn beftanbe jene Harmonic für bie Entwickelung, warum befteht fie bann nicht allenthalben und für immer? Wie wenig muß doch diese Sarmonie

im allgemeinen auffällig und sichtbar sein, wenn kurz nach Leibniz so viele hochbegabte und bedeutende Denker gegen diese so wichtige Thatsache die gewichtigsten und treffendsten Zweisel beibringen konnten. Auch uns, die wir zurücklichen nicht nur auf die ursprüngliche Entswicklungsgeschichte des menschlichen Geisteslebens, sondern auf die Bildungsgeschichte der ganzen organischen Welt, will es nicht scheinen, als habe innerhalb jenes furchtbaren und herzzerreißenden Kampses, den die Geschöpse mit den Bedingungen ihrer Außenverhältnisse zu führen gezwungen sind, der Gedanke der Harmonie einen statthaften und berechtigten Platz. Nein fürwahr, die wahre Einsicht in das noch wüste ungefüge Leben der Urzeit, mit allen seinen Unvollkommenheiten und Furchtbarkeiten, gibt uns nicht den Beweis an die Hand, daß der an sich schanke einer Harmonie eine umfassende geschichtliche und unnmstößliche Wahrheit sei.

Wie herrlich boch wäre cs, hätte ber treffliche Herber, ber, eingenommen von den Gebanten eines Leibnig, vor nunmehr beinahe hundert Jahren feine berühmten Ibeen zur Philosophic ber Geschichte ber Menschheit schrieb, recht mit ben fo finnreich flingenben Worten: "Alle Werte Gottes haben ihren Beftand in fich und ihren ichonen Bufammenhang mit fich; benn fie beruhen alle in ihren gewiffen Schranken auf bem Gleichgewicht widerstrebender Rrafte burch eine innere Macht, bie biefe gur Orbnung lentte. Mit diefem Leitfaben burchwandere ich das Labprinth ber Geschichte und sehe allenthalben harmonifche gottliche Ordnung; benn mas irgend gefchen fann, gefchieht, was wirten tann, wirft. Bernunft aber und Billigfeit allein bauern, ba Unfinn fich und bie Erbe verwüften."\* D, mare ber Rern des hier Gefagten ebenso mahr wie der Nachsat. eigentliche Geschichte, wohl aber bie Urgeschichte ber Menschheit haben wir burchwandert; aber ein anberes Bilb entrollte fich une, und nichts gewahrten wir von den fo beseligenden Anschanungen Herber's.

<sup>\*</sup> Berber, "3been gur Philosophie ber Geschichte ber Menscheit", III, 460

436

Dieser wohlwollende Forscher tannte nicht bie auf ber Erbe herrichenben Uebel ihrem vollen Umfange nach; noch mar die Biffenschaft ju feiner Reit nicht weit genug gebieben, um ihm bom Gefichtepuntte bes Argtes, bes Raturforfchers und Geelforgers einen Gin= blid zu gewähren in bas unfagliche Elend und die furchtbaren Berwuftungen, welche ber Rampf ums Dafein hinter bem Borhange des freien Naturlebens verbirgt. Rein, die Erscheinungen ber geistigen Urgeschichte und Entwickelungsgeschichte sowie die Ent= wickelungsgeschichte des ganzen prganischen Lebens, ja mehr noch, die zu ungleiche Bertheilung der Rrafte fowie ber fich hierauf begrunbenbe oft unerträgliche Rampf ber Elemente auf unferm Blaneten überhaupt, bestätigen une nicht jene dauernde Ordnung und jenes harmonische Gleichgewicht ber Bedingungen, bon benen Berber mit folder Begeifterung redet. - Wohl offenbart fich bem Denichengeiste die harmonic im hinblid auf die weitab von ihm liegenben Gefammtericeinungen bes Matrotosmus, mohl bahnte fich biefe befeligenbe Offenbarung den Weg gur Seele, und hinwieberum bie Seele zu ihr, und ber von biefen erhabenen Ideen erleuchtete Geift faumte nicht, ihnen Musbrud in ber Runft zu verfcaffen; aber gleichzeitig brangte fich unabweislich bem ebeln Gefühle auch ber Coutraft auf, ber zwischen ben Ibeen besteht, die zur vollendeten Schonheit anleiten, und den Unvollkommenheiten bee Lebens und der nachften Umgebung, welche diefen Ideen und Trieben mächtig widerstreben. So fand fich ber Menich inmitten eines Rampfes, aus dem er fich zu erlöfen bestrebt ift. Wir fühlen bentlich den Bug, ber uns beffern Buftanden durch den Fortschritt entgegentreibt, wir erblicken sogar in ben Anotenpunkten ber gefdichtlichen Entwidelung beutlich und sichtbar den Arm, der uns gleichsam emporzuheben bestrebt ist, sobalb wir ihm nur bie Sand entgegenstreden; aber bamit erkennen wir auch, daß jene harmonie, die unfer Ziel ift, nur erft erreicht wird burch bie Erfüllung einer fittlichen Aufgabe, bie mir felbst burch eine jum Bolltommenen ftrebende Sanblunge-

the state of the

weise zu vollziehen haben. Laffen wir ab von diefer Aufgabe, fo ift une iene Sarmonie nicht beschieben, und wir finten gurud in jenes unerträgliche Chaos, in bas wir gerathen find burch bas Ablaffen normaler fittlicher Beftrebungen, eine Anarchie, aus ber wir mubevoll emporftreben. Aber hatten wir felbft jene Barmonie bereits wiedererrungen, fo mare une nun gwar die Aufgabe unendlich erleichtert, nicht aber völlig genommen; benn ba die Ericheinungen bes Chaos und ber Anarchie, welche bie Ordnung ftoren, die Gefühle verlegen, den Sinblid ber Erfenntniß aber jum Biele trüben und bie Sandlungsweise entfittlichen, wie une bie Geschichte lehrt, fich thatfachlich in ber Welt jeberzeit verwirklichen tonnen, fo haben in der Weltorbnung, welche ber Mafrofosmus fpiegelt, alle integrirenden, für die Ordnung geschaffenen Theilchen Gorge zu tragen, daß fich jene in fich haltlosen Ruftanbe als zu weitreichende biffonirende und hemmenbe Zwischenspiele nicht ereignen, extremen Rampfe, aus benen wir uns immer wieder erlofen muffen, nicht ftets von neuem und und unfere engere und weitere Umgebung in Bermirrung feben, ba une bie Bermirrung phyfifch und geiftig gurudwirft und ben Gefichtspunkt erniedrigt. - Rur in ber Berwirrung aber tann der blinde Rufall bie Wechselwirfung hemmen und regieren, bem entgegen aber herricht nur in ber volltommenen Belt jene afthetische Conformitat ber Bechselwirkung, welche bie jur Ordnung gezogenen Theile (die traft ihrer fteten Aufgabe Die Harmonie in der Weltordnung verwirklichen) zu erhalten beftrebt fein sollen. Wir Menschen als integrirende Theilchen des Weltalls aber fteben auf unferm Planeten, ben Thatfachen gemäß, ichwantenb mitten in einem wilben Proceffe von Ginbruden, Bewegungen und Ereigniffen, die einer harmonie nur erft zustreben und fich offenbar noch nicht völlig befreit zeigen von bem Drud und ben Mangeln jener ungleichen widerspruchevollen Canfalität, die unleugbar verwirrenden, oft unerträglichen und verwerflichen Berhaltniffen angehort. Bir befinden uns daber in einer geschichtlichen Entwidelung, bie, um Rüdfällen

vorzubeugen, die Erfüllung einer sittlichen Aufgabe doppelt zur Pflicht Denn ahnen und anticipiren wir auch im reinen Gefühle, und bemgemäß in ber Runft, bie Barmonie und die Bechfelwirfung ber Glieber in einer vollfommenern Belt, fo miffen mir andererfeits boch auch in Rücksicht auf unsere bisjetzt noch ungeläuterte Erkenntniß und burchichnittlich noch niebrig ftebenbe Sandlungeweise ben Kampf mit ber Bosheit, ben Irrthumern, ben Wiberspruchen und naturwibrigen Berhaltniffen unferer nabern Umgebung und Erfahrung überhaupt gur Genuge ju murdigen, um baraus in pfpchologifcher hinficht zu ertennen, inwieweit jene geforberte conforme und harmonische Wechselwirfung zwischen Innen- und Außenwelt, und zwifchen Mitrofosmus und Matrofosmus für bie Menfcheit noch gehindert, gehemmt und beeinträchtigt wird. Reine bloße metaphysifch-fritische Betrachtungsweife ber reinen Bernunftthatigfeit im Sinne bes Rriticismus, wie ihn Rant ichuf, und teine rein pfuchologische Untersuchung bes Seelenlebens tann uns baber bas Rathfel über die Natur und Thätigkeit ber Dinge an fich und über das Berhältnig ber Caufalität zwischen Innen- und Aukenwelt und ibre Widerfpruche volltommen lofen, fondern alle biefe Betrachtungeweisen und Untersuchungen, fo werthvoll fie an fich find, werben fich nothwendig ju unterstützen haben burch ben Rudblid auf bie Beschichte, auf die Aefthetit und die Entwidelung des ursprünglichen Beiftes-Icbens überhaupt, welche lettere uns die mertwürdige Erscheinung bietet, bag fich von fruhefter Beit an bie gefchichtlichen Ereigniffe oft an gemiffen fritifchen Wenbepuntten fo jufpigen, bag bie hinter ben Dingen ber Augenwelt lebenbigen Rrafte gemiffermagen tiefer und harmonischer jum Durchbruch tommen, um zugleich bie Berwandtichaft zu unferm innern fittlichen Willen und bem in une lebenbigen afthetischen Beftreben beutlich bemerkbar ju offenbaren, und die fich bagwischenschiebenden hemmenben Wiberspruche guruckzu-Rur im hinblid auf ben gangen hiftorifden Entwidelungegang des Geisteslebens überhaupt sind wir im Stande, den Ur-

fprung und bie Erscheinungen sowie die Bebeutung des eigentlichen Biberfpruche überhaupt zu erklären, jener fonderbaren feindlichen Größe, welche fich abnlich wie bie hemmenben Uebel in das wirkliche Leben, wie ein Schattenschleier in ben Ablauf unserer innern psychologischen Gebankenwelt einschleicht, um unfern geiftigen Borizont gu umbunkeln und das Nachbenken und die innere Gesammtanschauung zu Irrthümern und zu metaphpfischen Täuschungen zu verleiten. Fürwahr, Kant hatte recht, die sogenannten Barasogismen und Antis nomien bes Gebantenlebens find feindliche Größen ber Bernunft, mit welchen bieselbe ebenso rechnen muß, wie das tampfende Leben mit den lebenzerstörenden Uebeln. Aber mober, fo fragt eben biefe Bernunft, stammen ursprünglich biese feindlichen Größen? Rant gebuhrt das erhebliche Berbienst, bas Dasein dieser Feinde des Erkenntniflebens für die Forderungen der Bernunft aufs deutlichfte nachgewiesen zu haben. In feinen spätern Arbeiten bemuhte fich ber berühmte Philosoph nach einem Dittel gu fuchen, biefe feindlichen Größen bes Erfenntniglebens aus feiner metaphpfifchen Gefammtanschauung zu eliminiren. Aber wie diese Eliminirung bewerts ftelligen? hier liegt bas tiefere Problem bes Kriticismus! Und nun frage ich mit Sinblid auf ebenbiefes Problem: Laffen fich biefe innern Feinde ber nach harmonischer Gefammtanschauung ftrebenben Bernunft befiegen, laffen fich bie hemmenben Größen bes Bebantenlebens eliminiren, fobalb mir une nicht bie urfprfing= liche Entftehung und Entwidelung biefer fo mertwürdigen Ericheinungen vorerft gefcichtlich und pfpcologifc er-Mart haben? Wir meinen nein, und muffen nothwendig ju bem Schluffe tommen, bag ebenfo wie ohne Einficht in bie pfichologischen Probleme, die hiermit gestellt find, auch ohne hinblid auf bie Gefdichte und beren tiefere Entwidelung bas Grundproblem bes Rriticismus nicht gu lofen ift, Ge leibet gar feinen Zweifel, bag bie großen Denker ber nachkantischen Zeit und ber Meuzeit, und Philosophen wie Schelling und Hegel einerseits und Berbart andererfeits, beren Beltanschauungen noch immer die Grundpfeiler bes heutigen philosophischen Entwickelungslebens bilben, nur beshalb au fo entgegengesetten Behauptungen über Werth, Dafein und Große bes Widerfpruche gefommen find, weil fie ben Ginblid in Die Gefchichte ber Philosophie und bes pfochologischen Ertenntniflebens nicht gu ergangen wußten durch die Einficht in die Thatfachen und tiefern Lehren der Geschichte überhaupt. Rur fo läßt es fich erklaren, daß fich ein hegel und feine Schuler in die reale Große biefes Biberfpruche, ber ale Uebel Leben und Dafein ebenfo hemmt, wie er ale Täufchung und Irrthum unfere flare Erkenntnig einfchränft, fo febr vertieften, daß fie diese Erscheinung für völlig nothwendig nahmen und damit ebendiese Große zu einem nothwendig geforberten Factor ber ganzen objectiven mitro- und matrotosmifchen "Entwickelung" machten, während bem entgegen Berbart in biefen ftorenben Größen bee Bernunftlebens gunachft nichts Beiteres erbliden gu tonnen meinte als einen subjectiven Mangel unsere innern psychologischen Erkenntnißvermögens, beffen ftorende Ginfluffe illuforisch gemacht werben tonnen, fobald wir bie metaphyfifche Erkenntnig burch reinigende Bearbeitung unserer irrthümlichen Anschauungen und Begriffe über das reine widerfpruchelofe Sein abklären, umformen und somit erhöhen. tieffinnigen Denter hatten inbeffen vom hiftorifchen Gefichtepuntte betrachtet unrecht; benn bas Ertenntnigleben begann urfprunglich nur erft geschichtlich ju wachsen mit ber Ginficht in die Grundgefetze ber Aefthetik, nach welchen sich une ber Ginblick eröffnet, bag nicht bas Wefen ber blogen Negation, gegensiber ber Position, bereits ben Biberspruch zur Geltung bringt, sondern daß nur erst die Uebertreibung diefer beiden Größen gegeneinander zu widerspruchsvollen, unerträglichen Extremen und Aberrationen führten, um ben eigentlichen Biberfpruch auf allen Gebieten bes Dafeine (und hiermit bas Richtfeinsollende, b. h. bas Uebel) gur Erscheinung zu bringen. hieraus ergab fich uns bie in hiftorifcher Begiehung S. 382.) höchst wichtige Thatsache, daß die widerspruchevolle Unordnung und

bas Uebel feine objectiv störenben (somit nothwendigen) Größen in ber Harmonie ber Weltordnung werden durften. Aber in gleicher Beise lehrten die Thatsachen ber Geschichte und bas organische Grundgefes, daß berartige Störungen und Aberrationen der geforberten Ordnung, wenn auch nicht nothwendig, fo boch thatfachlich objectiv möglich waren. Das Auftreten bes eigentlichen Widerspruchs von ber geschichtlichen Seite betrachtet, mar baber teineswegs, wie man anbererfeits mit Rudficht auf herbart und eine Reihe von frühern Philosophen folgern burfte, nur als eine bloge subjective Ertenntnifillusion, b. h. ale eine sich ale Täuschung ergebende falfche Berwerthung von Erfahrungsbegriffen des an fich widerspruchslofen Seins anzusehen, eine Täuschung, der man fich durch bloge Umformung und richtige Bearbeitung ber Erfahrungsbegriffe etwa völlig entheben tonnte. Denn gefest, die Metaphyfit hatte burch richtige Behandlung bie Erfahrungebegriffe umgeformt und gereinigt, fo wurde fie mit biefer Reinigung nur erft um fo mehr erkennen mulfen, inwieweit fich bie Ericheinungen bes Wiberfpruche gefchichtlich in ber Welt objectiv zu verwirklichen im Stande find. um fo mehr mußten wir baber vermoge ber regreffiven Methode Herbart's, welche fo viele Borguge vor ber progressiven Begel's und ber Ibealiften voraushat, begreifen, wie weit wir auf allen Bebieten mit Ausnahme ber Runft von ber Ginsicht in bas Ziel biefer Reinigung entfernt finb. Der Runft und ihren innern reinern organischen Beftrebungen war es historisch, wie wir faben, zuerft im Bereiche ber Gefühle beschieben, bas Ibeal ju ahnen und bas reine Biel möglichst kar auszusprechen und zu verwirklichen. Ihm wollte bie dem Runfttriebe nabe stehende innere Erkenntniß folgen, aber ber Ertenntnig war es hiftorisch nicht so frith beschieden, sich dem Ibeale ber Runft anguschliegen ober zu nabern. Es ift biefe Annaberung noch heute bas Riel bes Ertenninigproceffes ber Aufunft. Go laftet baher auf den Gebieten ber Metaphyfit und bes Erfenniniflebens noch heute ein Gewicht von Widersprüchen, bas burch Begriffsreinigung und Umformung, trop eines Herbart, erft in Zukunft zu be-Noch tiefer indeffen greifen bie fich hiftorifc feitigen fein wird. objectiv geltend machenden Wibersprüche in das wirkliche Leben und bie fociale und politische Sandlungsweise ein, um uns hier gu zeigen, wie im gangen verhaltnigmäßig nur wenig bas Bute unb Eble gegenüber bem Schlechten in ber Belt zugenommen haben. Dit teiner philosophisch fleptischen Borftellungeweife berer, welche fo gern leichten Juges burch metaphpfifche Sprunge ober mit nicht tief genug erfaßten phyfitalifden Anfichten über bas Befen ber hiftorifden Biberfpruche hinweghupfen, werben baber biejenigen Biberfpruche getilgt werben, welche fich uns aufthurmen burch bie Probleme ber focialen Fragen und bes sittlichen Sandelne, Fragen, bie, wie wir feben, fo innig verwachsen find mit ben Uebeln, die fich in ber gangen Befcichte ber organischen Belt in ben verschiebenften Formen von Befundheit und Rrankheit widerspiegeln. Aber obwol und fein metaphyfifcher Steptifer über bie fich hiftorifch geltend machenben Biderfpruche bee lebens und Dafeins binforthelfen wird, fo ift bie mabre Metaphhfik, die fich genugend zu reinigen weiß von falfchen fleptischen Ansichten und die fich ftutt auf Principien, die fich mit den Thatfachen ber Aefthetit und ber Gefchichte bertragen, bennoch bagu berufen, Berg und Gemuth ju veredeln, bas Runftgefühl von neuem gu beleben und eine Berföhnung anzubahnen zwischen ben fundamentalen Thatsachen ber Geschichte, der Erkenntnig und ber Aefthetik Ift une bas Biel objectiv nur erft wieber mit Burudbrangung fleinmeifterlicher Steptiter und Rrititafter lebendig geworben, fo wirb fich bie Cultur ber Menfcheit trot aller fich geltend machenben Schwierigfeiten und Wiberfpruche bennoch endlich fiegreich insoweit zu erheben wiffen, bag fie ihr Gefammtbafein, von ben laftigften Uebeln befreit und in Barmonie ju feten weiß mit der Grundwahrheit bes Gefetes im Dafrotosmus, bas bie Dtenfchen, wie wir faben, fo fruh empirifd in ber harmonie ber Spharen erfannten. Alles was une bie Befdicte bes ursprunglichen Beifteslebens in frühefter Beit lehrte,

war geeignet uns die Wahrheit vor Augen zu führen, daß die Harmonie zwischen Innen- und Augenwelt keine angeborene feste Thatfache mar. Im Gegentheil, es zeigte fich, wie fehr biefelbe mangelte, aber wie fruh diefelbe geschichtlich auf allen Bebieten angestrebt wurde. Durch ben Uebertritt aus bem lodern Beerbenleben in bas engere, folibarifch alle Glieber gleichmäßig verpflichtende Staatsleben, tam gefchichtlich biefes Streben in frühester Zeit am tiefften jum Ausbrud. hiermit aber läuterten fich, wie wir gefehen haben, alle innern Anlagen bes Beiftes, fobag berfelbe enblich auch bie Faben mit ben Bahrheiten, welche die Erscheinungen bes Matrolosmus lehrten, zugleich anfpinnen fonnte, um fich höher und höher zu heben. Die Beroen ber Runft, bes religiofen Lebens und ber Beisheit wirkten als Apostel ber Erlösung burch ihre Thaten babin, biefe Sebung zu befördern, beziehungeweife bas neue Sinken in bie Aberration ju verhuten, und bamit, faben wir, fchritt, wenn auch oft in Umwegen und Radfällen, die Gulturgeschichte in ber Menschheit vormärts. Diefe Rraft bes Fortichritts, die fich feit Jahrtaufenben in der Menschenwelt gegenüber bem unfittlichen Stehenbleiben ber Thierwelt geschichtlich beglaubigt hat, barf uns Muth für die Rutunft gewähren. Was auch tommen möge, die Bande der Familie und bes Staats werben une unlöslich tragen, um une in bie robern Lebensformen der Thierwelt nicht wieder jählings gurudfinken gu lassen. Rein lebendiger Zellencomplex hat wol innerlich eine tiefere Transmutation im Laufe der Jahrhunderte auf der Erbe erlitten als das menfchliche Gehirn und seine Functionen; an ihm und ben Leiftungen diefer Anlagen bewährt sich bas Gefet, daß nichts in der Welt völlig stabil ist, wol am beutlichsten. Um wieviel harmonischer hat fich im Laufe ber Jahrtaufenbe die tiefere Wechselwirkung aller feinen Bebirntheilchen mit der Geele geftaltet, gegenüber berjenigen im Behirne ber Urmenschen ber Steinzeit, welche noch bisharmonisch im Rampfe mit den boshaftesten Feinden der Thierwelt wild hin- und hergeworfen wurden. Um wieviel harmonischer aber

mag sich bas geistige Leben bereinft nach vielen Jahrtausenden in ben Röpfen ber Menschen fpiegeln, wenn ihnen augleich bie feruere Entwidelungsgeschichte unfers Planeten burch Berbefferung ber Alimate und ber außern Lage bie Mittel zu einer üppigern Bodencultur und Güterproduction überhaupt gewährt hat. \* Und wenn une ber heutige, noch halb verstandene Darwinismus bie furchtbare Uebervollerung Chinas als brobenbes Gefpenft mit allen feinen Schreden ber hungerenoth und anberer fich baran anschliegenber Uebel durch die progressiv gunehmenbe Fruchtbarkeit und Uebervölkerung einer herrschenbe Raffe auf ber Erbe für die Butunft in sichere Aussicht zu ftellen fucht, fo weisen wir ihn auf die von uns geltend gemachte Thatfache gurudt \*\*, dag die Fruchtbarteit und Bermehrung der Böller und der Klaffen durch das höhere Boblleben ber Boller fich normaler ber gefetlichen Sterblichfeitsgiffer dereinst anpassen wird. So, sehen wir, haben wir zunächst feinen Grund, in Rudficht auf die Entwidelungsgeschichte ber Menichheit zu verzagen, wenn wir baraus Schlusse für die Bewegung der Butunft zu gieben versuchen. Alles aber wird für biefe gebeihliche Entwickelung barauf antommen, bag wir gemeinschaftlich bas 3beal ind Ange faffen und uns nicht beirren laffen burch ben Beift beejenigen Stepticismus, ber überhaupt teine Biele ber Denfcheit fennt und bas laissor-aller auf feine Fahne geschrieben bat. es in der Nationalokonomie eine sogenannte Manchesterschule gibt, beren Anhängern alles gleich gut wie schlecht im socialen Leben zugeht, so auch in der tiefern Wissenschaft. Auch in ihr war eine Art von Manchesterschule im Laufe ber Jahrhunderte thatig, bie ben

Belanntlich muß allmählich die tangential wirfende Rraft unfere Planeten immer geringer werben und durch Reibung am Aether und größere Anziehung der Sonne sich immer mehr dem Lichtleben der Sonne nähern, womit die planetarischen Berhältnisse sowol wie die Geschöpfe einer Umgestaltung durch Anpassung entgegengeben mussen.

<sup>\*\*</sup> Bal. Bb. 1. Rab. 2.

Boben zertreten hat, ben es heute wieber gilt zu ebnen. Noch find die höchften Bahrheiten bei weitem nicht alle im Leben des Matrokosmus erkannt, aber bie Geschichte hatte uns gelehrt, wie viel wir gerade diefen Forichungen für bas geiftige Entwidelungeleben von fruhefter Beit an zu verdanken hatten. Was mare ber fich ents wickelnde, aufstrebende Menschengeist gewesen und geblieben ohne bie Bunber bes himmels, bie fich ihm mehr und mehr erschloffen, und ohne die geheimen Krafte ber Natur, an welche feine Erfahrung antnupfte, um von ihnen ju ben Ericheinungen bes Firmaments hinübergeleitet zu werden. Roch haben fich uns freilich diese Wunber, wie erwähnt, nicht völlig erschloffen, aber raftlos ift unfere Erfenntnig thatig, ihre Forschungen ju erweitern und ju vervollftanbigen. Je tiefer die Einficht einbrang in bas Reich bes Erhabenen, um fo höher entwickelte fich auch in ber Folge bas Geiftesleben. In manches Geheimniß ift bie himmelstunde mahrend ber geschichtlichen Zeit eingebrungen, und burch die Rudwirkungen biefer Entbedungen feben wir neue Epochen herbeigeführt, welche bie veralteien Beltanschauungen in Trummer legten, um ben Grund zu bem Aufbau neuer zu legen.

# Berichtigung.

Seite 233, Beile 12 bon nuten, lies flatt ben Geift, bem Geifte.

Register.

Naron, II, 128. Aberglauben, II, 62. 68. 49. Aberration, Befen berfelben, II, 338; Ericheinung berfelben in ber Beſфіфіе, II, 870. 382. Abfall, Begriff bes, II, 842. 347. 359. Abhangigteitegefühl, I, 270. 271; II, 119. Abicheibung ber Seele vom Rörper, 11, 112. Abfolute, bas, II, 371. Abstammung bes Menfchen. Wichtigfeit ber vergleichenben Bipchologie bezüglich ber Frage nach berfelben, I, 6; nicht gang anger Begiebung ju ben Affen ju feben, I, 7. Abstractionsvermögen, II, 257. Aderban, Gutftehung beffelben, 130 fg. Aderbaner, II. 94. Abamempiben, I, 357. Abaption, I, 18. Abbition, II, 265. Abler, Berehrung beffelben, I, 368. Aegypten, Thiercultus baselbst, I, 849. Aegupter, I, 240, treten an bie Gpipe ber enlturgefdichtlichen Entwidelung ber Urgefdichte mabrent einer Beriobe, I, 241; II, 167. 313; Priefterthum berfelben, II, 814; Götterlebre berfelben, II, 816. Aelteften, bie bes Bolls, II, 160. Caspari, Die Urgefcichte ber Menicheit. II.

Mejdhlus, II, 180. Mefthetifche Beftrebungen bei ber Buchtwahl, I, 16. Afritanifche Stamme, I, 204. Affe, lebenbe Arten berfelben nicht Stammaltern ber Meufden, I, fg. Aglaophtis, II, 71. Agni, II, 45. 350. Ahnencultus, II, 105. Alexandrinus, Clemens, II, 314. Alfurus, I. 218. Allerheiligste, bas, im Tempel, II, 154. Allgemeinverständniß, fprachliches, rudfictlich feiner Ausbilbung, I, 166 fg. Alphabet, II, 251. Altare, II, 154. Alter bes Menichengefclechts, I, 185. 254.Ameife, Staatenbilbung und Geberbenfprace berfelben, I, 11. 95. Amerita, Rorb-, I, 195. Ameritaner, Bergleich berfelben mit ben Afritanern, I, 230; ebemaliger Contact ber Mittelameritaner mit Oftasten, I, 231. Anardie, Erscheinung berfelben in ber Bejdichte, II, 346, 370. Angirasen, 11, 53. Anhanglichteit, Gefühl berfelben, I, 268. Anlagen, Berichiebenheit berfelben unter ben Raffen, I, 207. Anthropophagenthum, I, 862. 29

Ярафен, II, 40.

Apperceptionsenge, I, 180; -fähigfeit, I, 259; ber Thiere, I, 273; Werth berselben bezuglich ber Auffassung, I, 309; Ueberschreitung berfelben, II, 81.

Aranî, II, 75. 103.

Arbeiterthum ber Urzeit, II, 27; II, 363. Arbeitstheilung, sich ergänzende, friedlich zusammenwohnender Arten und Individuen, I, 16. 51; Wurzel bes Staatslebens, I, 83.

Ariftolratie ber phpfifchen Rraft im Urstaate, I, 112.

Armaliola, II, 154.

Mfen, II, 166.

Mften, I, 197.

Aftrologen ber Urzeit, H, 299.

Aftrologie, II, 286.

Atharbanen, II, 53.

Athem, II, 100,

Atom, II, 390.

Aubin, II, 241.

Auffaffungeenge, f. Apperceptionsenge. Aufgabe, bie fittliche, ber Wefen im Weltall, II, 379. 387.

Aufrechtgeben, Entftehung beffelben beim Menfchen, I, 136. 221.

Auftreten, bas erfte, bes Dienichen auf ber Erbe, I, 185.

Ausathmung, Werth berfelben binfichtlich ber Sprachbilbung, I, 138.

Auftralien, Fanna bortfelbft, I, 194. Auftralier, II, 137 fg.

Austeanberung, hervorgerufen burch Ausbeutung im Rampfe ums Dafein, I, 16.

Antochthonentheorie, Biberlegung berfelben, I, 188.

Automatifche Bewegungen ber Bellen, I, 31.

Autorität, Berth berfelben binfictlich ber religiöfen Gutwidelung, I, 286 fg. B.

Babylon, II, 264.

Babplonier, II, 265.

Baftian, I, 311. 356. 859; II, 150. 206.

Bautunft, II, 367.

Baumeifter, II, 277.

Bautrieb ber flaatlich lebenben Thiere, I, 92; Entwidelung berfelben, I, 225.

Bebove, I, 370.

Bebeutungelehre, fprachliche, I, 179.

Begabung, verschiebene, ber Boller, hinfictlich bes Erfindungsgeiftes, II, 30.

Begattung, äußerliches Entwidelungsziel ber organischen Wefen, I, 21; Anschauung berselben als Feuerreibung mährenb ber spätern Periode
ber Urzeit, II, 108.

Beobachtungefinn, Bachethum beffelben, II, 218.

Berber, I, 240.

Berge, II, 117; Anbetung berfelben, II, 154.

Bernharby, II, 206.

Beutelthiere, I, 64.

Bhrgue, II, 53. 75.

Bibel, Werth ber, tosmogonische Schilberungen in berfelben, I, 183; Entftehung als beilige Schrift, II, 313. Biber, I, 224.

Biene, Staatenbildung berfelben, I, 11; I, 94 fg.; Berehrung ihrer Königin nach dem Tobe, I, 364.

Bilbidrift ber Mexicaner, II, 56; in Auftralien II, 237.

Bleed, I, 176. 370.

Blit, Gewöhnung an beffen Ericheis nung, I. 807; fpatere Berebrung beffelben, II, 115.

Blumenbach, I, 7.

Borneo, I, 199.

Ødfe, bas, II, 306.

Bourgeoie, I, 196.

Bomfer, I, 370.

Brafilianerflämme, II, 141.

Brehm, I, 263. Brodhaus, II, 261. Bronze und Bronzezeitalter, I, 255. Budle, I, 312; II, 416. Bubbha-Gautama, II, 350. 409. Bufch, Mority, I, 862. Bufchmänner, I, 218.

## Œ.

Callery, II, 250. Centor, II, 261. Caufalzufammenhang, verborgener, ber Raturfrafte, 11, 44. Centralisation, Werth berfelben im Staate, I, 86. Champollion, I, 367; 11, 245. Chave, Begriff bes, II, 261. 296; in ben Rosmogonien, II, 829. Charafter bes Menschen, I, 549; Möglichteit ber Banblung beffelben, II, 889 fg. Charafteriffrende Sprachfinfe, I, 148. Charaftertypus bes Menichen, I, 59. Charlevoiz, II, 173. China, Bauptlingscultus bafelbft, I, 100. Chinefen, I, 202, 287; II, 167; Bilb. fdriften berfelben, II, 250. Chriftenthum, Berbreitung ber 3bee bes, II, 419. Chriftus, II, 409. 413. Clavigero, II, 241. Tohen, II, 19. 75. 101. 118. 152. Collectivgenoffenicaft, niebrige Organismen als Beispiele berfelben, I, 86. Combination, Wefen berfelben und Begiebung jum Erinverungevermögen, I, 248. Compagniefcaft, organifche, zwifchen Rapitalisten und Arbeitern, I, 89. Confucius, II, 409. Constant, I, 802. Conftellationstafeln ber Geftirne, II, 286. Coot, II, 36. 173.

Erenzer, II, 206. Cultur, eigentlicher Beginn berfelben, II, 44; geht in ihrem Anfschwunge mit ber Religion Sand in Sand, II, 131. Curtins, I, 179.

#### D.

Dache, I, 224. Damonen, Cultus berfelben, I, 358; Begriff berfelben, II, 102. 150. Dantbarfeit, Gefühl ber, I, 268. Darwin, I, 8. 15. 17. 261. 269. 312; 11, 84. Darwinismus, II, 144. Davis, II, 221. Decibuaten, I, 47; Charatteriftica berfelben in pfpcologischer Beziehung, I, 50. Delaumap, I, 196. Delbrüd, II, 208. Demeter, II, 277. Demotische Schrift, II, 248. Denten und Sein, II, 348. Dentmale, II, 238. Deus ex machina, Begriff bes, II. 297. 324, Dichtlunft, II, 202. 355. 365. 368. Dieftel, II, 175. Differentitrung, I, 82. Ding an sich, II, 348. Dionyfos, I, 367. Diffonang, II, 340. 369; posttibe unb negative hinfictlich ber harmonie, 11, 879 fg. 387. Divergenz bes Charafters, I, 99. Dobrizofer, II, 113. 221. 300. Dogma, II, 318. 346. Donner, Berehrung beffeiben, I, 307. Doppelwefen von Thier und Menich, I, 848. Drachen, II, 172. Dramatifer, II, 386. Dreffur, I, 269. Drpopithecus, I, 196.

Dust, II, 286. Dunder, II, 419. Duntele, bas, im Körper als Krantheit, II, 111. Dupuis, II, 205.

#### Œ.

Ehrenfeuchter, I, 800. Shriurct, I, 290. Ehrgefühl, I, 316. Gidbornden, Berehrung beffelben, II, Einbaljamirung, I, 361; II, 97. Eisen, I, 255. Gifenerge, Ausschmelgen berfelben burch gang Afrita verbreitet, I, 229. Giezeit, I, 196. Elftafe, II, 46. 356. Elefant, I, 65. Elenb, Ericeinung beffelben in ber Geschichte, II, 370. Eleufis, II, 276; f. Mpfterien. Elpfium, II, 277. Enbe bes Beltalls, Borftellung ilber bas, II, 838. Enblofe, Begriff beffelben, II, 292. Engel, II, 102, 282. Ennemofer, 11, 76. Entichlafene, II, 102. Entichlafenheit, Auffaffung berfelben burch bie Urmenichen, I, 337. Entwidelungegefdichte, Schauplat ber geiftigen, I, 205; angere und innere bes Menichengeschlechts, I, 218; Werth ber religiöfen, I, 312. Entwidelungstheater ber organifchen Welt, I, 193. Epicur, II, 237. Erblichteit, I, 18. Erbbeben, Gewöhnung ber Menfchen an baffelbe, I, 807. Erbe, II. 71.

Erbböblenbewohner, I, 255.

Erfinbungegeift, Ansbilbung beffelben

im Raffentampfe, I, 208; nicht allen Böltern gugleich eigen, I, 213. Erfinder bes Feuers, II, 20. Erfindung, II, 12. Erhabenheit, Gefühle ber, I, 274; Eutwidelung ber, I, 826; Berschmelzung ber Momente von Furcht und Liebe in ber sittlichen, I, 365; II, 119. 225; in ber Runft, II, 355. Erinnerungevermögen, Wirfung beffelben, I, 124; Beziehung beffelben jur Combination, I, 248; hinfichtlich bes Abstractionsprocesses, II, 257. Ertenntniß, Auffdwung berfelben, II, 43; Täufdungen berfelben, II, 348; Stellung berfelben in Bezug auf Banblung und Gefahl, II, 877. 403. Ertenntnigansang, ber flare, II, 298. Ertenntnifgefet, bas pfpcolologifce, II, 297. Ertenutnifrermögen und Runfitrieb. II, 336. Erlofer, Begriff bes, II, 324. Ertifning, Ibee ber, U, 347; Entftehung berfelben, II, 407; in China, II, 410; bei ben Inbern, II, 410; bei ben Bebraern, II, 411. Ernährung, regelrechter Werth berfelben für bas Zusammenleben von Organismen, I, 21.

Erfchaffung ber Welt nach Calbifins, I, 183. Erziehung, I, 268.

Stymologie, I, 179. Eubemerismus, II, 204.

Enropa nicht ber urfprlingliche Schanplat ber organifchen Entwidelungsgeschichte, I, 196.

## $\mathfrak{F}$

Familienleben ber Thiere, I, 81. 86; loderes ber Raubthiere, I, 88; Werth berfelben bezüglich der Religionsentwicklung, I, 286. 317. 325. Farbe, II, 87. Farbensinn, II, 92. Farrar, II, 125. Kechner, II, 384. Fetischismus, I, 304; II, 62; Fetischobjecte, bie früheften, II, 53; Entftehung berfelben, II, 79; Fetischhäuser, II, 154. Fener, das, II, 69. Feuer und Baum, 11, 152. Kenerbach, I, 310. Fenerbohrer, II, 36. Feuererfindung, I, 207. 212; II, 4; Beit berfelben, 11, 38; Berbreitung berfelben, II, 49; II, 72. 132. Fenergott, II, 26.

Fenermpthus, II, 73. Fenerquellen, II, 31. Fenerschlange, II, 48. Fenerschmiebe, I, 255. Fenersteingeräthe, I, 253. Fenerzünbungsmethoben, II, 37.

Fifche, Gebachtniß und Gefelligfeitsfinn berfelben, I, 11.

Firsternhimmel, frühefte Beobachtung beffelben, II, 801.

Flamines, II, 48. Fleisch zu Zanber- und Beilzweden, II, 70.

Flüsse, II, 71, Flutsage, II, 175. Föderativstaat, I, 86. Forchhammer, II, 206.

Freiheit und Rothwendigleit, II, 372. 388; und Gefet, II, 892.

Friebreich, II, 287.

Fruchtbarteit, normale, gegenüber ber Sterblichteit, I, 14; Ueberschuß berfelben ursprünglich unter ben Arten
nicht vorhanden, I, 22; fehr große
unter den Arbeitern, I, 27; Abänderung berselben gegenüber der
Ernährung, I, 27; II, 444.

Ծոփք, I, 224.

Filhrericaft, Rothwenbigfeit berfelben im Staateleben, I, 118.

Furcht, Werth berfelben bezilglich ber Religion, I, 290.

## G.

Gans, bie, Anbetung berfelben, II, 93. Geberbenfprache, I, 132.

Gebiß bes Urmenfchen, I, 222; ber Affen und nagethiere gegenstber ben Raubthieren, I, 223.

Beburt, II, 98.

Bebentzeichen, II, 283.

Gefühle, Erweiterung berfelben, II, 158 fg.; rascher Aufschwung berfelben gegenüber von Handlung und Ersteuntniß, II, 877; Erflärungegründe hierzn, II, 402.

Bebeimfrafte ber Ratur, II, 71.

Gebeimlebren, II, 272.

Beier, I, 368.

Geiger, I, 151. 175. 368; II, 142. 153. Geifterbegriff, I, 813. 316; II, 102.

Gemüth, I, 265.

Generalijationevermogen, ju weit gebenbes, II, 224.

Genefis, II, 74.

Geometrie, II, 301.

Gerland, I, 356. 370; II, 140.

Germanen, I, 360; II, 127.

Geschichte, Beginn ber, II, 267; Bewegungsrichtungen in berselben, II, 370; Freiheit und Rothwenbigkeit in berselben, II, 389.

Gefdichtfdreibung ber frubeften Beit, 11, 269.

Gesittung ber Thiere, im pfpchologischen Busammenhange ftebend mit Temsperament, Raturell und Charafter, I, 77.

Befpenfter, II, 101.

Geftaltungefraft, Werth ber innern und außern berfelben, I, 243.

Geftirne, Anbetung berfelben, I, 271; II, 15. 91; Bechfel berfelben bezilglich ber Auffaffung bee Menfchen, II, 267. Gewißheit, Begriff berfelben mit Bezug auf bie Erscheinungen in ber Geschichte, II, 373. Gewitter, Berehrung beffelben, I, 271; Gewitterfinrm, II, 71. Gewohnheit, Berth berfelben hinfichtlich ber religiblen Anffaffung ber Erfceinungen, I, 307. Giganten, II, 176. Gorilla, I, 4. Görres, II, 76. Goethe, I, 17; II, 433. Gott und Welt, II, 121. 311. Götter, П., 122; ale Schöpfer und Erjeuger, II, 324. Götterfoftem, II, 272. Gottheitsbegriff, I, 300. 805. 823 fg. 827; II, 116. 119; uicht als jolcher angeboren, II, 124. 134 fg.; bei ben Auftraliern, II, 140; bei ben Brafilianern, II, 146; bei ben fübafritanifchen Bollern, II, 147; vollenbete Ausbildung beffelben, II, 149; etpmologische Entftehung beffelben, II, 152; in ben Rosmogonien, II, 324. Bögenbilber, II, 126. Botenbienft, II, 126 fg. 226. Grabculius, II, 110. Greis, hinfictlich fittlich-religiöfer Berehrung, I, 321. Grenzwerthe innerhalb ber Erkenntnig, П, 262. Grieden, II, 320; binfictlich ber Runftentwicklung, II, 860. 368; hinsichtlich ihrer sittlichen Thattraft, II, 399. Grimm, II, 101. 113. Grotefenb, 11, 267, 300. Guevara, II, 145. 225. Gut und Bofe, II, 307.

## Ş.

Paare, rothe, ber Beren, II, 78. 93. Padel, I, 100. 218. Pai, Berehrung beffelben, I, 368. Balbaffen, I, 5; fpatliche Ueberrefte berfelben, I, 6. Samiten, I, 240; II, 80. Samfter, I, 224. Panbgefdidlichteit, I, 134.216; Grundlage bes Runfttriebes, I, 224; II, Banblungsweise, f. Wille. Harmonie, Begriffswerth berfelben binfictlich ber Runft und Erfenntniß, II, 376. 383. 484. Hartmann, Ed., II, 357. Bafe, Berehrung beffelben, 11, 152. Haupt im Staateleben, I, 112; in ber Beerbe, I, 113. Bauptling, I, 114; Berehrung beffelben, I, 823. Sausinedt, I, 300. Hapne, II, 206. Bebraer, II, 411. Beerbe, I, 88. 317. Begel, I, 300; II, 851. 357. 440. Helmholt, II, 228. Deilige, bas, II, 51. Beiltunft, II, 77. Beilfünfter, II, 57. Deiffrauter, II, 71, Pephästos, II, 166. Berabkunft bes Feners, II, 75. Herbart, II, 440. Herber, II, 435. Bering, I, 125. Bertunft bes Meufchen, Frage nach berfelben fällt gufammen mit ber ber Decibuaten, I, 68. Hermann, Konr., II, 884. Dermes, II, 314. Herobian, II, 127. Berobot, II, 107. 127. Besperiben, II, 301. Berenhammer, II, 78. Dierardie, II, 156. Dieratifche Schrift, II, 248. Dierogrammaticus, II, 314. himmelbericheinungen, Aubeinung ber-

felben, II, 117.

himmelegewolbe, Berehrung beffelben, II, 225. himmeleftunbe, II, 298. Sinde, I, 367. Hirfofelb, I, 300. Böhlenbar, I, & Pöhlenhyane, I, 8. Höhlentiger, I, 8. Bolg, II, 28; jur Zanberei verwendet, 11, 53. Polzarten binfictlich ber Fenergfinbung, II, 34. Holzzeitalter, I, 254. Poroftopos, II, 314. Horft, II, 63. Pottentotten, Sprace berfelben, I, 165. Suber, I, 126. Sumbolbt, II, 229. 417. Dume, I, 302. 805. Ound, I, 368. Purley, I, 7. hpane, Grund ber Anbeitung berfelben, I, 367. Pobromebuje, als Beispiel bes Staatsberbanbes, I, 83 fg.

## 3.

Jagbleben, früheftes, ber Menichen, I, 107. Jäger, Guftav, I, 137. Japanejen, I, 237. 3bie, Anbetung beffelben, II, 93. Ibealismus, der frlihefte, II, 168. Ibeenaffociation, I, 178; Aufschwung berfelben, II, 248. 258. 329. Ibole, II, 127. Ieau-Baul, II, 386. Jehovah, II, 287. Beffen, II, 348. Inbecibuaten, I, 47. Inder, Rosmogonie ber, II, 349. Inbianer, I, 227. Inbifcher Ocean, bereinftiges Festlanb in bemfelben, I, 217. Individualität, biologifche, I, 101.

Inbogermanen, I, 240; Sinwels auf bie Entwidelungefampfe biefer Bolterflämme, I, 241; bie Anlagen berfelben, I, 241; bilben in ihren Erlebniffen nebft ben Semiten bas Berg ber geiftigen Entwidelungegefcichte ber Urzeit, I, 241; II, 30. Inbra, II, 300. 349. Industrial partnership, I, 39. Inflinct, I, 125. Intelligenz ber Raubthiere, I, 57. Interjectionssprache ber Thiere unb Menschen, I, 142. Johannistraut, II, 71. Irtlicht, II, 101. Brethumer, bie frilheften in ber Erlenntniß, II, 297. Ifraeliten, in Bezug auf Erhabenheit und Gottheitevorstellung, II, 125. Jungenliebe ber Affen und Nagethiere, I, 57. Jungenpflege, forgfamere, im Staateleben, I, 107. 268.

## **A**.

Raffern, I, 365. Raifer, I, 300. Ralenber, ber frithefte, II, 298. Rampf ber Arten gegeneinanber ums Dafein, I, 14; Beurtheilung beffelben vom sittlichen Gesichtspunkte, I, 16. 317. Rannibalismus, I, 205. 810; Entftehung beffelben, I, 351. Rant, II, 228. 429. 433. Rapital unb Arbeit, I, 38. Rapitalriefen gegenüber ben Arbeitern und bem Proletariat, I, 37; unfittliche Berglofigfeit berfelben, I, 37. Ratarrhinen, I, 4. Ratastrophe, bie, in ber geschichtlichen Entwidelung, II, 212. Raufaster, I, 202; 'Intellect berfelben, I, 204; ben Mongolen gegenfiber, I, 237.

Reilschrift, II, 264. Reule, I, 254. Rind, Apperceptionsenge beffelben, I, 305. 309. Rleibung ber Urmenichen, I, 257. **A**loafenthiere, I, 64. Ruochen, Bearbeitung berfelben, I, 254. Rnochenreste in Grabstätten, I, 352. Robolb, II, 101. Rochtunft, II, 49. 70. 111. 172. Roloffale, bas, in ber Kunft, II, 855. Kourad von Würzburg, II, 204. Rooffa, bie, II, 106. Rörpertofigfeit, Mangel biefes Begriffs in frlibefter Beit, I, 339; mefentlichftes Begriffemertmal ber Seele, II, 102. Rörperwanderung, II, 108. Rosmische Anschauung, II, 95. Rosmogonien, II, 309. Rosmogonifche Speculation, II, 202. Rrabe, Berehrung berfelben, I, 368. Krantheit, Befen berfelben in phpfiologischer Hinsicht, I, 16; Anschauung berfelben mabrend ber Urgeit, II, 109. 806; Möglichfeit ber Entftebung berfelben, II, 389. Arankheitsheilung burch Zauberer unb Briefter, II, 51. Rriticismus, ber, mit Midfict auf bie Gefcichte, II, 439. Krofobil, Grund ber Anbetung beffelben, I, 368, Relippel bei ben heutigen Naturvöllern, Π, 40. Arbstallisationspunkte normaler focialer Entwickelung, I, 86. 37. Rubu, Abalbert, II, 73. 75. 101. 152. 177. 197. **R**uhn, E., II, 118. Runft, II, 33; Entwidelungsprocefi berfelben, II, 853. Ruuft und Ertenntnig, 11, 343. 368. Runft und Religion, II, 354. Runftgefdichte, Beginn berfelben, II, 360.

Runftibeal, 354. Runftibee, Eutstehung berfelben, II, 874. Rünftler, II, 52. Runftfinn, Anlage beffelben bei ben Thieren, I, 224; Befen beffelben, 1, 239; Berth beffelben, II, 388, Runftwert, 3bee bes vollenbeten, II, 379.

#### £.

Laborarii, II, 26; scintillas, II, 48. Laet, be, II, 145. Lahmen, bie, in ben Trabitionen ber Böller, II, 26. Lamard, I, 17. Lamm, II, 93. Lange, Alb., I, 89. Latreille, I, 100. Lazarus, I, 125. 175. Leben und Tob als Begriffe, II, 101. 102. Leere, Begriff ber, II, 261. Leguével, I, 358. Leib und Seele, II, 6. Leibeswandlung, I, 354. 337. Leibniz, II, 392. 484. Leichenfraß, I. 853. Leichenverbreunung, II, 75. 105. Leichenverehrung, I, 341. 853. Leitthier, I, 88. Lemuria, I, 198. Lenormanb, I, 362. 867. Lepfius, I, 367. Leuchart, I, 101. Licht und Finfterniß, II, 307. 344. 406. Lichtenftein, I, 226; 106. 146. Lichter am Altar, II, 112. Lichtzauber (meifer), 11, 47. Liebe und Glite, Berth berfelben binfictlich ber Religion, I, 290. Liebstabt, II, 145. Liune, I, 7. Livingftone, II, 27. Livius, II, 107. Localculten, II, 272.

Lote, I, 126. Löwe, Grund ber religiöfen Berehrung beffelben, I, 349. 367. Lubbod, I, 8. 312; II, 125. Luchs, Berehrung beffelben, I, 368. Luft, II, 70. Luther, II, 418. Lyell, I, 7.

#### M.

Mabagascar, triimmerhafter Reft eines fich von bier nach Java und hinterinbien erftredenben Festlanbes, I, 5. Magie, Entftehung berfelben, II, 62; Berleitung bes Wortes, II, 76; fomarge und weiße, II, 77. Magier, bie erften, II, 46. 161. Malaien, I, 191; auf Mabagascar, I, 203; berglichen mit ben übrigen Bollerftammen, I, 237. Malatta, I, 191. Malthus, I, 18. Mammuth, I, 8. 257. Manchefterschule, II, 444. Manen, II, 102. Manubarteit, II, 98. Mannbarteitsertlärung ber Jünglinge bei niebern Baltern, I, 826. Marcgrav, II, 145. Martins, II, 146. Maß und Gewicht, II, 265. Matariçvan, II, 75. Materialismus, frühefter, I, 889; II, 97. 168. Mathematiker ber Urzeit, 11, 265. Mebicinmanner, II, 52. Medietät, II, 265. Meiners, I, 800. 861 fg. 362; II, 104. 107. Menicheufraß, I, 352; bei ben Braftliauern, II, 144; bgl. Anthropophagenthum.

Menfchengeichlecht, bie Rrone bee Be-

folediebaumes, I, 72.

Menfchenopfer, I, 352: II, 106. Mengel, II, 800. Meffiasibee, II, 407. Meffiasfagen, II, 418. Metallarbeit, II, 77. Metalle und Metallzeitalter, I, 255. Mexicaner, I, 236; Werth ber Bilbwerte berfelben binfictlich ber Steinzeit, II, 55; Religion berselben, II, 480. Meyer, Bona, I, 126. Militarismus in ber Staatenbildung ber Ameisen, I, 96. Mifftonare binfichtlich ihrer Auffaffnug von Sottheitevorftellungen bei Raturvölfern, II, 124. Mitempfindung, Bebeutung berfelben für Charafter und Berhalten lebenbiger Befen, I, 51. Mitgefühle, I, 268. Mohammed, II, 409. Monarchie, Werth berfelben gegenüber ber Republit, I, 86; Regierung in berfelben, I, 119. Mond, II, 115; Berehrung beffelben, 11, 221. Monbwechfel, II, 299. Mongolen, I, 287 fg.; II, 22. Monotheismus, II, 129; Entwidelnng beffelben bei ben Griechen, II, 278. Mojes, II, 128. 409. Maller, J. G., II, 143. Mader, M., II, 176. 197. Multiplication, II, 265. Minter, II, 287. Mufit, f. Loutunfi. Ryfterien, II, 276. Mothenbilbung, II, 184. 186 fg. Mothus, Theorie bes, II, 74. 184;

#### $\mathfrak{N}.$

Umbildung beffelben jur Lehre.

Rachahmungstrieb, Concentration beffelben im Urftaate auf ben Führer, I, 222; Berbreitung von Erfindungen burch benfelben, I, 213.

Nächstenliebe, Werth berfelben in hinficht auf die Religionsentwicklung, I, 285. 817, ber Priefterthätigkeit, II, 51.

Rägeli, I, 15.

Ragethiere, I, 15.

Rahrungsangebot, Mangel beffelben und Frage nach nripringlicher Entflebung beffelben, I, 22.

Rahrungeelection ber Bellen im gefunben Gingelorganismus, I, 24.

Rahrungsvertheilung, regelrechte, als Grunbbebingung normaler organiicher Glieberung und Entwickelung, I, 24; im gesunden Organismus, I, 24.

Nasborn, I, 8.

Raturanschauung, zauberische, II, 69. Naturell ber Rassen in ber Uransage bereits bivergirend, I, 218; sicherstes psychologisches Unterscheidungszeichen ber Rassen, I, 219.

Raturforscher, bie früheften, II, 47. 200. Raturfrafte, unfichtbare, Entftehung bes Begriffs berfelben, II, 48.

Raturmeufch, I, 305.

Raturphilofophie ber Griechen, II, 201.

Reanberthalbible, I, 58.

Reger Beftafritas, II, 29.

Regerraffen, I, 202.

Renfeelanb, I, 190.

Richts, Begriff bee, II, 261. 296.

Nirvana, II, 850.

Rothfeuer, II, 37.

Run, Entftebung bes Begriffs ber, II,

Numerationsmethobe, II, 261.

## Đ.

Oberpriefter, II, 315. Ocean, Inbischer, als Beimat ber Balbaffen, I, 5. Offenbarung, II, 45. Opfer, I, 332; II, 70.
Opfercultus, I, 358; II, 106.
Opferlammern, I, 358.
Opferpläte, II, 154.
Opferwefen, II, 171.
Oralel, II, 93.

Orang (Satyrus orang), I, 4. 199. Orbning, Begriff ber, II, 297.

Organismus, als Beispiel friedlicher Umbildung und Ausbildung jusammenwohnenber, berschiedener organischer Judividuen; auch die Gesammtreihe der lebendigen Besen und Arten müßte einen solchen repräsentiren, I, 27.

Ortsbeschaffenbeit, Werth berfelben hinfichtlich ber Ausbildung ber Boller, I. 227.

Olyristraut, II, 71.

## 33

Pantheismus, II, 134. Banther, Berehrung beffelben, I, 367.

Babuanen, I, 218.

Parabies, Sage fiber bie Answeisung aus bemfelben, II, 177. 353.

Paradiefifche Bohufite ber Cultur-

Barafitismus, tiefgebeube Bebeutung beffelben in ber Pathologie bes Social- unb Bellenlebens, I, 31.

Personificirung ber Raturgewalten, II, 122.

Bernaner, I, 236.

Pervin bu Lac, II, 228.

Bejdel, I, 190, 217, 229, 230, 236, 416.

Pfahlbauten, I, 255; in Auftralien unb Amerika, I, 256.

Pferb, Gewohnheit beffelben an felt-

Pfleiberer, I, 305.

Bhallusbienft, II, 104.

Bhantafie, I, 249; Auffdwung berfelben, II, 80. 158.

Pharisaerthum, II, 413. Philosophie, II, 77; Beginn berfelben, II, 319. Phlegher, II, 165, 176. Phonetische Schreibweise, 11, 244. Phonizier, Schreiblunft berfelben, II, Picue, II, 152. Placentalthiere, I, 47. Plastit, II, 367. Plato, II, 418. Plejaben, Berehrung berfelben, II, 221. Plinine, II, 109. 127. Plutard, 11, 127. Bolarvölfer, I, 237. Polytheismus, I, 301. Politionsarithmetil, II, 261. Poterie, de la, II, 228. Bramantha, II, 104. Prescott, II, 229. Briefter gegenuber ben Zauberern, II, Prieftertampfe, II, 166. Briefterlafte, II, 156. Priefterthum, fant in ber allerfrabeften Beit in ber Menschengemeinde noch teine Entwidelung, I, 332; II, 132; Entwidelung aus bem Schamanenthum, II, 155 fg.; Berrichergelfifte beffelben, II, 156. 170; Auffdwung beffelben burch bie Schrift, II, 274; Philosophie bes, II, 849; gefuntenes, II, 418. Broductive Böller, II, 41. Brogreß, Erflarung bee, in ber irbifden Gefcichte, II, 360. Promethee, II, 180. Bromethenefage, 11, 73. 74. 175. Pfalmenbichter, II, 368. Pfpcologie, altere, beguglich ber Entwidelung ber Religion, I, 278. Btah-Solari Offris, II, 27. Pyramiben in America, I, 235; in Megupten, 354. 358. 361. Bothagoreer, II, 424.

Ω.

Quellen, II, 71. Quipu, II, 259.

or. Rabe, Berehrung beffelben, I, 368; II, Rabenhaufen, I, 301. Raffen, active und paffive, I, 226. Raffentampf, I, 205. Ranbfuct, Ausbildung berfelben burch ben Rampf ums Dasein, I, 18. Ranbthiere, unfittliche Gewohnheiten berfelben, I, 12; Berwaudticaft berfelben mit ben fibrigen Decibuaten, ľ, 48. Raubvögel, II, 93. Rand, 11, 70. Raum und Beit, II, 227. Raumanschauung, II, 219. Raumleere, Begriff ber, II, 296. Rechenbret, II, 265. Rechnungefunft, II, 261. Rechtsbegriff, Urfprung beffelben, I, 325. Regen, Berehrung beffelben, II, 226. Regenmacher, II, 227. Reibung beim Feuergunben, II, 19. 29. Reimarns, I, 300. Reinhard, I, 800. Religion, inwieweit bem Menfchen angeboren, I, 264 fg.; Spuren berfelben bei ben Thieren, I, 267; gegeu-Aber ben naturgewalten, I, 270; Quelle und Entwidelung berfelben, I, 285. 286; Wefen berfelben, I, 296; ursprunglich mit ben Trieb. traften von Runft und Intelligenz verichmolzen, II, 88. Religioneftifter, II, 262. 878. 407. Religiöfer Entwidelungeprocef, II, 401. Religiöfer Proces, I, 248.

Republit, I, 86. 119.

Rhythmus, II, 369.

Richarbson, I, 869.

Richterthum, primitibes, fich anlehnenb an bie Bauptlinge und Fürften, I, 004. Riefen, II, 176. Riefenhirfc, I, 8. Riefenfagen, II, 177. Яофроіз, II, 113. Stoffans, I, 300. Rothfehlden, Berehrung beffefben, II, 152. Röth, II, 313. 319. Ruffen, I, 355.

ε. Salamanber, II, 94. Sanger, priefterliche, II, 314. Savage, I, 4. Saro, II, 204. Shabelformen, gur Untersuchung ber Raffenverwandtichaften pipchologisch nicht durchgreisend genug, I, 219. Shatal, Berehrung beffetben, I, 868. Shallnachahmung, I, 150. Schamanen ber Urgeit, II, 51; ber Raturvöller, II, 53; Schamanenmefen, II, 62. 133; Anfeben berfelben bei Naturvölfern, II, 155. Schatten ale Begriff ber Seele, II, 102. 112. Schelling, I, 301. 207; II, 440. Schimpanfe, I, 4. Schlagworte, II, 194. Schlange, Berehrung nub Cultus berfelben, I, 368; II, 32; Mythus über bie, II, 62; vieltöpfige, II, 171. Schlegel, I, 300. Soleider, I, 179. Schleifen ber Steine im Steinzeitalter, I, 254; II, 28. Somaroberwejen, Ausbilbung beffelben burch ben Rampf ums Dafein, I, 18.

Schmiebe, I, 869; II, 77.

Schnitt, ber golbene, U, 384.

Somiebetunft, II. 148.

Somit, II, 40.

Schone, 3bee bes, 11, 378. Schöpfer, Die Götter ale, U., 327. Schrift, 11, 232 fg. 268; Schattenseiten berfeiben, II, 274; Ginfluß berfelben auf bie mothifche Betrachtung ber Dinge, II, 312. Schriften, beilige, 11, 812. Schriftgelehrte, 11, 269. Schriftsprace, II, 235. Schriftstufen, II, 244. Schulbe, Fris, I, 301. 309. 363; II, 83. 221. 228. Sowan, Anbetung beffelben, II, 93. ©фиагт, I, 88. Sowarztünste, II, 77. Schwarzkünstler, II, 47. Sciater, I, 198. Seele, Mangel bee Begriffe in frühefter Beit, I, 339. 354; Bilbung biefes Begriffs, II, 7. 97. 220; bei ben Brafilianern, II, 142; Beziehungen derfelben gur Außenwelt, II, 434. Seele und Bogel, II, 152. Seelenfit, II, 151. Seelenthätigfeit, II, 281. Seelenwauberungelehre, I, 354; II, 103, 142, Geber, 11, 77, 315. Seiblit, I, 41. Sein, Begriff bee, II, 261. Selbsterhaltungetrieb ber organischen Zellen, I, 20. Selectionatheorie, I, 18. Seligmann, I, 219. Semiten, I, 240; II, 30. Seneca, II, 286. Gерр, II, 410. Siebengeftirn, II, 300. Gimrod, II, 174. Sitte, I, 168; Urfprung berfelben, I, 125; religiöfe, I, 826. Sittlich-afthetifche Formen, 11, 225. Sflaven ber Gemeinden ber Urgeit, II, 26. Sociale Frage, Giuficht in biefelbe mit Binblid auf bie Lehren Darwin's,

I, 19.

Sociales liebel, causa afficiens beffelben in ber gangen organischen Belt, I, 34.

Socialleben, wohlgeordnetes und friebliches, ber organischen Zellenwelt, als Bedingung jum Gebeiben ber Jubibibuen, I, 19.

Socialwiffenfchaft in Beziehung jur Raturforfdung, I, 29.

Soma, II, 71.

Sonne, Berehrung berfelben, II, 221.

Speilung ber Tobten, I, 368.

Spencer, I, 312.

Sphinge, I, 349.

Spieltrieb, Bichtigleit beffelben binfictlich ber geiftigen Anebilbung, I, 244.

Spiegel, II, 75. 197. 325.

Spinoza, II, 392.

Spię, II, 141.

Sprace, I, 181; Sprachfähigfeit, I, 181; -wurzeln, I, 167; war feine Erfindung, I, 215; mußte fich nothwendig entwickeln, I, 216; rlidfichtlich der Berwandtschaftsbestimmungen der Bölter, I, 219; Grundlage des Erlenntniftriebes, I, 224.

Sprachproces, Bermilberung beffeiben in niebern Stämmen, I, 216.

Spring, I, 371.

Staat, feine Unterscheibung von Schwarm und Deerbe, I, 90; Entartung beffelben bei niebern Bofferftammen, I, 93.

Staatenbilbung, I, 11.

Stammaltefter. Berehrung beffelben, I, 821.

Stanbe im urfprunglichften Staats-

Stern, 2., 11, 248.

Sternbeuterei, II, 286.

Sterne, II, 115; Berehrung berfeiben, II, 221.

Stein, 11, 28.

Steinbügel, I, 359.

Steintochen, II, 172.

Steinfreise, II, 255.

Steinthal, I, 148, 175; II, 75, 197.

Steinmaffen, Tragen berfelben machten nicht alle Boller gleichzeitig urfprfinglich jur Gewohnheit, I, 245; Bearbeitung berfelben hinfichtlich ihrer pfpchologischen Boraussehungen, I, 246. 253.

Steinwaffenarbeiter ale Erfinber bes Fenergunbens, II, 24.

Steinzeit, I, 258.

Stier, Anbetung beffelben, II, 93.

Stoliftee, II, 315.

Сtord, II, 93. 113. 152.

Strabo, I, 371; II, 397.

Sturm, Berehrung beffelben, I, 271; II, 70.

Subftang, Begriff ber, II, 261. 389.

#### T.

Labadrauchen als religible Ceremonie ber Indianer, II, 228.

Tabernafelträger, II, 815.

Tabu, I, 356.

Zacitus, I, 360.

Tantiemefpftem, Berth beffelben bezuglich ber focialen Frage, I, 38.

Tanztunft, II. 365.

Tätowirung, II, 238.

Taube, II, 93.

Taube (weiße), ale Symbol ber Seele, II, 118.

Tempel, II, 154.

Tempelbilber, II, 234.

Teufel, II, 27. 78.

Thiermaratteriftit, Bichtigteit berfelben, I, 45. 46.

Thiercustus, I, 341. 860. 862; Erklärung beffelben, I, 364; Thiersymbolit, II, 98. 142.

Thiere, Berehrung bersetben, I, 283; Apperceptionsenge berselben, I, 306; urweltliche in äfthetischer Beziehung, II, 385.

Thierfabel, I, 869.

Thierifd-naive Beltanicanung, I. 339. Thomasson, II, 300. Thompson, II, 227. Thornton, I, 39. Thunen, I, 39. Tiger, Berehrung beffelben, I, 367; II, 142. Titanentampf, II, 166. Tobesericeinung, falfche Aufchaunng berfelben, I, 258. 338; Thiere binsichtlich berfelben, I, 339. Tobesvorftellung, II, 66. Tobtenbuch ber Megppter, I, 367. Tobtenbenfmale, II, 234. Tobtengabe, II, 106. Tobtenverehrung, I, 257. 806. Tonangeber binfichtlich ber Ansbilbung ber Sprace, I, 161. 317. Tontunft, II, 865; bei Inbern unb Bebraern, II, 894; bei Megyptern und Griechen, II, 396. Trabitionen, Berth berfelben begilglich ber Mythenbilbung, II, 188. Eragbeit, Gefet berfelben beguglich ber Raffenwanderung, I, 199; hinfichtlich bee Raturelle und ber Banbgeichid. lichteit, I, 225. Transmutation binfictlich ber Ernabrung ber Inbivibuen, I, 42. Tranm, I, 336; II, 5. Trautvetter, II, 206. Tumuti, I, 360. Tupan, II, 144. Thior, E. B., I, 8. 217. 812; II, 35. Tynball, II, 85.

#### 11.

Uebel, Erscheinung besselben im Beltall, II, 380; philosophische Beurtheilung besselben mit Rüdflicht auf bie Geschichte, II, 392. 440. Uebermuth bes urgeschichtlichen Priesterthams im Orient, II, 169. Ueberschuß von Leimen, Frage nach ber Entstehnug berselben, I, 22.

Ueberfinnliche, bas, Begriff beffelben, II, 4 fg. Uebervortheilung ber Bolfer im Rampfe ums Dafein, I, 250. Umformung infolge von Auswanderung unb Anpaffung an neue Alimate, I, 25. Unbestimmte, bas, Begriffswerth beffelben, II, 268. Unbewußte, Philosophie bes, II, 367. Unenbliche, bas, Begriff beffelben, II. **262. 292.** Unenblichleit, Begriff ber, II, 128. Unfehlbarteit, II, 422. Unförmliche, bas, in ber Runft, II, 856. d'Unienville, I, 858. Unluft, nicht jebe als llebel angujeben, п, 381. Unmertliche Differengen, II, 389. Unordnung, Begriff berfelben, II, 262. Unfichtbarteit ale Borftellung binfichtlich bes Gottheitebegriffe, I, 327: Unmöglichteit ber Begriffebilbnug berfelben in ber allerfrubeften Beit, I, 335. Unterichiebelofe, bas, Begriff beffelben, Unterwelt, Symbol berfelben, I, 368.

Unterwelt, Symbol berselben, I, 368. Urerzeuger ber Menschen nach Darwin's Schilberung, I, 73. Urgeschichte, erste Periode berselben, I, 210.

Urbeimat bes Menschengeschlechts, I, 185 fg.; Wechselwirfung ber Raffen in berfelben, I, 200.

Urlaute, I, 165.

Urmensch, Abstammung besselben, I, 59; Stellung ber Thierwelt gegenüber, I, 60. 61; in religiöser Dinsicht, I, 274 fg.; Apperceptionsenge besselben, I, 306; Naturell besselben, I, 63.

Urraffen, I, 109.

Urface und Birfung, II, 46; übernatürlicher Bufammenhang von, II, 66; im Berlauf ber Gefchichte, II, 372. Urfprung ber Sprache, I, 175.

#### 23.

Basconcellos,

Bater, binfictlich fittlich-religiöfer Berehrung, I, 321.

Bebbahe, bie, II, 36.

Berbinbungen, frühefte, ber Urvöller unb Raffen untereinanber, I, 189.

Berbreitung, bie frubefte, ber Denfchenraffen, I, 199.

Bererbung von Eigenschaften, welche gleichgultig find für ben Rampf ums Dafein ber Thiere, und rein afthetifcher Ratur find, I, 15.

Berichlinger ber Tobien, I, 367.

Bertheilung, ungleiche, bon Rahrung und Eriftengbebingungen, I, 17.

Bervollfommnung, Proces ber, im Beltall, II, 385.

Berwandlung von Menichen und Bauberern in Thiere, I, 366.

Berwandtichaftsbeziehungen, genauere, ber Menschenraffen bisjest noch unermittelt, I, 218.

Berwandtichaftetrieb ber Bellen aneinander, I, 20; Wefen berfelben in bem attractiven Streben berfelben, ebenb.

Biehaucht, fittigenbe Birlung berfelben, I, 229; ift von ber Lanbesbeschaffenbeit abhängig, ebend.; ift erft fpater entstanden, II, 139 fg.

Biebguichter, II, 94.

Birtuofenthum, fpateres, bei ben Griechen, II, 398.

Bogel, II, 113.

Bogelichan, II, 93.

Bogt, Rarl, I, 100.

Bollfommene, Ibee bes, II, 385.

## 88.

Baffenarbeiter ber Urzeit, II, 28. Bagner, Anbreas, I, 195. Bagner, Moris, I, 197. Bagner, Richard, II, 397. Bahlmonarchie, I, 128.

Wahrsager, Sauptlinge, Könige unb Fürften als frühefte, I, 332; spater ber Zauberer, II, 51.

Bahrjagereien, II, 78.

Bahricheinlichteiterechnung, Berth berfelben mit Bezug auf bie Geschichte, II. 373.

Wait, I, 226. 249. 305. 359. 365; II, 142. 147. 221.

Ballace, I, 18.

Wanberung ber leiblichen Rrafte im Thiere, I, 348.

Banberung ber Raffen, I, 199.

Warme jur Beilung bon Krantheiten, 11, 51. 111.

Baffer, II, 69. 111.

Weber, II, 104, 176.

Bechselwirfung ber innern pfpcologifcen Geiftesfactoren, II, 401.

Weihrand, II, 70. 77.

Weltbrand, II, 337.

Beltorbnung, Begriff ber, II, 261. 340. 341. 369. 427.

Beltweisen, bie erften, II, 46.

Berben, Begriff bee, II, 350.

236itlen, I, 253.

Bibber, Anbeiung berfelben, 11, 98.

Biberfpruch, ber, mit Rudficht auf bie Thatfachen ber Gefchichte, II, 439.

Biege bes Meufchengefchlechte, I, 5. 185.

Bieland, ber Feuerschmieb, II, 27.

Bilbheit bes Urmenschen, I, 257.

Wilbheit, physische, gegenüber ber Intelligeng, I, 210.

Bille und Danblungeweise in ber Ge-

**Wind**, II, 70.

Wintelhalen, II, 264.

Biffen, bas frubefte, II, 51. 158.

Biffenfcaft, Beginn ber, II, 284.

Bolf, Berehrung beffelben, I, 368.

Wunber, II, 48. 64. 388.

Bunberfranter, f. Beilfrauter.

Burgelmpthen, II, 195.

Buttle, I, 800.

## g,

Dufatefen, I, 236.

## 3.

Bablen und Biffern, II, 258.

Bablen, II, 255, ber Thiere, f. ebenb.

Banberei, I, 304; als Mittel ber Priefter, ihre Antorität zu beglaubigen, I, 332; II, 60.

Bauberer ber Urzeit, II, 50; Herrschaft berselben unter Naturvöllern, II, 60; gegenliber ben Brieftern, II, 123. 133.

Bauberinnen, II, 106.

Banberffapper, II, 145.

Beifing, Moolf, II, 384.

Beitbestimmung, II, 299.

Beiteintheilung, die frühefte, II, 298.

Beitleere, Begriff ber, II, 296.

Beitmaß, II, 283.

Beitfinn, II, 219.

Belle, Selbsterhaltungs- und Affinitätetrieb berfelben, I, 20.

Bellenleben, gleichartige Gefete beffelben in ber genzen organischen Welt, I, 31.

Bellenflaat, ber Organismus als folder, I, 31.

Beller, Eb., 11, 278. 320.

Bengung, Auffaffung berfelben mahrmb ber Urzeit, II, 99. 108.

Biefet, II, 173.

Bimmermann, II, 138.

Boroafter, II, 807. 819. 409.

Boroafter'iche Lichtlebre, II, 74, 109.

Buchelli, II, 29.

Buchtwahl nach afthetifchen Merfmalen, I. 14 fg.

Bugvogel, Ortogebachtniß berfelben, I,

Bünbungemethoben bee Fenere, I, 234. Bufammenhang, urfprünglicher, ber Urvöller, I, 211.

Bweifel, Begriff bee, II, 348.